

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden,
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a> durchsuchen.





F03009







### **AETAS KANTIANA**

Das kritische Werk Immanuel Kants, 1724-1804, bildet einen entscheidenden Wendepunkt in der Geschichte der deutschen Philosophie; besser, der Philosophie überhaupt. Zwischen 1780 und 1800 liess Kant erscheinen: Die Kritik der reinen Vernunft, 1781; Die Kritik der praktischen Vernunft, 1788; Die Kritik der Urteilskraft, 1790; Die Religion innerhalb der Grenzen der blossen Vernunft, 1793; Die Metaphysik der Sitten, 1797. Nicht aufgeführt sind dabei jene unzähligen Schriften, die dazu bestimmt waren, die in diesen grundlegenden Werken ausgesprochenen Prinzipien zu verteidigen.

Kant hatte viele Schüler und Bewunderer. Aber auch an Gegnern fehlte es nicht. Es waren dies vor allem die Verfechter des Wolff'schen und Leibniz'schen Rationalismus. Andererseits waren es Fichte, Schelling und andere Idealisten, die aus den von Kant aufgestellten Prinzipien die extremsten Folgerungen zogen.

Wenige Epochen der Philosophie waren so fruchtbar, sowohl an ideellen vie an der Ausbildung philosophischer Systeme. Die Kantische Kritik gab den Anstoss zu einer ausgedehnten philosophischen, kritischen und polemischen Literatur. Ihre Wirkung halt auch heute noch an.

Trotz der verschiedenen und oftmals gegensätzlichen Strömungen, die sie charakterisieren, bildet die Aetas Kantiana ein unteilbares Ganzes: etwa die ersten vierzig Jahre der Bewegung. Dieses Ganze, diese Aetas Kantiana, umfasst eine enorme Literatur. Sie enthält viel mehr als die grössten Autoren dieser Epoche, sie seien nun kantianisch oder nicht.

Dies ist der Grund, warum es nützlich, ja notwendig schien, die Werke in einem möglichs vollständigen Corpus zusammenzustellen. Unter dem Namen Aetas Kantiana werden also, im Neudruck, die Originale oder die bestem Ausgaben der repräsentativsten Werke der Kantischen Aera publiziert werden; selbstverständlich mit Ausnahme der grossen Gesamtausgaben, die leicht zugänglich sind.

IMPRESSION ANASTALTIQUE
CULTURE ET CIVILISATION
115 avenue Gabriel Lebon, Bruxelles
1969

# Geschichte

ber

# Philosophie

bon

# D. Wilhelm Gottlieb Tennemann

ordentlichem offentlichen Professor der Philosophie auf der Univer flat zu Marburg, der Alademie nühlicher Wissenschaften zu Erfurt, der lateinischen und mineralogischen Gesellschaft zu Jena Ehrenmitgliede,

Sechster Banb.

Leipzig, 1807. bei Johann Ambrosius Barth. 12 E 21 To

v. 6

## Borrebe.

Diefer fechste Bant enthalt bie Wefchichte ber Schmarmereien ben Alerandriner und Meuplatonifer, mit welcher bie laufbahn ber eigentlich griechischen Philosophie beschloffen wird. Der griechische Beift fcbien noch einmal, nachbem er eine Zeitlang gefchlummert batte, eine neue lebensfraft zu erhalten, und bas große Biel, wornach er fo lange gerungen batte, eine in fich geschlossene, burchaus gewiste, allen Zweifel ausschließenbe, vollendete Biffenschaft mit einmal gu Stande bringen ju wollen. Affein es mar nicht mehr ber reine, unberborbene griechifche, fonbern ber burch ben Ginfluß bes Drientalen verdorbene Beift welcher biefes Wert begann, und bie ichopferifche Phantafie trat an Die Stelle ber rubig forschenben Bernunft. Das Abfolute, welches bem menschlichen Beifte immerfort in gleicher Gerne vorschweben wirb, um ber Forfchungegeift in ftets reger Thatigteit ju erhalten, murbe auf einmal burch bie Bauberfraft ber Phantafie ein wirkliches Object, welches ber menfchliche Beift burch unmittelbare Unschauung erfaffen mollte.

glauben, ahnben läßt, ju einem Objecte bi schauung machen, und vergaß, geblenbet von ! sterung, baß die Phantasie mit ben burch die ! ber Phantasie verschmelzten Ibeen und Begriffe Bautelspiel trieb.

Der Houptgesichtspunct, welchen ich mir b. Bearbeitung dieses Theiles ber Geschichte vor war darauf gerichtet, die Entstehung dieser Aphilosophiren nach ihnern und außern Gründen in Licht zu sehen, und den ganzen Ideengang, burch chen ber erste Ersinder darauf gesührt wurde, Zwecke, welche er erreichen wollte, so treu als möglich nach dessen eigenen Ansichten zu entwie und dann ein treues Gemälde von ihr selbst nach ih wesentlicher. Geistescharakter in den Hauptpuncten in Beziehung auf die vorgesesten Zwecke zu gel

### Borrebe.

welche biefe Philofophie annahm, fo wie auch bie Daupewirfungen gu fchilbern, welche fie hervorbrachte.

Eine vollständige Darstellung aller Ideen, alle'
Traume und Schwärmereien, welche aus dem anger
zügelten, auf ein unmögliches Ziel gerichteten Specutationsgeiste entsprangen, oder aller mit mehr oder weniger blendenden Scheingrunden vorgetragenen Behauptungen über Gott, die Welt und Seele, Wer die Emanation aller Dinge aus einem Realgrunde, über die Dämonen, über die Gemeinschaft der Dämonen und Menschen, über die innige Vereinigung mit Gott au. s. w. lag außer meinem Plane, welcher nur auf die historische Darstellung des Geistes dieser Philosophic im Allgemeinen ging. Eine ins Svecielle gehende Dogmengeschichte dieses Zeitalters ersordert außerdem eine zu große Aussührlichkeit, welche zu der Aulage dieses Werkes in keinem Werhältnisse stehet.

Ich habe meinen lesern gesagt, was und in welchem Umfange ich es habe leisten wollen. Die Achtung, welche ein Schriftsteller seinem Publicum schulbig ift, erfordert aber bas aufrichtige Geständniß, baß ich nicht im Stande gewesen bin, diesen Gegenstand auf eine auch nur mir selbst genügende Weise zu bearbeiten. Wie viel mehr werben einsichtsvolle Forscher

find, rorfer wenig Befanntichafe gemacht batte. tain noch ber ungunflige Umftanb hiege, bag ich ni fo gludlich mar, alle jene Quellenschriften, weil gum Theil felten find, wenigstens nicht alle in ber D ginaliprache auftreiben gu tonnen. Dierburch tonn Suden entftanben und manche Buge, melde ju b gangen Gemaibe boffen bingetommen muffen, mit u gangen fenn. Doch weit nachtheiliger als biefes n bie Belftesftimmung, in welcher ich ben größten Ef blefes Banbes ausarheiten mußte. Die gemaltfam Beranberungen bes beutfchen Baterlanbes, Relegsgetofe in ber Jerne, unaufhörliche Durchmarfi por Mugen, boufige Einquartierungen in bem Dau außerbem noch ber ichmergliche Berluft eines einzig hoffnungevollen Ruides, neben biefen Scenen eir traurigen Gegenwart noch bie beunruhigenben Ausfiten auf eine nicht erfreuliche Bufunft - Diefes

Heiterfeit abzufampfen; es ftand nicht in meiner Gewalt, eine Menge von Zerstreuungen und Störungen,
welche für ben gedeihlichen Fortgang wissenschaftlicher Untersuchungen so nachtheilig sind, abzuwenden. Ich befürchte baber mit Recht, baß die feser nur zu viele Spuren von dem Einflusse dieser ungunftigen Umstände finden werden, und muß es ihrer Billigkeit überlassen, in wiesern sie dem Verfasser einige Nachsicht wollen zu Gute kommen lassen.

36 mar erft Billens, mit biefem Banbe bas gange Bert wenigstens por ber Band ju ichliegen : benn je weiter ich in meinem Plan fortrudte, befto mehr fand ich Schwierigfeiten, ju beren Ueberminbung ich mir nicht genug Rrafte gutraucte. Da ich inbeffen aus ben offentlichen Beurtheilungen, porgug. lich in ber Leipziger, Jenaer und Sallifchen Literaturgeitung, beren Berfaffer burch ihre mit Beift, Ginficht und liebenswurdiger humanitat abgefaßte Critit, fo wie burch ihr lebhaftes Intereffe fur bie Bervollfommnung biefer Biffenschaft meine innige Dochach. tung gewonnen baben, nicht weniger auch aus ben Privaturtheilen anberer mit Recht geschäften Gelehrten febe, bag man meine Bearbeitung ber Befdichte ber Philosophie nicht gang fur fruchtlos balt, und von mir bie Fortfegung ermartet; fo will ich aus Aditung file

Borrebe.

VIII

für biest gewichtvollen Stimmen und überhaupt aus Achtung für ben Beifall des gelehrfen Publicums meine übrige Muße gerne der Fortschung derselben widmen. Wenn übrigens der folgende Band, welcher die Geschichte durch die Zeiten der Scholastik fortsühren wird, erscheinen werde; dieses kann ich jest noch nicht bestimmen.

Marburg, in bem Monat Mary 1807.

Der Berfaffer.

# Inhalt des sechsten Theiles.

| Biertes Sauptftud Bierter Abschnitt.                                                 |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Schwärmerische Philosophie der Alexandriner. Seit                                    | e e         |
| Erftes Capitel. Plotins Philosopheme.                                                | 19          |
| Zweites Capitel. Fortgang und Ausbreitung                                            |             |
| der Reuplatonischen Philosophie.                                                     | 187         |
| Porphyrius                                                                           | 202         |
| Jamblichus                                                                           | 247         |
| Proclus                                                                              | 284         |
| Alborne                                                                              | 359         |
| Damascius                                                                            | 361         |
| Drittes Capitel. Uebersicht dieses Zeitraums.<br>Anhang von dem Betruge mit unterges | 376         |
| schobenen Buchern                                                                    | 438         |
| Biertes Capitel. Beschluß des vierten haupt=                                         |             |
| મિંદ્રેક                                                                             | <b>42</b> 0 |

Geschichte ber Philosophie.

Secster Eheil.

Eklektischer, synkretistischer und mystischer Geist ber Philosophie.

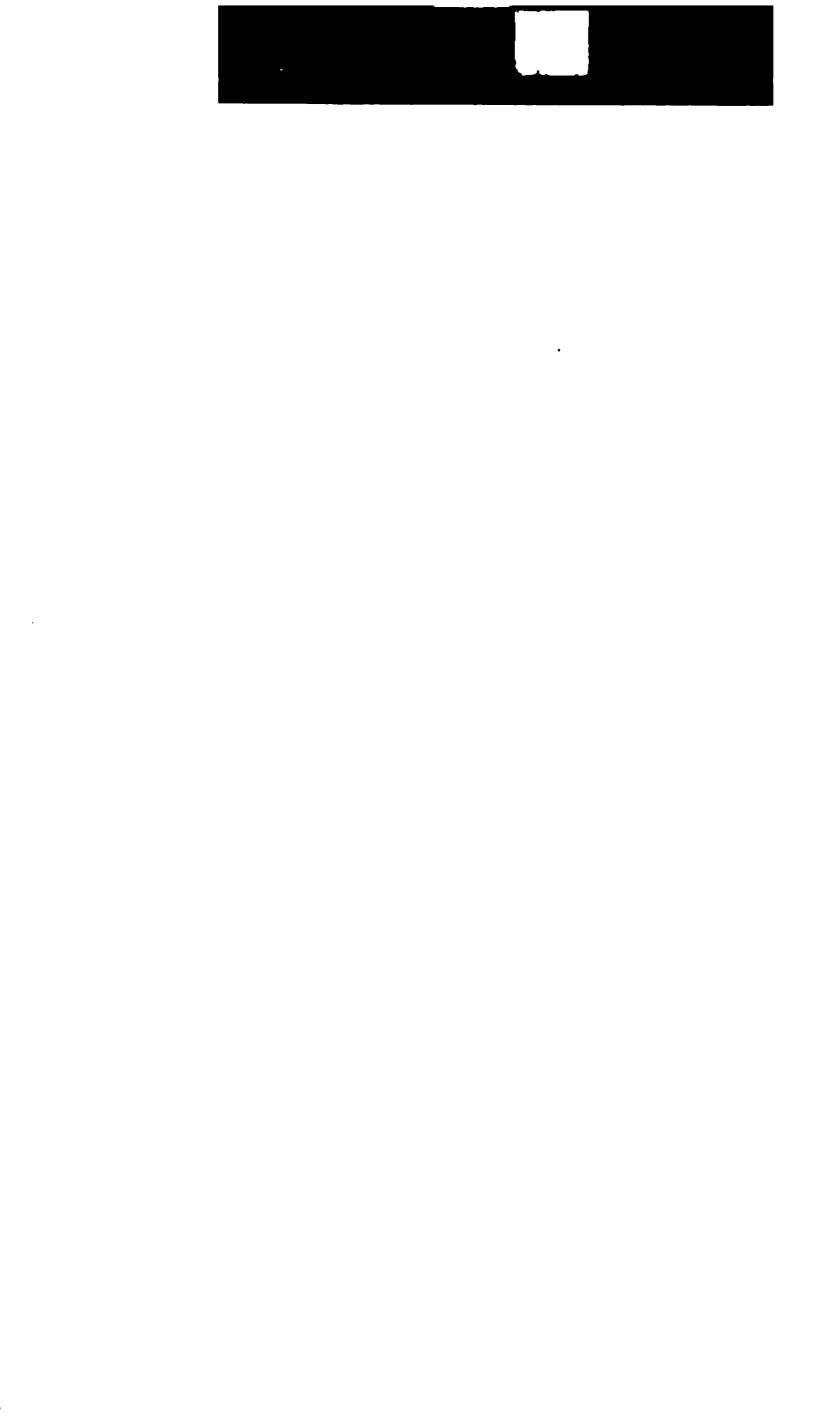

# Gefdicte ber Philosophie.

Fortsetung der vierten Periode. Etletischer, sontrecisischer und mystischer Geift ber Philosophie.

Des vierten Sauptftude vierter Abichnitt.

Schwärmerische Philosophie ber Alexanbriner.

Der Rampf bes Stepticismus mit bem Dogmatismus war geenbiget. Man war gwar in feinem Problem, meldes ben Brund, ben Urfprung, bie Realitat und Gewiffheit, ben Umfang und bie Grange ber menfeblichen Etfenntnig betrift, um einen Schritt weiter gefommen, und ber eigentliche Streitpunft, ber beibe trennte, noch gar nicht geboben: allein bie Entfernung bon einer gememichaftlichen Communication, und bie Uebertreibung bes Cfepticiemus, moburch er aufborte, ben Cogmatis. mud in Coranten gu batten, bielmebe felbft ein negativer, alles jerftorender Dogmatismus murbe, gernichtete alles Intereffe, meldes ben Streit allein unterhalten fonnte. Daju tam noch ber Umftand, bag gerabe in bem Beitpuntt, mo ber Stepticismus burch Certus bie botife Stufe erreicht batte, bie bogmatifche Philosophie eine anbere Richtung und Beftaltung erhielt, welche fie nach bem erften Unblick ben Ungeiffen ber Clevtifer wollig ju entrutten foren. Durch Maifonnement batte ber Cfepticismus bis 21 2

# Wiertes Sauptflud. Bierter Abichnitt.

bieber bie bogmatifirenben Philosophen geneckt, beunrus higet, beftritten; er batte bie Schluffe ber fpeculirenden Bernunft analpfirt und gezeigt, baf fie in einen leeren Dunft fich auflofeten; bag fie auf feinen legten realen Brund ber Ertenninif burch Begriffe gelangen tonne, und bas Abfolute, welches fie erhafcht ju baben vermeine, immer bon neuem entwifche. Sest aber verbreitete fich immer mehr bie Ueberzeugung, baf fich bas Abfolute, wonach bie Bernunft unaufhorlich ftrebt, nicht fomobl burch bas Denfen, ale burch unmittelbares Unichauen und Betrachten finden laffe. Dier mufte ber Clepticie. mus befcheiben jurudireten; benn noch nie batte irgenb ein fühner 3meifler bie fubjeteibe Babrbeit ber innern Empfindungen, Anfchauungen und Bahrnebmungen anpetaftet, und mit welchem Recht wollte er bie Babrbeit eines philosophischen Gebere in Unfpruch nehmen, ber mit einem freien, bon bem Irbifchen abgezogenen Bled bas Befen ber Befen, ber Defenbent erfte Urquelle erfpabet ju baben vermeinte? Dier alfo, mo bie Bernunft auf ben folupfrigen Beg ungemeiner Bebanten, aber auch nicht gemeiner Laufdungen und Berirrungen fich empor gefcmungen batte, mo die Arcefiland, Carneabes, Meneffa beme und Gertus eine fo reiche Ernte und fo bielfache Beranlaffung fur Einwendungen, Brufungen und Rugen, gefunden batten, gerabe in bem Beitpunfte, wo ber 3meis felegeift am beingenbften aufgeforbert mar, ba verftumm. te er.

Doch biefes ift bas einzige Beifpiel in ber gefammeten Beschichte ber Wiffenschaft, wo wir ein Gegengewicht bermiffen, um bie aus ihren Babnen tretenben Reafte gueride tud ju balten. Wahrscheinlich wurde ber Stepeicismus, wenn er auch noch so flaet und traftig seine Stimme erhoben batte, boch nicht in ben habern Regionen, zu welchen sich ber philosophische Seift auf ben Flugeln einer bichtenben Phantaste erhoben batte, gehart, ober vielleicht

nur berlacht worben fenn. Die prufende Bernunft hatte ben Zugel, eingewiegt in die Traumereien ber Phantafie, fallen laffen; ehe fie erwachte, und fich wieder ermannte, mußte eine lange Zeit verfliegen, eben barum, weil fie fich verfliegen, und alle Puntte aus bem Geficht verloren batte, an welchen fie fich prientiren fonnte.

Der Sang ber Seichichte führt und alfo jest auf ben merkwürdigen Zeitraum, wo die Philosophie burch die Concurrenz aller verschiedenen bisher beschriebenen Bestre-bungen und Richtungen einen pur speculativen Charalter erhielt, und ohne die geringste Bedentlichkeit zu außern an dem Leitfaden der in Anschauungen verwandelten Begriffe fich in die übersinnliche Welt erhob, um in dieser die leteten Sedinde und Gesetze ber stantichen Welt zu fassen; wir tommen, mit einem Worte, in den Zeltraum, wo der hang der Vernunft in dem übersinnlichen Reiche fich anzubauen mit hulfe einer lebhaften und üppigen Phantasie in völlige Schwärmerei ausartete.

Aber indem wir noch an bem Emgange biefes bejaus berten ganbes fteben, fragen wir uns wohl mit Recht, ob es fic mobl ber Dube berlobne, unfere Banberung in bemfelben fortjufegen, ober ob es nicht beffer gethan fep, fogleich umgutebren, und benen Beiten jugueifen, mo bie Bernunft, bescheibener in ihren Erwartungen und Beftrebungen, fich in ber Gpbare wiellicher Ertenntnig erbielt? Muein wie fonnen, ohne ben Busammenhang ber Geschichte tu unterbrechen, feinen Sprung machen. Die befferen Berfuche philosophischer Forfchungen find mit ben Beric. rungen, auf welche bie Bernunft gerieth, ju enge ber-Inupft, ale bag wir jene aus ben Annalen ber philosophirenben Bernunft verbannen tonnten. Und fo menig antiebend auch Die Gefchichte menfchlicher Berirrungen an fich ift, fo fehlt es ihr bod auch auf ber anbern Gelte nicht an allem Intereffe. Es gibt feinen abfoluten Jrrthum; immer ift mit bemfelben etmas Mabred berbunben.

### 6 Biertes Sauptflud. Bierter Abschnitt.

Die größte Energie bes menfchlichen Geiftes in Ermeites rung ber Sphare ber Ertenntnif ift bie hauptfachlichfte Quelle ber Bergrungen. Die Gefchichte berfelben, wenn fie nicht ben falfchen Beg, fonbern auch ben Schein, ber bogn verleitete, ins Licht fest, ift allegeit belehrenb, inbein fie bie falfche Richtung bes Triebes nach Erfenntnig, ben falften Gebrauch ber Berftanbeevermogen nicht aufbeden fann, ohne jugleich auch licht über ben rechtmäßis gen Gebrauch berfelben ju berbreiten. Bielleicht aber erbliden mir neben bem Schatten noch manchen Lichtstrabl. ber biefe Beriode ber Eraumereien ber Bernunft erleuch. tet; pielleicht floffen wir auf einige Babrheiten, welche in ber febmarmerifchen Richtung ber Bernunft borguglich beleuchtet, erortert. befeftiget und aufgetlaret morben flub. Denn wie liefe fich fonft bie lange herrichaft biefer Berirrungen benten?

In teinem Zeitalter, feitbem Philosophie eine Ungelegenheit ber griechischen Denter morben mar, ift bas Streben ber Bernunft nach foftematifcher Ginbeit, nach Erweiterung und jugleich Begrangung ber menfchlichen Erfenntnift, alfo bas Etreben nach Totalitat und Bollen. bung fo fichtbar und einfluffreich gemefen; in teinem Beite alter überließ fich bie Bernunft fo uneingefchrantt ber Doffrung, Diefes Biel erreichen ju tonnen, und bem Entjurten uber bas Belingen ibred Beginnend. entiprang ber Enthufiadmud, ber te weiter er fich von fele nem Urfprunge entfernte, befto frichter und oberflachlie ther murbe; baber bas Schwelgen mit ben eingebilbeten Reichthumern ohne Mufmant bon Rraft, welches je lane ger je mehr alle Energie bes Beiftes einfchlummerte, und an die Stelle eines wirtfamen Sanbelne ein muffiges Be-Schauen febte. Daber bie allgemeine Erfclaffung, Erage beit und Bequemlichteit, ber Berfall alle Biffenfchaften und Runfte, und julett bie Berberbung aller Triebfebern ju großen und eblen Thaten und Unternehmungen.

eine Nachfolgerin bes Pythagordismus und Platonismus ausgab, alles Eble und Vortreftiche ber vorhandenen Entieme in fich vereiniget, Religion und Theologie mit der Biffenschaft, das Sandeln mit der Speculation, das Irdische mit dem himmlischen, das Endliche mit dem Unendlichen in Zusammenhang und harmonie gebracht zu haben glaubte. Ihr Einfluß dauerte noch lange Zeit fort, sie fand Eingang und willtommene Aufnahme in manchen firchlichen Spstemen; ihr Geist verbreitete sich durch dieses Behitel über den geößten Theil des Erdbodens, ging in mannigfaltigen Gestalten, Modificationen und Mischungen in manches neuere Spstem über, und wirkte in manchen andern mittelbar durch die Richtung des Geistes.

Eine Philosophie, welche biefen Ursprung, biefe Folgen hat, verdienet in seber Auchsicht unsere Aufmert-samteit, und fodert und um so mehr zu einer forgfältigen Erforschung ihrer Entstehungsart, begunftigenden Umfande, Fortschritte, Modificationen und Gestalten auf, je mehr die öftere Wiedertehr berfelben Erscheinungen zu verschiedenen Zeiten beweißt, wie tief ber Grund berfelben in dem menschlichen Seiste liege; je mehr die Betrachtung derselben Phanomene in altern Zeiten bas Blendwert manches neuern glanzenden Meteors, welches man nur darum anstaunt, weil es und zu nahe ift, zerftreuen, und einige diatetische Regela für die Erhaltung der Gesundheit bes Verstandes, so wie zur Berwahrung der chnlichen Reantheiten einschärfen fann.

Die nabern und entferntern Beranlaffungen und Grunbe, welche bem menfchlichen Geifte biefe mertwurbige Richtung gaben, find in bem Borbergebenden, fo mie fie fich burch mannigfaftige Erfcheinungen, Befteebangen, Sandlungen und Speculationen offenbarten, bargefiellt

### Biertes Sauptflud. Bierter Abichnitt.

worden '). Eine furge Ueberficht berfelben nebft einer borlaufigen Charafterifirung bes Beiftes biefer Philofophie wird bier als Einleitung jur Befchichte berfelben nicht unswedmäßig fenn, und baju bienen, bie jufammen-gesetten Phanomene, in welchen fich jener Geift aussprach, und bie lange verwickelte Reibe von Begebenheiten, welche er bewirkte, in der Folge beffer zu fassen und zu begreifen.

Die innern und außern Schidfale ber Philofophie bon Gofrates an bis auf Ciceros Beiten, mo fie ein gro-Bered Intereffe bei ben Romern fand, und nach und nach eine Ungelegenheit mehrerer Ropfe aus verschiebenen in Berbinbung mit einander getretenen Rationen geworben war, enthalten ben Reim ber funftigen Begebenbeiten. Das Cteigen und Fallen bon ber errungenen Sobe find groei febr in bie Mugen fallenbe Epochen ibrer Gefchichte. Dort erhebt fle fich mit mannlicher Rraft uber ben blige ben Glauben ber Bolfereligion, und ftrebt ein bon menfch. licher und übermenfchlicher Muctoritat unabhangiges Bebiet bes Biffens ju erringen, juborberft gemiffe Brunbfage ber Erfenninif ju erlangen, und bann erft ju beftimmen, mas man bon bem Inhalte ber Bolfereligion annehmen, mas man bernunftiger Weife glauben ober bermerfen muffe; bier werben bie getrennten Gebiete bes Glaubens und Biffens immet mebr mit einander bermengt, ein Begenfant bee Bolfeglaubene nach bem andern in die Philofobbie aufgenommen, und ale erfennbarer Gegenftanb be-Co wie fich auf ber einen Geite ber Umfang banbelt. ber Bbilofophie in unbeftimmbare Belte ausbebnte, fo murben auf ber anbern bie Foberungen an Grunblichfelt und miffen faftlichem Charafter berabgeftimmt. Philofopbie, bestimmt bie wichtigften Geifleebeburfniffe bes Menfchen ale eines enblichen und befchranten Befend

<sup>1)</sup> Dan febe ben fünften Banb G. 19 ff. G. 285 ff.

fens ju befriedigen, ibn uber bas Irbifche ju erheben, phne ibn aus ben Berbaltniffen feines Dafenne gu reiffen, fein ganges Befen ju berebein, nicht burch ertraumte Boll. tommenheiten, fonbern burch Erfenntnig feiner mabren Beftenmung, nicht burch chimarifche Dittel, fonbern burch harmonische Unwendung aller feiner Rrafte auf ben groffen 3med feines Dafenne, ibn auf ben Beg ber Beidheit ju fuhren, murbe jest ein thorichtes Streben, fich burch eingebilbere Unichauung bes Unenblichen wie burch einen Oprung auf eine bobere Stufe bee Dafenne ju erheben. und in ereraumten Befilben ju fcmarmen; fie offnete biermit nicht allein bem Aberglauben, ber Dofief und gebeimen Beidheiteframerei Thur und Thor, fonbern fuchte auch alles diefes in ein foftematifches Gange ju beingen,

Unphilofophie in Philofophie ju vermanbeln.

Religiofer Aberglaube und Unglaube, falfche Rell. grofitat, melde bie mabre Gottesverehrung ju einem angflichen Cerimonienwefen und außerm mechanifchen Berte macht, und Irreligion, Die bas Dichtige biefes Bottesbienftes einfiebet und bermirft, aber obne reine Triebfebern jum Sanbeln Maturtriebe ju ihren Gogen macht, maren bie beiben Extreme, bie in blefen Beiten bie Menfchbeit größtentheils beberrichten - Ertreme, Die fich gewohnlich neben einanber einfinden, oft in einanber übergeben, und aus einer gemeinschaftlichen Quelle mt-Belbe machten bie Religion und ibr Dbieft, Gott und Gottesberehrung, ju einem ber wichtigften Gegenftanbe, welche bas Denfen beschäftigen. Co ffein bie Babl ber theoretifch Ilnglaubigen in Berbalenif ju ben Fanatifern ift, fo beunrubigend ift boch in ber Regel ber geringfte Schein von Unglauben, 3meifel, Gleichgultigfeit und Beringichabung bes Ruleus fur bie Lettern; befto gedger bie Mufforberung, ihren Glauben gu ichugen, gu bertheibigen, und ibm ben Chein ber Bernunftmafig. Wer fuchte biefen nicht? 3ft er es boch feit gu geben. allein,

### Biertes Bauptflud. Bierter Abichnitt. 10

allein, ber bem Grrebum feinen Reis und Bauber geben tann.

Das Chriftenthum, - biefes gottliche Befchent bes reinen findlichen Bergens, mas nicht lange unter Menfchen bermeilen fonnte ohne bier und ba etwas bon femer Reinheit ju verlieren, und bafur eine falfche Buthat ju befommen - bas Chriftenthum, bas fich immer mehr audbreitete, brobete bem bieber ublich gemefenen Rultus, an welchem überbem bas berg nur felten noch einigen Untheil nahm, ben bolligen Umftuct. neue Aufforberung fur alle biejenigen, welche fich fur bie Lebren und Gagungen ber beibnifchen Religion aus irgend einem Grunde Intereffirten, alle Rrafte aufzubieten, bas moriche Gebaube ju flugen, und feine Bernunftmafrigfeit allen zweifelnben und faltfinnigen Freunden, berborgenen und offenbaren Gegneen, fo einleuchtenb, ale nur immer mog. lich, bor Mugen ju legen.

Alle aufgetlarte Denfer batten feit Gofrates Beiten - bor Gofrates thaten es nur einige Einzelne mehr als eine anftoffige Geite an bem religiofen Rultud ihres lanbes gefunben. Ginige batten fich begnuget, bie Dangel in bem Lehrfpftem, wo es gereinigten Einfichten miberfprach, auseinander ju feben; anbere batten gefucht ben gereinigten Inhalt ber Bolfereligion ihrem philofophischen Onfteme anjupaffen, und fich ju biefem Brecke borguglich ber Allegorie bebient. Man fonnte mit bem buchftablichen Ginne nichte anfangen, fondern mußte erft einen anbern Ginn binein legen, ebe man in bie religidfen Minthen und Meinungen eine Urt von Philosophie Das Chriftenthum, welches fo bineinbringen tonnte. wenig Lebren enthielt, aber burchgangig auf reine Bereb. rung Gottes burch fittliches Sanbeln brang, mußte burch jebe Bergleichung mit bem Religionefultus ber Beiben geminnen, und die Kortoquer bee lettern febr problema. tifc machen. Es batte noch außerbem fur finnliche Den.

Menfchen, welche immer weniger nach bem innern Gehalt einer Gache als nach ihrem außern Geprage fragen, einnen michtigen Empfehlungsbrief, die geteliche unmittelbaree Abstammung, und jur Siglaubigung berfeiben bie Bunber, Die Prophezeihungen.

Diefes waren bie Gruben, auf welche man auch bas Gebäude ber beibnischen Religion ju grunden suchen inuffste, wenn es bei ber immer weitern Ausbreitung bes Christenihums fich behaupten, und bei den immer sichtbater werdenden Extremen bes Aberglaubens und Unglaubenst nicht in sich selbst zerfallen sollte. Es ift hier nicht ber Ort zu zeigen, was in diefer Rudficht alles geschehen sen, noch die Achnlichteit zwischen dem Verfahren der Apologeten und ben Versuchen ber Heiben, ihre Religion zu erhalten, ins Licht zu sehen, wiewohl es fein unwichtiger Beisten, ins Licht zu sesen, wiewohl es fein unwichtiger Beistrag zur Schilberung der in diesen Zeiten herrschenden Venkart und zur Geschichte der Religion sehn wurde.

Diefer Conflict bes Christenthums und bes Deibenthume, bes Aberglaubens und bes Unglaubens, scheint
uns bei bem schon in vorigen Zeiten verbreiteten Camen
ber Schwarmeret und bem ausgezeichneten Sange ber Drientalen zu benselben, nebst ber nabern Bereinigung bersetben mit ben Abenblanbern, bie nachste Berantaffung zu
ber Entstehung ber Neuplatonischen ober Alexandrinischen
Philosophie zu sein, in sofern namlich der natürliche Sang
ber Bernunft zum Dogmatismus durch diesen Zeitgeist
und die Lage des Religionsspifiems eine bestimmtere Richtung erhielt 2).

Wenn

<sup>2)</sup> Mosheim in feiner Disontation de turbata per Platomeos eeclesia ertlart die Entstehung der Reuplatonischen
Philosophie aus dem hasse des abtrifinnigen Ammonlus ger
gen das Christenihum. Welners hat das Uigureidens
de dieser Sppothese in seinem Beitrage zur Ges
fchichte

### 3.2 Biertes Sauptfiud. Bierter Abichnitt.

Benn wir mit forschenbem Blide Die gleichzeitigen Begebenheiten, ben Buftand ber Biffenichaften, bie Befcoffenbeit ber Speculationen, welche in biefem Beitraume bie meiften Ropfe beschäftigten, ermagen, fo finben wir burchgangig eine bem Geifte ber borigen Beiten gang entgegengefeste Richtung. Die altern Denfer gingen bon ber Matur aus, forfchten nach ben Grunden berfel-Ben, und berforen fich juweilen in bad Reld ber Opperphofit. Best bingegen fing man umgefehrt mit ber Doperphofit an, und ertfarte baraus bie Matur, wenn nicht burch jenen Klug ber Speculation Die Ratur überhaupt in Unnatur vermanbeit worden, ober ber Ginn fur bas Maturliche nicht überbaupt verbunfelt und verbrangt mar. Bei ben meiften Denfern Griechenlande mar bie Erfenntnif Gottes ale des legten bentbaren Grundes ber Datur, bas Biel aller ihrer Detaphpfit; fie glaubten aber, baf biefe Erfennenif nur bas Refultat aus Schlaffen über bie Befese ber Matur fenn tonne, und baber ibre metaphyfifoen

foidte ber Denfart ber erften gmei Jabes bunberte befriedigend in das Licht gefeht. Go febr ine beffen Meinere bie Bahrheit auf feiner Gelte bat, wenn er Dodheim miberiegt, fo gibt boch feine eigne Erflarung von bem Urfprunge Diefer Philosophie eben fo wenig volls flanblge Befriedigung. Er findet bie Urfache in bem Bers fall ber Biffenfchaften und ber Sitten, welcher fcon in frühern Zeiten angefangen, von bet Regierung ber Untos Ceine babin gebbeis nine an aber mertiicher worden fep. gen Bemertungen find mabt und treffenb, aber fie flaten nicht bas gaftum auf, wie aus bem Berfall ber Biffene fcaften eine fpeculative Odmarmeret, welche einen lebens bigern und regern, nur irregeleiteten Gelft verrath, ents ftanb. Marum erfolgte nicht mit bem junehmenden Bere fall eine vollige Barbarel, in welcher auch bie bobere Rege famtelt ber Bernunft verfcminbet? Dug man nicht in bem vorbergebenden Buftande gewiffe Grunde auffuchen, aus welchen fich ertlaren lagt, warum ber Forichungegeift blefe und teine anbete Richtung ethielt?

fden Speculationen befchliegen, aber nicht anfangen muf-Stebt aber fing man brefelbe Ertenntnif aus bem ent. gegengefesten Berbaltniffe ale bas Erfte unb Legte zu betracten an; man glaubte erft ben Urgrund ber Datur ertennen ju muffen, ebe die Ratur ein Gegenftand ber Ertennenif werben tonne, ober man glaubte noch bfteret und allgemeiner, baf burch ben Urgrund ber Datur auch Die Erfennenif ber Ratur gegeben fen. Diefes ift bie merfmurbige und auffallenbe Beranderung in ber Gpecu-Tation, baff fie bie Datur borbeiging, und fich unmittele Bar und ausschließlich in ben luftigen Relbern bes Ueberfinnlichen auszubreiten und gu befeftigen fuchte, beren Urfache in bem Streben ber Bernunft nach bem Abfoluten, beren nabere Beranlaffung aber nach unferm Dafurbale ten in bem Berhaltnif ber Religion, und insbefonbere in bem Berhaltnif ber drifflichen zur beibnifchen Religion zu finben ift.

Denn bie Religion ift bas Band, welches ben Menfchen mit bem Ueberfinnlichen verbindet. Die Berebrung eines bochften, über bie Ratur maltenben Befene, bie Befolgung feines Billens als eines Gebots fur bie Bernunft, bie Erwartung eines anbern Lebens, ift es nicht eine Abnbung einer anberg Debnung ber Dinge, einer aubern Belt, ale beren Glieder mir und auch ichon in biefer betrachten? Bietet alfo bie Religion nicht bem Denfchen eine Gemeinschaft mit bem leberfinnlichen bar, melche fich aber nur auf das Praftifche begiebt, feine theores tifche Ertenntnig granbet? Birb nun ber echte religiofe Sing berfalfcht, fo entflebet entweber ein Unglaube, ober bas prattifche Intereffe, welches ber Menich an ben Religionemahrheiten nimmt, bermanbelt fich in ein theoretifches. Der Denich begnügt fich nicht mehr mit bem Glauben an eine überfinnliche Belt, fonbern er will fie ertennen; er will nicht feinen Glauben an bas Ueberfinnliche

# 24 Biertes Sauptftud. Bierter Abichnitt.

liche befeftigen, um feinem prattifchen Streben mehr Birtfamteit ju geben, fondern er wird durch bas Intereffe bes theoretifchen Biffens getrieben, bas Glauben in Schauen ju berwandeln; er will nicht fich burch fein vernünftiges handeln als ein Glieb eines Meichs vernünftiger Wefen, einer intelligiblen Welt benten, fondern in unmit-telbare Gemeinschaft mit bem Geifterreiche treten.

Da bas Intereffe ber beibnifchen finnlichen Religion burch ben unbermeidlichen Bang ber fortidreitenben ebeo. retifchen Aufflarung gefunten, durch bie Erfcheinung bes Chriftenthums ale einer moralifchen Religion, welche fitte liche Befinnung jur unerlaglichen Bebingung eines Gott tooblgefälligen Lebensmanbele machte, ein neues lebenbigered Intereffe fur Religion wieber gemedt morben mar, fo tonnte und mußte allerbinge auch auf die Befenner bes beibnifchen Religionstultus fich ber Einfluß eines regern Ginnes fur Die religiofe Ungelegenbeit bes Menfchen Denn bae rein prafeifche Intereffe ber Bernunft fann gwar gefchmacht, verbunfelt, auch felbft berflimme und berfalfcht, aber es tann nie ausgerottet merben. Much in ben Beiten ber Gittenberborbenheit behalten Die Bernunftibeen, welche burch bie emige Befeggebung ber Bernunft ihren Berth erhalten, noch eine Bichtigfeit, wenn fie auch durch bie berfalfchte Denfart in eie nem falfchen Lichte betrachtet morben. Da bie bieberie nen Schicffale ber Philosophie Gleichgultigteit gegen bie Ibeen bon Freiheit, Immaterialitat, Unfterblichfeit ber Beele, ber beften Welt und Gott berbeigeführt hatten, fo tonnte um fo eber burch bie Genfation, welche bie driffliche Religion erwedte, burch bas lebenbige Intereffe, mas fle für fietliche Gefinnungen bervorbrachte, auch bas Intereffe fur jene Ibeen wieber bon neuen gewecht wer-Aber alle bieberige Arten ber Philosophie maren außer Rredit getommen, alle verfuchten QBege, um es in

Unfebung ber Begenftanbe biefer Ibeen jum Biffen gu bringen, batten ber Bernunft feine Befriedigung gemab. Dan mußte einen neuen bieber noch nicht betrete. nen Beg berfuchen, und auch baju bot bie chriftliche Religion und ber Glaube an ihren gottlichen Urfprung bie Sand. Auf einem naturlichen Wege fuchte man überna. turliche Belebrungen, und burch unmittelbare Unichauun. gen bad Biffen ju erreichen, welches burch Begriffe nicht Die driftliche Meligion und bie moglich gemefen mar. Dentungeart ihrer Befenner leitete bochft mabricheinlich auf Diefe Ibee; ber Mationalftolg ber Griechen, ber es nicht bertragen fonnte, bag einer wenig geachteten und aufgetlarten Mation fich bie Gottheit allein auf eine fo unmittelbare Weife geoffenbaret baben follte 3), und die berefchenbe Denfart balf baju, ibr Eingang ju verfchaffen.

Muf biefe Art entftand eine neue Art ju philosophiren, welche man nach ihrem Geburtsorte bie Alexandrinifche, nach ihrer nachsten Quelle und Aehnlichteit
bie Reuplatonifche, nennt, ihrem Befen und Geifte
nach aber die fupernaturaliftische und fchwärmerifche nennen tann; weil fie bas Fundament aller
bernunftigen Ertenntnis außer der Bernunft in einem bobern Principe sucht. Da diefe Ibee eines übervernünftigen Grundes der Ertenntnis viele Berührungspunfte mit
bem

### 16 Biertes Sauptftud. Bierter Abschnitt.

dem Glauben an einen gottlichen Urfprung bes Shriftenthums hat, fo lagt fich eben somohl bie Entstehung diefer Art zu philosophiren in ben erften Zeiten bes Christenthums, als die schnelle Ausbreitung berfelben felbft unter bentenden Christen auf die eben angegebene Art begreifen.

Die Bernunft fcbien jest eine neue Quelle reiner Erfenntniffe, melche eben fo große Ausbeute als Zuverlaffigfeit und Gemigheit berfprach, gefunden, fie fcbeen bie Philofophie auf ein unerfdutterliches Bunbament gegrunbet ju baben, welches über allen Zweifel erhoben, teines Beweifes fabig noch bedürftig mar. Bo follte noch reine unverfalfchte Babrheit gefunden merben, ale in ber Gottheit, Der letten Quelle aller Erfennenig und alles Dafenne? Ronnte Die Philosophie eine greffere Beglaubigung, eine fichrere Gemabrleiftung fur bie Babrbeit ibret Musfprache erhalten, als eine unmittelbare Unfchanung bee Botelichen, und eine Erleuchtung, welche ber Betnunft ju gleicher Beit Erfenntnig und bas Dbjeft ber Etfennenig gibt? Durbe baburch nicht allen gubringlichen Rragen ber zweifelnben Bernnuft nach bem Bufammenbange ber Borftellungen und bes Borgeftellten alle Befugnif abgefchnitten ?

Die Bernunft fah fich alfo auf einmal an bem Biele ihret großen, disher immer miflungenen und vereitelten Bestrebungen. Sie fah nicht allein die Möglichleit, das Absolute ju erkennen, sondern wurde auch durch die große Entdeckung überrascht, daß fie sich selbst unbewußt in dem unmittelbaren Besthe bes Absoluten befunden habe, indem der Ale ihres Dentens fich unmittelbar auf eine teinvernünstige Anschauung beziehe, nichts anders sep, als eine Wiederholung und Berbeutlichung des in der Anschauung undeutlich Borgestellten und die Bernunft ohne bas Absolute nichts, mit und durch bas Absolute alles

im flaten Lichte fohe, und fonnte alfo ihren Wunfch, bas reine Gepn vollitantig ju umfaffen, in bet größten Gicherheit erneichen, ohne bag es bem Gleptiter einfallen burgte, ihre Freude über ben gemachten Fund ju jernichten.

Muger biefem großen Bortbeil, melder biefer Bbilofobie ben Borgug vor allen andern guficherte, und ihr Det allen lebhaften Ropfen eine willige Aufnahme und frendiges Entgegentommen verficherte, erhielt fie noch ele ne große Empfehiung baburch, baf fie fo leicht marweil fe bas Denten in ein Anfchauen, Die Anftrengung Der Wernunft in ein Spiel ber Phantafie vermanbelte, Die Rorberungen an Thftematifche Einheit und Bollftanbegfeit, Banbigheit und Confequeng erlieff. Baf fie bagegen von firen Anbangern fordert, Die Enthaltfamfeit und Buractgiebung aus bem Leben, bie Lodreiffung bon bem Groifchen, und bie Abftraftion bon allem materialen Stoffe ber Bebanten, ift gegen bas, was man bon bem miffenfchaftlichen Benie erwartet, nicht febr in Aufchlag ju bringen. Boilofanbie murbe in eine Urt von Dichtung verwandelt, welche auch ber nicht außerorbentlich pon ber Ratar beganftigte in feiner Gemalt bat.

Daju tam noch ein anderer Worjug, daß diefe Art ju philosophiren fich unmittelbar an die Religion auf blog, alle barauf fich beziehenden Ideen, Borfteilungen. Etwoerengen und Wunfche mit ben philosophischen Ueber- jeugungen in Berbindung brachte, und dem ganzen Religionssipkom eine fefte hateung und Einheit gab. Die Poeffe, auf welcher die Philosophie beruhete, verflattete auch eine allegorische Deutung der religiofen Mythen und Edrimonien. Was die Stoifer ehebem durch Raturphie losophie versucht hatten, das leistete dem Griechen jest biose transcendence Geisterlehre, und er hatte ben Bortheil durand, das er fich auf eine unmittelbare Apschauung bert nicht. Dbilof. VI. 24.

### Biertes Sauptftud. Bierter Abichnitt.

18

bes Abfoluten fagen, und barin einen feften Uebergens gungegrund feines gangen Opftemed finden fonnte.

Endlich war diese Philosophie ein so mannigsaltig zusammengesetes Gange, daß Menschen von gang verschiedenem Charatter, Dent- und Sinnebart eine Seite in demselben finden tounten, die fie anzog und fesselte. Dicheterische und philosophische Köpfe, sinnliche und geistige Menschen, Menschen von religiosem Sinn, von edlen Grundsähen wurden alle auf ihre Art durch dieselbe beschäftiget und interesset. Sie hatte keinen so festen und scharf gezogenen Umeiß, keine so bestimmte Form, daß sie sich nicht auf mehr als eine Art gestalten und modificiren ließ, und die Aufnahme mancherlei Sape aus andern Systemen gestattete. Sie gleicht darin am meisten der Philosophie des geistreichen Plato, für dessen echten Abkömmling sie sich auch erklärte.

Mus allen biefen Grunben ift ber Beifall begreiflich, ben fie bei ihrem Erfcheinen und eine lange Zeit hindurch erbielt.

Im Allgemeinen tonnen zwei Perioden fur die Gefchichte biefer Philosophie angenommen werben. In der
ersten macht das Streben, biefe hyperphysischen Speculationen durch ein Princip zu begründen und in ein Sykem zu bringen, den bemertenswerthesten Puntt aus,
Diesen Ruhm erward sich Plotin. Da aber diese Philosophie darauf ausgehet, Borstellungen zu Objeften zu machen, und das Dichten an die Stelle bes Dentens zu sezzen, so macht das Streben auf Brundlichkelt nur eine Nebensache aus, und wir sinden die meisten Anhanger derselben mehr damit beschäftiget, ber bichtenben Phantasis
vollen Spielraum in vermeinter Erweiterung der reinen Erkenntnis des Absoluten zu verschaffen, als sie zu zugeln, und ihre Entbechungen an ein gesesliches Princip
anzuschließen. Die zweite Periode begreift daher die welteren Speculationen und Dichtungen und Erdume ber auf ben Plotin folgenden philosophischen Schwarmer, welche immer regellofer werden, und durch ihre Mishelligfeit gar bald ben Schein diefer vermeintlichen gettlichen Weisheit batten aufveden muffen, wenn nicht der Geift strenger Prüfung in einen zu tiefen Schlummer verfallen ware, und die allgemeine Ausbreitung des Christenthums diefer Philosophie unter einem andern Namen einen machtigen Schutz gegeben hatte. Wir werden baber die Gesschichte dieser Philosophie in zwei Rapiteln vortragen, in dem ersten die Grundlegung des Systems durch Plotin, in dem zweiten aber die fernere Fortbildung dessilben bis an den Zeitpunft, da es mit der christichen Theologie versschwolzen wurde, darstellen.

# Erkes Rapitel Plotins Philosopheme.

Der Grund ju ber schwarmerischen myftischen Philosophie war gelegt; bie meisten und wichtigsten Bestandeheile berfelben waren schon gefunden, gesammlet; für die noch feblenden waren bie einmal geöffneten Quellen noch erseiebig genug. Es fehlte nur noch an einem Manne, der Energie der Embildungstraft und des Berstandes bestäte, um ein Sanzes daraus zu machen, est in einer blendenden und hinreissenden Gestalt hinzustellen vor das große Publitum, um es auszubreiten, durch mundlichen und schriftlichen Bortrag geltend zu machen, und so auf lange Beit die Richtung und ben Wirkungstreis für den menschlichen Berstand zu bestimmen. Dieser Mann war Ummon i us, der Sacträger, und sein größerer Schüler Plotin. Es ist nothwendig, daß wir beide Mäuner et-

### 20 Biertes Sauptflud. Bierter Abichnitt.

was genauer tennen lernen, wenn wir ihr Birten begreifen wollen.

Ummonine lebte gegen bad Enbe bee gweiten Jahrhunderte ju Alexandrien. Ungeachtet feine Armuth ibn ju ben niebrigen Dienften eines Tragers ober Marttbelfere nothigte, wovon er feinen Damen erhielt, befaß er boch einen Geift, ber ibn ju etwas Befferm als ju biefen Sanbarbeiten bestimmte, und ber auch burch bie unganfligfte aufere Lage nicht unterbrudt merben fonnte. nem wigbegierigen Junglinge, wie er mar, fonnte es in elner Stabt, wie Alexanbrien, nicht an Mitteln fehlen, ben bobern Erteb feines Geiftes nach Renntniffen ju befrie-Er Riftete in der Kolge eine philosophische Schule in biefer berühmten Stabt, jog barin einige pottrefliche Ropfe, ermedte ein mehr ale gewöhnliches Intereffe fur Philosophie, und legte ben Grund ju bem Spfteme des Mierandeinifden Platonismus. Borpborius berfichert in bem Leben bes Motin, bag biefer Mann alle Schulen in Alexandrien besucht batte, ohne bie Befriebi. gung ju finoen, welche fein Geift nach bunteln Ibeen fich manfchte, und bag er berüber in eine fife Traurigfeit und Dieffinnigteit verfiel, bis ibn einer feiner Befannten jum Ummonius führte, wo er fogleich freudig ausrief: an biefem Manne babe ich gefunben, wonach ich mich langft febnte 1).

Wie es fam, bag Ammonius ben philosophis
fchen Studien ein neues leben gab, erfahren wir jum
Theil aus einem Briefe bes Long inus, wobon Porsphyrius einen Theil seiner Lebensbeschreibung bes Plotts nus einverleibet bat. In feinen frühern Jahren, sagt er, set bie Unjahl berühmter Philosophen weit größer gewesfen, als jur Zeit seines hohren Alters. Er jahlet biefe nach den Schulen auf, und theilt sie in zwei Rlaffen. Einige

t) Porphytius vita Plotini.

Cluige begnugten fich mit bem manblichen Bortrage ber Bhitofophie, und wenn fic auch etwas fdrieben, fo maren es boch nur unbebeutenbe Cachen, auch mohl nicht für bas größere Bublitum beftimmt. Die Philosophen ber anbern Rlaffe maren meiftene Compilatoren; obne eignen philosophischen Geift fammelten fie bie Meinungen ber altern Denfer, und man fonnte aus ihnen nichts anberd fernen, ale mas jene gebacht batten, ober fie menbeten weit mehr Gorgfalt auf Die Schreibart, ale auf bie abzubandelnben Gegenflande. Unter bie erfte Rlaffe gebort nun auch Ammontue, ber aber nebft Drigenes alle Bhilofophen feines Zeitalters an Berftanb unb Einficht weit übertraf 2), und wie wir fogleich aus einem andern Beugniffe boren werben, einen ungemeinen Erthus Rasmus fur bie Philosophie befag, und bie Sprache in feiner Gewalt batte, baf er nicht allein bas Intereffe, mobon et befreit mar, anbern mittheilen, fonbern auch feine Bebanten auf eine berebte Art vortragen fonnte 3).

aus biefem Charafter feines Geiftes entsprang auch ein anderer 3med und Plan feiner Bortrage. Bereinigung bes Plato und Ariftoteles war ein hauptspunkt, auf welchen fein Bortrag ber Philosophie abswedte. Dieg erforberte ber Zeitgeift, und mehrere waren ihm barin vorangegangen. Allein er faßte biefen 3med auf eine ihm eigenthumliche Art auf, und baburch bestimmte er der Philosophie einen neuen Gesichtspunkt, eine neue Form und Methode. Die Philosophie diefer beiden Ranner hatte bisber mehr ben Berstand und bas Gedächtuls einsetig beschäftiget, durch Erllarung ober

в) Рогрантия vita Plotini, ти бе вечтеси (угропесь) Плитинию раз Аррингос пис Остропе, све фане то плитог ти жего период-стпенция, вобрати, ин одгун тис най банти не сопсы вопраков.

<sup>3)</sup> Enfebion Hiftur. Ecclefiaft. VI, c, 19.

#### 32 Biertes Sauptftud. Blerter Abfchnitt.

Erlauterung ihrer Schriften, burch Musjuge ihrer Lebefage, durch Auffuchung ber übereinftimmenben, noch mebr aber burch angitliche und grublerifche Derborgie bung ber abmeichenben Bunfte in ihren beiberfeitigen Bebte foftemen. Es mar bieraus oft eine formliche Rebbe gwie fchen beiben Barteien entftanben, unb jebe batte burch allerlei Mittel, felbft burch willfurliche Dachtfprude über bie Echtheit ober Untchtheit ber beiberfeitigen Schriffen ben Gleg ju erfampfen gefucht. gen Gereitigteiten mit Parteigeiff und Sige geführt, meiftentheile über fleine, unbebeutenbe Bunfte mit angfte licher Unbanglichkeit an ben Borten ohne philosophischen Ginn, tonnten nicht bad reine Intereffe fur Bahrheit erbalten und beforbern, noch ber Bernunftthatigfeit in ib. rem praftifchen und theoretifchen Ctreben Rebrung gte ben. Das Bemüben biefer Gettenphilofophen, welches auf nichte anderes abzwedte, ale bie Unemigfeit in bet Philosophie ju verewigen, batte ber Bhilosophie felbft febr großen Chaben gebracht; ibre Burbe mar gefun. fen , und Ralefinn an bie Stelle bes Intereffe fur fie ge-Ummonius batte Ginn für Babrbeit; er fonnte fich nicht überzeugen, bag Dlato und Ariftoteled, belbes fo ausgezeichnete Denter, benen bie Erforfchung ber Babrbeit bie wichtigfte Ungelegenheit gemes fen mar, auf gang entgegengefeste Refultate gelommen feien. Es ift nur eine Babebeit, und wer fle touft. In Diefer Uebergen. lich fucht, wird fle gewiß finden. gung flubirte er beibe philosophifchen Cofteme, um bas Wabre, bas fie beibe gemeinfchaftlich entbedt batten, bon ben ichembaren Abweichungen abzufonbern, und baburch beibe mit einander zu vereinigen 4).

Das

 <sup>4)</sup> Histocles de providentia, bei D hotius Cod, aste del ποθοί του απο Πλατούν και Αξιευτέλει συγκροται αλληλοίε του σφοι διδασπάλου κατά τα καιρία του δογματόν σπάδης

Das Streben, Platos und Arlftoteles Abilosophie in harmonie ju bringen, mar übrigens nicht badjenige, mas ben Ummonius fo berühmt machte, fonbern bas Berfahren, melched er dabei beobachtete. Es mar ein neues Softem, wogu Plato und Ariftoteles bie Beftanbtheile bergegeben batten, es mar mabricbeinlich eine Detaphofit bee Heberfinnlichen, welche metter ging, ale Blato und Mriftoteles fich gewagt batten, an welche fich eber bie metaphpfifchen Speculationen beiber Denter anfchliefen liegen, fo daß es fchien, als wenn beibe in ihren Mefultaten einstemmig maren. Bir febliefen biefes aus bes hierofles Bericht, mo er fagt, er babe mit Bermerfung aller unnugen Speculationen bie Barmonie beiber Daupter ber griechischen Philosophie in ben bornehmften und nothwendigften Dogmen ins Licht gefest 1).

σπεδης και μελέτης μετηγοχότες μέχει τετά φιλονικίας και τέλμικ ηλασάς, ώς και σα συγγεμμείτα του οικασί είδιοσαι διασκάλος, ων το μαβλός απιδιέρει των αιδείτ αιδηλοίε μαχομένει, και διεμαίε τυτα το παθος του φιλοσοφού διασειβαίς εσκαψίας, εσε Αμμαίια το θεοδιδακτά, ότας γας περίτος είδιοτοκος πέρε το της φιλοσοφιας αληθείος, και τας του πολλοί δοξου έπεριδος, ταν πλασοί αιλοσοφού φιλοσοφίας και του περίτος μαλος το καιτοί του, και ακανίστες, και συτηγαγές ας του κοι του αυτοί του, και ακανίστες την φιλοσοφίας παραδοδακε τασε του αυτοί γιος και μεκλιέτα δε του αριτοίς του ανηγεγούστως Πλασοίφ και Ορίγειος παι συν έξης από του ποι του καιτοί.

9) Η i e τ o c l e e de providentia, bei D h et i us Cod. 214. 
de 1 de τ ar a objec (Piaton und Atifiateles) ar διαφονίας 
ενναν, τυναν αι τα μαλικά πεπλαιμέδαι το την του αιδίου προδιενου, αια εκκυρου τα αληθικ αποταινται, των δι 
απο προληψα και αποιοιά εφαι αυτικ προκαιαθύνται, των δι 
παι προληψα και αμαθια δεδαλαμεία. και πολύ τυν εμπροκθει επεσα χυροι, μεχρικ ότα η Αμμανία σοψια διελαμιψει, το απο θεοδιδακτοι επιπαλαιθαι άμεια, τατοι γας των 
του παλαιαν αιδραι διακαθαριενα δεξαι, παι τον εκατιροθει

### 24 Biertes Sauptfiud. Bierter Abichnitt.

nach bem herrschenden Charafter jener Zeit, und felbft nach ben Bebarfniffen einer noch nicht zur Gelbsterfenntniß gelangten Bernunft tonnen diese wichtigsten und nothwendigsten Dogmen feine andern gewesen senn, als die Geculationen über Gott und deffen Verhältniß zur Welt,
und über die Substanzialität der Geele. Die in bem
vorhergehenden Theile angeführten Bruchftucke von der
Denfirt der bornehmsten Platonifer und dem Ziele ihrer
Gpeculationen führen uns auf dieses Resultat 6).

Allerbings mar bierbet auch ein gemiffes Religions. intereffe nicht ohne Ginfluf. Die Ausbreitung ber drift. I den Religion, Die gefuntene Achtung bes beibnifchen Rultue, bie bon Tag ju Tag ftarter merbende Beforgniß, bag diefer julest felbft bollig berbrangt merben tonne; Die Angriffe ber Rirchenudtet auf bie Theologie und DDothologie ber Beiben; bie Bertheibigung ber legten : ale Ies brefes richtete bie allgemeine Aufmertfamfret auf bie Metaphpfit, ale bie Biffenfchaft, moraus bie Angriffe und Bertheibigungemaffen genommen murben. Ellefricismus, welcher bei driftlichen und beibnifchen D nfern berrichend morben mar, begunftigte bas Unternehmen, aus allen borbanbenen Enftemen ein übereinftemmiges Opftem bon Gott, Belt und Geele jufammen ju fegen. ' Mmmonine murbe burch alles biefes unb burch ein allgemeines Intereffe ber Beit auf feinen Berei. niquegeberfuch geführet, bem ce ein eigenthumliches Beprage burch feinen Beift ju geben mußte.

Db übrigens Ummonius ein Chrift ober ein Beibe mar, wiffen wir nicht mit Gewißheit, und tann auch bei unfermnachften 3wecke unentschieben bleiben. Denn

Зна инфрацион инстинистрина дум, сорфина от том втимиром то им инфиционатом тох доумитох Палтине то им Арукатам тух умуще инфици

6) Funfter Banb. G. 034 f.

estift einleuchtent, bas Ammonius, er mochte ju ber einen obir ju ber anbern Religionspartel gehören, ein Intereffe haben tonnte, eine nicht mehr ftreitige, fonbern ausgemachte Metaphyfit als Grund ber Religionophilosfophie aufguftellen. Aber in anberer Muchficht ift bie Frage über bie Religion bes Ammonius nicht gleicha gultig, obgleich nicht leicht ju entscheiben 7).

M Itte

- 2) Dan bat liber biefen Begenftand bin und ber geftiltten, und vorzuglich den Puntr, ob Ammonius von bem Chrie ftenthum abgefallen fep, hiftorifd unterfucht. Porphyrlus behauptet es. Eufebius verneinet es; und man ift geneigt, bem Unfeben b.e lettern ein großeres Bewicht begiblegen, well man von ber Oppothese ausgebet, Porphyrius habe als Fe no bes Chriftenthums ein Kaftum laugnen muffen, mas Demfeiben gunftig mar. Allein es fcheint mir, als wenn ein anderer Ausweg moglich fep, bei welchem wit folde Dve pothelen ganglich entbebren tonnen. Es gab mehrere Ammonue. Longin ermagnt in bem angeführten Bries fe eines Ammonlus unter ben Beripatetitern feiner Beit. Co tann es nun noch mehrere Danner biefes Damens gegeben baben, ble wir gar nicht ober nicht beftimmt genug kennen. Es ift alfo wohl möglich, baf Porphur von ele nem Ammonius ipricht, ber vom Chriftenthume jum Deis benthume, und Gulebene von einem Ammonius, ber von bem Beibenthume jum Chriftenthume aberging, und beme felben treu blieb, ben er abre falicito fur jenen Bann bielt, von bem Porphyr fpricht. Bas biefer Bermuthung einiges Gewicht ju geben icheint, ift biefes, bag ber driftle de Ammonius ein Schriftfteller war (1), von bem Belben aber Longin, ber ihn aus einem langen Umgange tannte,
  - †) Rieron ym us de Scriptoribus Ecclefiasticis, Ammonius vir disertus et eruditus in Philosophia endem tempore Alexandriae clarus habitus est, qui inter multa ingenii sui praeclara monumenta, etiam de consonantia Moysia et Iesu elegana opua compositi et Evangelicos canones excogitavit, quos postes secutus est Eusebius Caesariensis.

# 36 Blertes Sauptflud. Bierter Abschnitt.

Ummonius bat nach Longine Berficherung nichts geschrieben. Geine brei berühmteften Schuler. Derennius, Drigenes und Plotinus batten aus bober Achtung fur ibred Lebrere Spftem unter einanber ben fonberbaren Bertrag gemacht, feine Lebren nicht burch Schriften befannt ju machen, fonbern nur Durch minblichen Bortrag bertrauten Rreunden mitgutheilen. herennius brach aber juerft bad gegebene Bort; ibm folgte Drigenes, und bann enblich Dlo-Muf bie Art miffen wir, im Ellgemeinen, von welcher Urt Ummonius Philofophie gemefen. Gie mußte, in Unfebung bes 3mede und Inhalte, benfelben Charafter und Geift haben, melden wir in Plotinus Enneaben wieber finden, welche aus feinen Mortragen gefcopft maren, und in benen er Ammonius Lebridge entwickelt 8). Die Arbnlichtelt gwifden Ummenius มกร

verfichert, et babe nichte gefdrieben, womlt auch bie Berabredung feiner beiben Schuler, Plotinus und Deigenes, Die Lehren bes Ammonlus nicht burch Schriften prophan ju machen, jufammen ftimmt. Bu fenem Brethume verleitete ben Eufebius mabricheinlich ber Dame bes Origenes, ben er fur ben berühmten Ritchenvater bleit, bet aber ebenfalls eine von bemfelben verfchiedene Perfon ju fenn fcbeint, ba longin ebenfalls nur eine einzige, nicht bedeue tenbe Schrift beffelben von ben Damonen, und auferbem noch eine von bem Demiurg anführet. Baleftus (ad Eusebir Histor, eccles. VI, c. 19.) und Rhunten Differt. de vite et scriptis Longini, 5. V.) behaupten ebenfalls biefen Unterfcbieb. Uebrigens ift ber Platonifer Ammontus mit bem Peripatetiter oft genug verwechfelt worben. Weiches auch gewiß mit andern Dannern biefes Mamene noch leichter gefcheben tonnte.

Porphyrine de vien Plotini. Noveme de ange neder render, uder dieredere, en de sur Ammenu ouverer noumeme sur diereifer um úser ider sons deux dieredies ouver mersen renderede de ader. Weiter unten : ad'idioc quam eleddarmens er su Venera um sur Ammuna Gegorius er sur eletaresen. und Plotinus Enftem fann ferner auch aus bem Litel zweier Schriften bes Drigenes gefchloffen werben; wovon eine von den Damonen handelte, bie anbere ben San jum Gegenstanbe hatte: ber Ronig ift allein Schopfer ober Demlurg?).

Ungeachtet Ummonius auf eine Bereinigung bes Plato mit bem Ariftoteles ausging, fo tann man boch aus bem Angeführten ichließen, baß bie hauptbeftanbtheile beffelben Platonische Ibeen waren, in bem Sinne nanlich, wie man bamals Platos Philosopheme bereftanb. Daber ichlie ihn auch Longin mit Recht unter bie Platoniter 10).

Unter feinen Schulern geichneten fich Derennius, Drigenes und Plotin, und Dionpfius Caffins Longinus aus. Der lette ift ber berühmte Berfaffer ber Abhandlung von bem Erhabenen und mehrerer treflicher Schriften, beren Berluft wir beflagen. Sein burch bas Studium ber griechischen Schrifteller aus bem beffern Zeiten genahrter und gebilbeter Beift hiele fich burch bie Kraft des Selbstbenlens und ben guten Befcmad von den Modefehlern feiner Zeit ziemlich frei, und

- 9) Porphyrius de vies Plotini, Egenes de neuers van enchant angusture, Ogereine une nachun en Ganeure Egenes' ergade de uder, man vo nege van daeueme over remum, am em ene ladenn, ore peur neuerne d flauchen. Die erlie Schrift führt auch Longin in dem hernach einger racten Briefe an. Der Inhalt der zweiten kann aus dem kurzen Litel nicht mie völliger Bestimmtheit anoegeben were den. Balefius (ad Eusebei Histor, voolesisch, I. VI. c. 19.) halt sie fur eine Lobidrist auf den Kaiser Gallenus, der ein Liebhaber der Poesse war. Indessen ist es mir doch wahrlcheinlicher, daß er darin das Thema von der ersten Ursache aller Dinge nach Platonischen Ideen ausgesuhte bat.
- 20) Porphyrius vita Ploteni. Man fehr Rote 2)

#### an Biertes Sauptflud. Bierter Abichnift.

und widerftanb ben ichmarmerifchen Berfuchungen, bun welchen bie meiften Denter fich binreiffen ließen. um murbe er auch bon bem Plotin aus bem Regifter ber Bhilofophen ausgefteichen, und fur einen blogen Phi-Tologen erflart. Bongin bagegen, ob er gleich gang unbern Grundfagen folgte, lief bennoch Plotinus philosophischem Geifte Berechtigfeit wieberfahren. offenbaret fich in ben wenigen Fragmenten feiner Schriften ein beller und richtiger Blid, und eine gefunbe Beuttheilung 11). Go erfannte er bie Unhaltbarteit bes pfpe dologifden Materialismus, weil bie Erfcheinungen bet Rorpermelt und bee Geibftbewugtfenns fo beterogen finb, baf fie burch teine phyfifche Dypothefe, bon welcher Urt fte auch fen, verftanblich werben 12). Bie febr ift es nicht ju bebauern, baff und bas launigte Schidfal, melches uber bie Beiftesprodufte bee Alterthume gemaltet hat, ben Befit feiner übrigen Schriften nicht gonnte, melde nicht nur wegen best angegebenen Charaftere, fonbern auch megen ber großen Renntnig ber Eiteratur ber aftern und neuern Zeiten, feiner Unfichten und Urtheile bon fo bite

- 11) Porphyrina vita Plotini: αιαγιαθείναι δε αυτό τυ [τσ] πεςι αεχοι Λογγια [και] τα φιλαεχαίν φιλολογος μετ, εφη, ό Λογγια, φιλοεοφοί δε υδαματ. Longinus in bem angesührten Otlefe: οἱ δε αια πληθα πεοβληματου, α μετεχαεριαίτε, τον επαδην το γεαφού αποδεξαμείοι (αποδεξαμείοι), και τεοπο θεοείαι εδιό χεριαμείοι, Πλατικό μες αια Γεντιλιαίου Αμελίου.
- 19) Ευ Ιοδί τι ε Praeparatio Evangelica, l. XV. p. 822.

  ται δε σερι ψυχει εχων αξαι αδα τεκμερίαν σε τοκ σαμαστι όνεμκεται, και ει φιλοτιμοίτα σει, δε Επιπερον και Κρωσικών από άκωνα λιθου κέναι και κασαι ερινών δυκρές συματικ σε γεισείς του περι ψυχει κράξεω. Τι γες ή τω συσματικ ήμω λοπτοτώ κρι ερνα γεισες αν ων θαντασίας και λογισμώ. Τι δε του ατομού σχημα τυσαντής παρα τα αλλα εχα δυκρές και τροπής (έρπης), ώσε φροπειί γεω κρι, ότων ων ότος πλοσίο εγκαταμέχθη συματικ.

len Mannern, welche bamals eine Rolle fpielten, fur und ein febr intereffantes und belehrendes Stublum feyn mußten.

Beit vollständiger kennen wir ben Plotinus, ben berühmteften Philosophen jener Zeit, ber in so vieler Rudficht für feine Zeitgenoffen und fur uns somertwurbig ift, sowohl burch feine noch vorhandenen philosophischen Betrachtungen, als auch durch die Lebensbeschreibung, welche fein Schuler benfelben vorgesetzt hat. Bir
muffen nothwendig diefen Mann nach seinem Leben und
Charafter kennen lernen, ehe wir jur Darstellung seines
Whllosophirens übergeben.

Borphprius Lebenebefchreibung ift bie vorgige lichfte Quelle, aus welcher wir ben Plotin fennen lete nen. Die Glaubmurbigfeit biefes Mannes ift gmar bon febr vielen in Unfpruch genommen worben, man bat ibm Leichtglaubigfeit, Mangel an Beurtheilung, Barteilichfeit, und fogar eine abfichtliche Lagenhaft, gteit jum Bormurfe gemacht: allein brefe Belchulbigungen find offenbar übertrieben, und jum Theil bart und ungerecht. Daff er abfichtlich bie Thatfacen bat entftellen, und Etbichtungen feinen Lefern ale Wabebeiten aufbeften wollen. tann mit feinem gultigen Bem.ife ober Beugniffe beftatiget tverben. Dagegen ift er bon Leichtglaubigfeit und Dans gel an Beurtheilungefraft nicht auf gleiche art fret ju Bei allen Dabrchen ericheint er aber ale ein ebelicher Mann, ber fein Diftrauen in ibre Babrbeit Er ift fur Plotin eingenommen, und mochte ibn gern ale ben größten Philofophen, ja felbft ale ein mehr als menfoliches Befen barftellen; aber er berfchmeigt bod que fleine Bleden und Comaden nicht, borguglich, wo er feine eignen Borguge portbeilhaft ine Licht feten Er gab mit einem Borte biefen Mann, fo mie et ion nach feiner indibiduellen Unficht, und nach ben ba-

#### 20 Biertes Sauptftud. Bierter Abichnitt.

male hereschenden ichwarmerischen Ideen fich vorftellte, und fo wenig feine Lebensbeschreibung in Rudficht auf Ordnung, Plan, und pragmatischen Seift fehr empfeh. lungewürdig ift, so muffen wir doch bedauern, daß er ihr nicht mehr Ausführlichkeit gegeben hat 13). Wir werden also seine Nacheichten benugen, und vorzüglich diejenigen herausheben, welche und ben Seiftescharafter des Alexandeinischen Philosophen einigermaßen enthüllen.

Plotin fcamte fich feiner Menfchbeit fo febr, und perachtete fein irbifches geben fo welt, bag er feinen Rreunden nie ben Det, ben Tag und bas Jahr feiner Beburt befannt machte 14). Deffen ungeachtet miffen wir. bag er in Megnpten, in der Stabt Enfopolis, in bem breigebnten Jahre ber Regierung bes Raifere Alexanber Geberus, ober in bem Jahr nach Chriftus Geburt 205 geboren morben 15). Seine Rinbbett verfprach menia pber gar nichts bon befonbern Beiftesgaben. 216 achtidbriger Rnabe, ba er icon in die Schule ging, trant er noch an ber Bruft feiner Amme. Erft in feinem acht unb gmangigften Lebensjahre trieb ibn ein innerer Trieb nach Erfennenig in Die Schulen ber Philosophen ju Mieranbrien. Da er aber in feiner bie gewünfchte Befriedigung erbielt, und ein unbehagliches Befühl einer gemiffen ibm

- 29) Ein treffendes Urtheil aber ben Porphyrius, als Philos fopben und Befchichtichreiber, doch vorzüglich in ter testen Rudficht findet man in Meiners Geschichte ber Biffenschaften bel ben Griechen und Rasmern. 1 D. C. 263.
- 14) Porphyrius vita Platini, p. 1. Marter i na? that proper Cideropor than her mayunhein, ert er ear hare on, and de un relater diaderem ure negle un prime aura diagramam emplero, ure negle un person, ure negle un narellor.
- 15) Porphyzius vies Plotini, p. e. Suidas.

felbft unbefannten Gebnfucht blieb, berfiel er in eine Urt Don melancholifdem Tleffinn, von welchem er erft bann befretet murbe, ale ibn ein Breund, bem er feinen Buftanb entbede batte, in Die Goule bes Ummonius führte. Dier batte er feinen Mann gefunden, fein unrubiges Gebnen murbe geftillt. Beglerig genoff er bie geiflige Dabrung, welche in blefem geiftigen gaboratorium subereitet murbe, und er mar nach eilf Jahren fo menig aberfattiget, baff er nichts febnlicher munichte, als auch in Die Weisheit ber Perfer und Inbier, nach welcher mabticheinlich Ummontus feinen Seisbunger erregt batte, eingeweihet gu merben. Gordianus Reldjug bot ibm baju eine gludliche Gelegenheit bar; allein bas ungladliche Ende biefes Raifers nothigte ibn, feinen Dlan aufzugeben 16).

Er ging bierauf in feinem viergigften Jahre nach Rom, und bielt fich bafelbft feche und gwangig Jahre bis zu feinem Tobe auf. Die erften jebn Jahre bielt er bie Lebren bee Ammonius noch immer gebeim; nur in Befprachen und Unterhaltungen theelte er fie feinen Freun-Diefes mar eigentlich nichts anbers ale eine philosophifche Chule, bie aber mabricheinlich eine Rach. ahmung ber alten Afabemie fenn follte. Denn Diotis trug felbit tein logifch verbunbenes Epftem feiner Philofopbie bor, fonbern verflattete jebem Theilnehmer eine beliebige Frage vorzulegen, worüber bann bifputirt mure Amelius, ein enthuftaftifcher Berebrer unb Schuler bes Plotin, macht aber eben feine febr bottheilhafte Borftellung bon biefer philosophischen Coule, toenn

<sup>16)</sup> Рогр Бутіна віса Plotini, р. п. ам ал' спато ты приста винум то Армоно пасаринита текпота гіст ві фідогофія итправодна, мі пов тог поса так Переме зпітадосрати пасар добог потворинентя.

### 52 Wiertes Sauptftlick. Wierter Abichnitt.

wenn er fagt, die bochfte Unordnung und unnuges Se-

Plotin wurde nicht eher ale in feinem neun unb bierzigften Jahre Schriftsteller. Die Fragen und Beantwortungen, Ginmurfe. 3meifel und Unterfuchungen, welche in feiner Schule über mannigfaltige Begenftanbe bortamen, gaben ibm Stoff ju einzelnen Abbandlungen. Diefe Abhandlungen murben nicht jebem ohne Unterfchieo, fonbern nur ausgefuchten Freunden bon gereiften Ginfichten mitgetheilt. In Diefer Beit hatte er bas Projett, eine Stadt ju grunden,in melder Platos ibealifcher Staat realifict merben. und bie nach feinem Damen Platonopolie beifen follte - ein Projeft , welches ber Raifer Balienus begunftigte. bon feinen Miniftern aber binterfrieben murbe. Jahre fpater fam Borphprius nach Rom, und trat in eine febr enge Berbindung mit unferm Philofophen. Bon biefer Beit an fcheinen bie philosophischen Unterre-Dungen mit noch großerm Intereffe und Eifer fortgefest worden ju fenn. Auf bas Unrathen bes Borphprine und Amelius fubr Plotin auch in feiner fcbrifte Rellerifchen Thatigfeie fort, und fchrieb in ben fiebengebn besten Jahren bie 54 Abhandlungen, welche bernach Borpbpriud feilte und orbnete.

Plotin befaß eine lebhafte Einbildungkfraft, um fich feben beliedigen Gegenstand gegenwärtig ju halten; einen ungemein feinen Berftand, um die Beziehungen und Berhaltniffe beffelben aufzufaffen einen boben Grad bon Abstrattionsvermögen, und besonders eine ausgezeichnete Gelbstmacht über bie Aufmertsamteit, daß er fie nach Be-lieben vertheilen, und auf einen huntt sammeln tonnte. Wenn er über einen Gegenstand nachdachte ober schrieb, fonnte

<sup>17)</sup> Porphyrius vita Plotini: ar de f diareilu, de an aru Crue προτροποίατα του συνευτού, αναδίας πληρε που πολίος βλευματή de Αμελίας ήμω διαγοπώ

fonnte er ju gleicher Zeit auch fich mit Anbern über anbere Segenstände unterhalten, ohne ben hauptpuntt seines Machbentens aus bem Gesichte ju verlieren. War er im Schreiben unterbrochen worden, so tuupfte er feine Gebanten unmittelbar wieber ba an, wo er aufgehoct hatte, whne bas Geschriebene erft porber wieber ju überschen. Neberhaupt pflegte er einen Segenstand, ber ihn einmal interessiere, beständig bei sich herum ju tragen, und bie Unstrengung, mit welcher er auf diese Art sich seinen Betrachtungen bingab, erhielt feinen Geift in solcher Spannung, daß ste ben Schlaf unterbrach ober ablurgte 18).

Uebeigens mar Deutlichkelt nicht ber Borjug, burch welchen fich feine Schriften ausgeschneten. Gein Biograph findet die Urfache blos in außern Urfachen. Er ferreb nämlich fehr rafch, las nie etwas durch, was er aufgesett hatte; feine Bebanken stromten ihm gleichsam unwilltübelich ju. Indem er feine Aufmertsamfeit auf die Sache allein richtete, bernachläsigte er die Sprachzeischen, durch welche er fie mittheilte. Er suchte und mabite babee

### 34 Biertes Sauptflud. Bierter Abichnitt.

baber nicht nur bie Borte nicht, fonbern fcrich fie nicht einmal orthographifch richtig, und megen feines bloben Gefiches floffen bie Borte in einander 19). Allem bei bem boben Grad von Nachbenten und ber Freiheit ber Mufmertfamteit, bie ibm ju Gebote fant, batten biefe aufern Dinberniffe noch teinen Dangel an Rlatheit und Deutlichfe t begrunden tounen, wenn biefer nicht in gewiffen innern Urfachen, in feinem gangen Beiftescharafter gegrune mare. Die Einbildungsfraft mar bet ber gewefen ihm bad bervorftechenbe und herrichenbe Geiftesvermögen, inie welchem er jeben Gegenstanb auffagte. Geine 216. Arafeconen und Combinationen erhielten in feinem Geifte fogleich ein geiftiges Bilb, ein Genma; an biefem, nicht an ben beutlich entwidelten Mertinglen bielt er bie Db. tetre feines Denfens feft. Daber fam es auch, baf et fich in feinen Unficheen und Meinungen gar nicht gleich blich 20). Es mar nicht fomobl ein tiefes Denten, als ein tiefer Blid, ber fein Philosophiren ausgeichnet, unb biefer ftemmte auch mit bem gangen 3med feiner Philofo. phie gufammen, welche feine bolltommene Entwidelung ber Begriffe, fein ftrenges Raifonnement bertrug, fonbeen ein gemiffes Delbuntel erforberte at).

Dite

- 19) Porpligrins wien Plotini furg vorher. Longin, ber bes Plotinus Ochreibart nicht tannte, glaubte, feine Abe ichriften maren burch unwiffenbe ober nachtaffige Abichreie ber verborben.
- 21) Porphyrius vita Plotine, το Σε τη γεαθου συστημός γεγονικώς πολυσιές βεαχνό το και κομικός πλουκέριο η Σεξεσε, τα πολία ειδικόνο και κικάδως Φράζος και σε συμπαθούς η παθούς η παρεδούτας.

Diefes ift bie hauptursache ber in feinen Schriften befindlichen Dunfeihert, welche baber auch burch die Corgfalt
bes herausgebers auf richtige Abtheilung ber Borte
und Rechtschreibung nicht gang berfchwinden tonnte.
Uebrigens ift ein folcher Ausdruck, ber, wie in genialischen
Produften bes bichterischen Geistes, weit mehr zu enthalten scheint, als sich in bestimmten Worten auffaffen taßt,
und baber die Einbildungstraft immer in reger That gefeit erhält, beliebig etwas bingu zu fichen, fur gewiff:
Rtaffen von Menschen unstreitig febr anziehend.

Plotin hatte eine offene Schule. Der Butritt mar allen und feben verftattet. Ungeachtet er ein ftreng, & Yeben führte, auf alle Unnehmlichteiten Bergicht that, und eben biefe Strenge auch bon feinen Schuleen forberte, fo fand er boch febr viele Unbanger und Befenner feines Gn. fteme; Monner aus bem bochften Stanbe, romifche Gena. toren, ja felbft bornehme Damen, borten nicht allein feine Mortrage, fonbern fuchten auch in ber Beringfchate gung bes menfchlichen Dafenne, in freim figer Mufopfe. rung aller Bequemlichfeiten und Freuden bes Lebens, aller Borguge und Berbaleniffe, womit bas Glud fie begunftis get batte, ibm gleich ju merben. Unter andern mar ba ein gewiffer Rogatianus, ein Cenator und ermablter Prator, ber auf einmal fein ganges Bermogen berlief, alle feine Ctlaben forticbidte, auch nicht einmal fein Daus mehr bewohnen wollte, fondern bon einem Freund und Befannten jum andern manberte, bei ihnen af und folief, und fich im geringften nicht um bie Pflichten feines Limtes befummerte. Plotin ftellte biefen Mann ale Dufter fur alle Philosophirende por 23). Frommelet ift eine gewohnliche Erfcheinung in ben Beiten ber bochften Derfeinerung und Beichlichfeit. Diefe philofophifche Unbacht, wie man biefe Comarmerei nennen fann, melde burch Un.

#### 36 Biertes Sauptflud. Bierter Abfchnitt.

Unthatigfeit und Rube bie bochften 3mede bes Lebens erreichen laft, ift baber bei Perfonen von erhöheter Einbilbungefraft und gefchwächter Willenstraft immer willkommen.

und wie hatte Plotin diefe gewöhnliche Geiftesfrantheit feines Zeitalters nicht aus allen Rraften nahren und
befordern follen, da er felbst in allen feinen Sandlungen,
so wie in seinem Denken einen unvertennbaren Sang jut
Emwärmerei offenbarte. Er wollte tein Bildnis von
sich verfertigen lassen, es sen schon genug, die torperliche Gestalt zu ertragen, mit welcher die Natur den Geist umgeben habe, als daß man bacauf benten solle, von bem Bilde noch ein Bild zu machen, das bem erstern noch eine längere Dauer gebe, als wenn es ein so sehenswürdiger Gegenstand ware 23). Aus eben der Quelle floß seine Wernachläsigung des Körpere, die wenige Gorgialt für sane Gesundbelt, wodurch er sich zulest eine besartige Bräune und den Lob zuzog.

Dichts beweift aber feine schwarmerifche Seiftesftimmung mehr, als ber mahrfagende und bas Berborgene
shauende Blid, und feine Epstafen und Unschauungen
Gottes, beren er fich rubmte. Wenn wir auch, wie billig, etwas auf die Bewunderung und Phantafte bes Biographen rechnen, so bleibt boch immte noch genug als
Battum übrig. Da diese Chimaren einer überspannten
Einbildungstraft zur Charafteriffrung unfere Philosophen,
und seines gräßten Schülers, und überhaupt der damals
herrschenden Denfart gehoren, so sep es uns erlaubt,
biese Begebenheiten nach ben Worten des Porphyeius mit
buchstäblicher Treue zu erzählen.

Ein gemiffer Dipmpius aus Alexandrien, ber nur auf furge Zeit Ammonius Schuler gemefen mar, fuchte ben

<sup>23)</sup> Porphyrins vita Platini.

ben Plotin berachtlich ju machen, weil er felbft nach ber Chre, ber erfte Dhilofoph ju fenn, ftrebte. Durch magifche Runfte fuchte er feinen Berftanb gu feffeln. aber mertte er, bag. fein Beginnen bergeblich fen. fagte ju feinen Befannten : "was fur eine machevolle Ceele befist nicht Plotin. Alle Rrafte, Die auf fic gerichtet werben, prallen an ibr ab, und treffen biegenigen, welche fie angreifen wollen." Plotin entgingen Diefe gebennen magifchen Runfte nicht. Er empfand ibre Bicfungen, aber nicht an ber Geele, fonbern an feinem Leis be. Gein Leib, fagte er, werbe bann jufammengezogen, und jebes Blied jufammengefchnurt, wie ein leberner Beutel. Da Dinmprus mabrnabin, baff feine Zauberei ibm felbft mehr ichabe, ale bem Plotin, fo lieg er enblich ba-Don ab 24).

Borphyrius folgert baraus, daß Plotin von Geburt an etwas Borgugliches bor anbern Menfchen befommen habe. Folgende Begebenheit beweift biefes ihm banb. Ein agoptifcher Priefter fam nach Rom, unb wurde mit Plotin befannt. Um eine Probe bon feinen Runften ju geben, verfprach er, ben Genius bes Plotin ju citiren, und biefem in fichtbarer Geftalt ericheinen ju laffen. Plotin murbe ju biefem Chaufpiele eingelaben. Die Befchworung ging in bem Tempel ber 3fis bor, bem einzigen reinen Drte, ben er nach feinem Borgeben in Rom gefunden batte. Der Geift erichen. Bie erftannte aber ber Priefter, ale er feinen Geift aus ber Ordnung ber Damonen, fondern einen Gott erblicte. bift bu Plotin, rief er aus, ber bu feinen Geift aus bet Rlaffe niederer Geifter erhalten haft. Ein ungludlicher Bufall machte, bag biefer felige ginblich bon febr furger Dauer mar, und bon dem erichienenen Gotte nichte erfragt werden tonnte, benn ber Freund bes Priefters, ber

#### 38 Wiertes Sauptflud. Bierter Abichnitt.

gem ffe Mogel ju feiner Sicherheit in der hand halten muffer, hatte fie, man weiß nicht, ob aus Furcht, odet aus M to, erdrückt. Plotin hatte alfo ein hoherest geisfliges Befen jur beständigen Segleitung bei fich, und hielt fein goteliches Auge immer auf diefes gerichtet. Darum fhried er auch eine Abbandlung von den den Monfiben jugefellten Damonen, und ben Urfachen, wars um diefe von so verschiedener Art find 25).

- я в) Ротр в утіль чить Plotini: употав рез во та Івга я водет. — вобота де не потофіно тог дагропа, бесо водит, как ред че даграния пом утот, бот тег Агустта, мине решенто не вогота, рете да греная то виреневам, репте гистом гди часота, рете да греная то виреневам, репне застом гди часота, та воздащите феди так осне, ме патихе фобакце бека, инфитес, ита де фоне, шта как дек фобот тем. так не выстадог дагропа гуме тег вывета, пак китог детеба патуах вити то вись орган пом вимото.
- 26) Фідодити да усуснетот та Аредіц кіш та біра пата притіне име так доргає епперідную, офу симни да про сре Пдитіне име пат прос панци, сито до си пенат діценат притіне име про прос панци, сито до си пенат діценат біти средин и сре прос панци.

dem bie Untergottheiten, benen bie Menfchen Opfer brip. gen, unterthan fenn muffen? Der gludliche Plotin erreich. te auch burch brefe unbegreifliche Gefellichaft eine Geligteit, beren nur wenige Menfchen in biefem Leben theilbaftig Er gelangte ju bem unmittelbaren Aufchauen bes bochften Gottes, melder über alle Bernunft, Denten, Benn und Defen unenblich erhaben ift, ber feine eigenthamliche Form und Beftalt bat. Unmittelbare Bereinlgung mit biefem unaussprechlichen Wefen mar fein eingle gee Streben, bas Biel feiner gangen Philosophie; et fucte fle auf ben Wegen, welche Plato in feinem Enievoflum befchrieben bat. Much murbe ihm biefes beneibunge. werche Loos in ber Beit, ale Porphyrius mit ihm umging, biermal ju Theil, nicht etwa blos in ber Doglichfeit ober Einbildung, fondern in ber Birtlichfeit, obgleich auf eine unaussprechliche Beife. -Es mare baber auch unbefcheiben, wenn man etwas Beiteres bon biefer Bereinigung ju miffen begehrte, als baf fie mirflich por fich gegangen. Und mir tonnen bem Porphprius barin um fo eber glauben, ba er felbit berfichert, einmal, nur einmal, und swar in bem acht und fechetigften Jahre, biefer Gnabe gemurbiget worben ju fenn 37). Bebrigene erinnert Porphyrine noch, bag aus eben biefer Quelle Plotine gotelide Schriften gefloffen find, und bag er burch Erleuchtung bon Dben Dinge entbedt babe, welche noch feinem Philofopben

<sup>27)</sup> Porphyrius vita Plotine: έτων δε μαλιέω τυτή τή δωμονώ φωτε πολλακίε είωγειτε έπωτος με τος πρώτος από επέπωνα θεσι τοιε είνοιακε, από πατα τως εί τή ευμπονείη εφογμείως οδώς τω Πλατών, εφαία είμισε ε΄ ματε μοςθαί ματε τια ίδιας εχων, ώπες δε τω από πας το τομφοί ίδιος μείσε, ή δη μώ εγω ό Ποςθυρισε απάξ λίγω πλητικέω κών είωθηνως, ετος αγωί έξηποσοι τε κών αγδορί, εφαίη γει τω Πλωτιή επίπος εγγυθί κώνοι, τέλος γας αυτή κών εκόστος το είωθηνως και πελάπων τω επίπασε θεώ, ετύχο δε τετρωίες και, ότε ευίνωμη κυτή, το εκόπο τυτό είπεγωκ αςτήν και ε δυίμμω.

#### 40 Biertes Sauptflud. Bierter Mofchnitt.

fopben nur in ben Sinn gefommen find. Denn menfchliche Betrachtung tann fich ju febr verschiedenen Graben empor beben; allem in Bergleichung jur göttlichen Betrachtung erscheint fie aldetwas unendlich Geringes, und fie tann nicht die Tiefe der letten erreichen 28). Diefe Beweise bet göttlichen Natur des göttlichen Nannes find wohl sprechend genug. Zum Ueberfluß beruft fich Porphyrus noch auf einen Drakelspruch des Pythischen Apollo, welchen sich Amelius geben ließ, in welchem der Seher ausbrücklich fagt. daß Plotenus eine göttliche Geele empfangen babe, und in den Chor der Götter zus tud gegangen sen gap).

Es ware inbesten ungerecht, wenn man über biefer extentrischen Richtung feines Geiftes bie fconen und tasbenswurdigen Seiten seiner Seele und feines Charafters bergeffen, ober in Schatten ftellen wollte. Ein lebendiger Sinn fur alles Große und Erhabene ber menschlichen Matur, Liebe bes Guten um fein felbft willen, Achtung fur Seeechtigfeit, Wahrheitsliebe; eine unaussprechliche Milo und Sanftheit bei allem Feuer ber Phantufie — Diefes find die Juge, welche und Porphyr von Plotins Charafter gibt, welchen auch bas wenige, was von ibm

αξ) Porphytius vita Plotini; παι ότι λιξαι φεριανό ανόλαντε οί θεσε πατηθυταν, θαμιετε φαιαν απτικα πορότεις, διε επισκεψα τη πας' επισσε και επιβλεψα γραφηνών το γραφείτα, αρτίσε, σα δε ταν ωγραπια επιθες (αραθεί) παι εξαθεί θεαν εδραπας, φησίες, οστοιε ποθέις το και χαριεντας του αιν ρευ αντι εδείτο αιθροπαί του Φιλοσοφία προσεχείται, ή γας δα ταν αιθροπαί θεαρία αιθροπείης μεί αν γύν τοιτο αμαίοις ' ών δε πρις την θικεί γιαστίς χαριεστα μεν αν αυς, τι μεν ώνει το βαθοί έλαν τι δινηθηνώς είπες (πίπες) αίχνει το βαθοί έλαν τι δινηθηνώς είπες (πίπες)

<sup>29)</sup> Porphyrius vita Plotini.

als Menichen angeführt wirb, unb ber Geift feiner Schriften volltommen entfpricht 30).

Er lebte febr frugal, und faftete fo oft, baf er fich fchlaf. lofe Rachte jujog. Ueberhaupt entbehrte er oft bes Schlafes burch abfichtliche Unftrengung bes Dachbenfens. Muler Speifen von gabmen Thieren enthielt er fich, biele leicht aus Rachahmung bes Pothagoras, ober weil er, wie Apollonius von Thana, glaubte, bag bie begetabilifchen Dabrungemittel fur Die freie Thatigteit bes Beiftes juträglicher fenn. Durch Bernachtaffigung ber Reibungen, beren er fich anflatt ber Baber bediente, jog er fich eme besartige Braune ju, an welcher er in bem feche und fechetigften Jahre feines Lebens (J. Chr. 270) ftarb 31). Mis ibn fury bor feinem legten Augenblide Gufto. dius, fein Argt und fleifiger Couler, befuchte, fagte er: Muf bich mattete ich noch. 3ch fuche fest ben Bott in und ju ber in bem Univerfum befindlichen Gottheit bingufabren. Die biefen Morten gab er feinen Beift auf. Bu gleicher Beit aber tam eine Chlange unter bem Bette, mo er lag, berbor, und ichlupfte burch ein in ber Band befindliches Loch 32). Bahrichemlich war bie Schlange die fichtbare Beffalt bes gottlichen Befens, welches fich bem Rorper bes Plotins entmanbte.

Co.

<sup>50)</sup> Porphyrius vite Plotini.

<sup>31)</sup> Porphyrina vita Plotini.

<sup>32)</sup> Porphyrine vita Plotini; μελλου δε τυλευται, δε δε Ευτοχιος ήμιο διηγωτο, σταδη εν Ποτιολείε κατείκου δε Ευτοχιος βεαδίως κερι αυτοι αφικέτο, αποι, ότι σε στι περιμείω, και Φησια καιακέθαι τοι σε υμιο (ήμιο) θεοι αιακτικό του του του καιακό βιαλεθούτοι, σε ή κατείκου, δεαιοίτοι ώπο την κλιικό διαλεθούτοι, σε ή κατείκου, και ακ οπηι εν τω ταιχώ διαλεθούτοι, αφημέ το ποιομά.

#### 43 Biertes Sauptftud. Bierter Abichnitt.

Go ftarb ber Dann, ber bei feinem Leben bon feinen Coulern angebetet, und faft gottlich verchret bon andern Zeitgenoffen jum Theil bewundert und angeffaunt. theils gemitch verachtlich behandelt worden mar. Es aab manche, bie ibn fur einen Mann bielten, ber fich bie Demubungen anberer Denfer ju eigen gemacht, und burch frembes Eigenthum fich einen unverbrenten Damen ermorben babe; Einige bielten ibn fur einen leeren SchmaBer. Bwifchen biefen entgegengefenten Urebeifen bed abertriebe. nen Lobes und Sabele vernahm man felten Die Stimme eines emfichtevollen von Parterlichfeit fur und miber gleich meit entfernten Benetheilers, der bie Talente bes Mannes und ben Gebrauch berfelben nach richtigen Grundfagen unterfchieb. Es mar unfern Beiten porbebalten, das Uttheil über biefen fonberbaren Dann bon beiben Ertremen gleich weit entfernt ju balten.

Er vereinigee unftreitig biele vortrefliche Naturgaben in fich, burch welche er bei zwedmäßiger liebung und Musbelbung, bei einer richtigen burch gefunde Bernunft geleiteten Unwendung, und vorzüglich in einem weniger verborbenen Beitalter unter einer nicht fcon faft gang berfchrobenen Generation ein großer Mann batte werben muffen. Allein er mar von allen Borurtheilen und Aberglauben feiner Beit angeftedt, und er befaft ju menig Beift, um biefer gleichfam epibemifchen Rrantheit ju miberfteben, obgleich auf ber anbern viel gu biel Geift, um biefe Thorbeiten auf bem gewohnlichen Wege nachjumachen. Benn andere ine Beite fcmarmten, fo fcmarmte er mit einer gewiffen Dethode, er fchlof Die Erdumereien ber Phantafit an gemiffe philosophische Probleme, und gab baburch genen Thorbeiten eine Urt von Burbe, ben Schein bon wiffenfchaftlichem Berth, ale wenn bie Philosophie auf biefe Beife einen Grab von Ausbehnung und Gemiff. beit erhalten tonne, beffen fie bie bieber entbebrt batte. Diefer

Diefer Dabn mar um fo naturlicher, ba feine Schwarme. rei von einem philosophifchen Bebarfnif und einem felbft. thatigen Forficen bel ibm ausgegangen mar. Streben nach Erfenntnift um ihrer felbft willen, ein Streben bee innern Geiftes, nicht biefes ober jenes ju ertennen, womit fich Menfchen bon gemeiner Urt begnugen, fonbern bad Sange in feiner Ungertrenntheit ju umfaffen, weil innige fefte tlebergrugung nur bann Ctate finden tann, wenn man im Befig bee Bangen ift; biefed Gereben mar es, welches fich guerft in bem Digbergnugen auferte, bas Plotin empfand, ale er bie gewohnlichen Bortrage ber Schulphilosophie borte. Es mar ein bunfled Gefühl eines nicht befriedigten Strebend, ein Gebnen nach etwas Befferem, bas er fich feibft nicht gu erflaren vermochte. Daber empfand er bas innigfte Bergnugen, ale ber lebenbige Bortrag einer Philosophie, bie auf bas Abfolute ausgung, feinen Beift jum erften Male in ber Gebule bes Ummontue ergriff.

Einem jungen Danne, in welchem fich biefer lebenbige Geift ber Erfenntnig regte, und mit ben Anlagen jum Denten ein hoher Grad von lebenbiger Ginbilbungs. fraft fich vereinigte, mußte unftreitig bie Platonifche Dbilofophie am meiften jufagen, und ihn burch bie hoffnung, feines febnlichften Bunfches theilhaftig ju werben, an fich Reine Philosophie begunftigte in bem Grabe bas Etreben ber Bernunft nach bem Abfoluten ; feine fcmang fich fo aber alles Brbifche und Endliche empor, feste einen fo großen Abftanb gwifden bem Endlichen und Unenblichen, erfulte bie Bernunft mit folden Soffnungen, Diefe Rluft ju überfliegen, und in bem Unendlichen ben Auffolug uber alles, mas bie Wernunft in Unfebung bes Genne und Befene der endlichen Dinge und ibres boll. ftanbigen Inbegriffe ju miffen manicht, ju finden, ale bie Platonifche. Gie bemutbigte ben Denfchen nicht burch Diefen

#### 44 Biertes Sauptftud. Bierter Abichnitt.

biefen Abffant, fonbern erbob ibn gu bem Befubl feiner gangen Burbe und Erhabenbeit, daß er burch Bernunft ben Unenblichen ertennen, wenigstens benten, und ibm burd fittliches Gereben nach biefem unerreichbaren Ibeal abnlich werben tonne. In Platod Enftem liegen fo berre liche Ibeen, welche gur Bewunderung binreiffen, fo viele unenemidelte Ibeen, bie bas forfcben aufreigen; es ift in ibm ein fpitemarifchee Ganged angebeutet, aber nicht burchgeführt; es vericblieft in fich einen fo boben Ginn. ber aber megen ber fehlenben Beffimmibeit auf mehr als eine Urt aufgefaft, gebrufet, und baber leicht mit anbern Softemen in Berbinbung gebracht werben fann; es liegt in thin ein fo fruchtbarer Reim bes Enthuffasmus unb ber Schwarmerer, baff man fich nicht munbern barf, wenn ein Mann wie Plotin in jenen Beiten fich fo innig en biefe Philosophie anfolog, und mabrend er glaubte piches als bee gotelichen Plato Ibeen mehr ju entwickeln. und ju einem Gangen ju verbinden, ein philofophifches Softem von gang anberm Beift, bon gang anderer Tenbeng aufftellte.

plato ftellte einen rationalen Dogmatis.
mus auf, ber fich vermittelft reiner Begriffe burch bas Denfen ju ber Urquelle alles Senns und Denfens erhob. Das realfte Befen ift ber Schlufiftein feines gangen Speftems; nimmt man biefes weg, fo ift feine Animort mögelich auf die Frage, wie es möglich fep, baff ber Menfch burch Ideen, die er doch nicht aus der Erfahrung genommen, eine reale Erfenntulf von den Objekten ihrem einelteinen Senn nuch erpaite. Diefe hoperphyfische Absteitung der Ideen abgerechnet, behandelt er fie gang ats menfchliche Begriffe, ruisonniret mit ihnen nach den Resgeln der Logik. Diafeltif und Metaphysik ift ihm eins. Es ist ihm der erste Scundsah alles Philosophicens, das man das Ueber sinnliche, bas wahre Seyn,

fo wie auch ben letten Realgrund alles Genns nur burch Denten, burch logifden Bebrauch ber Ibeen finben tonne. nem Borte, ber Menfc bat ein boberes Erfenntnigvermoden, und biefed ift bie reine Bernunft. - Mlfein biefes Bermogen mar theile burch bie verfchiedenen, bon emander fo febr abmeichenden Untworten, welche eben Diefes Bermogen über fpeculative Fragen gegeben batte, theile burch bie icharffinnigen Raifonnements der Steptifer gemlich berbachtig geworben. Man traute ber Bernunfe nicht mehr recht. Denn wenn man auch noch fo folgerecht aus Begriffen gefchloffen batte, fo mußte fic boch noch bie Bebentlichfeit außern, ob bem Bebechten auch mirflich etwas Reales ent. (preche 33). Daju tam noch biefes. Das Dafenn ber Bottbeit mar gmar fcheinbar burch Schluffe ermiefen; aber aus benfelben ging auch bie Genficht bervor, bag fie em Begenftant fen, welchen bie menfchliche Becnunft nicht erfaffen tonne, bag tein Begriff bon bemfelben möglich fen, und bag jebes Beabifat, bas man jur Beftimmung beffetben gebrauchen mochte, nur bon bem Enblichen abe gejogen, und bem Unenblichen nicht mehr angemeffen fib. Co verlor fich bie große Entbedung in Dichte, und feloft ber Beweis fur bas Dafenn eines folden Befens, beffen Begriff leer war, muffre greifelhoft merben.

Da bie Cache ber Bernunfe fo beschaffen mar, ba fich bas Intereffe, welches Entbedungen bei ihrem erften Erscheinen zu begleiten pflegt, verloren, bagegen Gleichsgultigfeit gegen alle Speculationen verbreitet hatte; ba fich indeffen die christiche Religion mit einer ehrmurbigen Sietenlehre und bem Glauben an eine unmittelbare gottliche Offenbarung immer größeres Unsehen erhielt: so schien auch die heidnische Welt mit einer übernatürlichen Ertenntnifquelle bes liebersinnlichen nicht zurud

bleie

<sup>\$3)</sup> Plotinus Ennead, V. l. V. c. 1.

#### 46 Wiertes Sauptfluck. Bierter Mbichnitt.

bleiben gu burfen. Diefer Wahn einer unmittelbaren Gemeinichaft mit bem Geifterreiche burch einen befonbern ober burd einen ungemeinen innern Sinn. Grab bei Erbebung ber Bernunfefraft fichet auch außerdem mit ber überband nehmenden Weichlichfeit und Schmache bes Berftanbes in einem febr ngturliden Que fammenhange. 'Beibe Urfachen nebft bem all temeinen Dange bes menfchlichen Geiftes jum Dogmatienius, melder fich nicht leicht einer Difciplin unterwirft, erflaret: binlanglich, wie ein Mann, ber auf ber einen Geite bon jever faft allgemeinen Rrantheit bes Beitalters angeftedt mar, auf ber anbern aber both einen gemiffen Grab von eigenthumlicher Geiftesfraft befag, ben Berfuch magen fonnte, bie Ehre ber Bernunft und ber Philosophie gu retten burch die Einbilbung eines bobern Ertennenig. bermogens, welches fich uber ben miffen. fcaftlichen Gebrauch ber gemeinen Bernunft erhebe 34). Diefes thut nun Plotin mit. lich, inbem er Die Dialeftit nur als Borbereitung fur bic Philosopie betrachtet, von benen jene es nur mit Ur. theilen, Goluffen und Borten, biefe aber mit Dbreften, unb mar mit Dingen an fich unbbem allerrealften Wefen ju thun babe, mobei fie grae Die Bulfe ber Dialeftil nicht entbebren, aber von ibr bach nicht die Brincipien annehmen tonne. Erft nachbem bie Dialeteit biefe in Befit genommen, fangt fie ihr Gefchaft burch Analpfiren, Bufanimenfegen und Trennen, Bergfelchen und Unterfcheiben an. Die Principien erhaft bie Philosophie bon ber Bernunft, und biefe burch Erleuchtung bon Dben 35).

Boftes erft febend wird, findet man fchon bei bem Juten Phila und bei Plutard. Man febe 5 B. C. 239.

<sup>11)</sup> Plotinus Ennead. V. l. III. c. 8. ada v Gari ad-

Diefes ift bie erfte und wichtigfte Berfchiedenheit swiften ber Platonifchen und Plotinifchen Phisophie. Es ift von dem entschiedensten Einfluß auf ben gangen Inhalt, und vorzüglich auf die Form ber Phisosophie, weil baburch bas reine Denfen in eine intelleteuelle Anfchauung verwandelt wieb.

Ein Philosoph, welcher in unmittelbarer Gemeinfchaft mit ber Urquelle alles Genns und aller Beishelt
fichet, weiß naturlicher Beise weit mehr von diefem bochften Ibeale ber Bernunft, als jeder andere Doginatifer,
der fich nur durch bas Raisonnement ber überzeugenden Erteinting von der Existenz und dem Berhaltnif ber Gottbeit zur Weltbemachtigen fann. Run ift zwar auch Platos Philosophie transcendent; aber boch mit großer Zuzuchaltung und Nüchterpheit, bas Berhaltniß des endlichen Geistes zu bein Unendlichen nie aus ben Augen verlierend.

Nach Plato ift Sott ber Urheber ber Form ber Belt; burch Ibeen ift die Welt ihrem Wefen nach gebilder. Aber die Materie ift nicht von Gott hervorge-bracht, fondern nur gebildet worden. Plato ift Dua-

λο φων όξα (fc. ψυχη) α δ' αλλα, φων αξα φων αλλο εξα. αυτο εξα αυτο εξα αυτο εξα. το δε φων τυτο εν ψυχη μεν ελλαμψαν εφατικε, τωνο δ' εξε, νο εξα ε άπολησε, τωνο δ' εξες έμοιας αν έξα το εχνον τι εχνονικούν τα φωτόν το ψυχη, τοιμτού αιας εξε απλλιόν αυτο τομιζα από ειαξυερές εχνον αν γενοίτο φυνών τα απλ ποητά. από γας αν που επιλαμφθεί των ζαφι εδακό τη ψυχη τοιχνές εξα. Επιλ. V. 1. V. c. 7.

Then to fagt auch ber Verfasser bes Buchs de mysteriis Aegyptiorum. Sect. I. c.13. sommaren par huns norn vo usia il negi Iene oucure pineue, neusian va masia sei neusia nea necaiserene, dopu va una naodulene neunae un' sommare va elucum neus una summe morine una vu neus v' apador usiada une par per upi summe norma una vu neus v' apador usiada une par per apien sommerare.

## 48 Biertes Sauptflud. Bierter Abichnitt.

lift. Er nahm ben Unterschieb bes gemeinen Werflandes zwischen ben innern und außern Anschauungen als objettiv real an, und ba er nicht ben vergeblichen Bersuch machte, bas Borstellen aus ber Materie noch bie Materie aus bem Borstellen zu beduciren, so blieb er bei dem Dua-lismus stehen, und ließ die Welt aus zweierlei, ihrem Wesen nach verschiedenen Substanzen, den ausgedehnten und vorstellenden, bestehen. Nach Plotzn ist Sott der Realgeund aller Dinge ihrer Materie und Form pach, und es gibt nur eine Art von Substanzen, namlich vorsstellende; Raum und Raterie ist nichts als Schein bes Realen, der Schatten der Geister.

Sofehr biefes Spftem baburch an Einheit gewinnt; fo febr wird es auf ber andern Seite in unauflosliche Schwieseigfeiten verwickelt, welche noch weit mehr in die Augen falsten würden, wenn es dem Urheber berfelben gefallen batete, auf eine methodische Weife die so mannigsaltigen Ereschelnungen ber Natur aus seinen Principien zu erklaren. Da die Materie nichts Positives ist, sondern nur etwas Negatives, so ist die gange Welt ein Ausstuß aus der Gortheit, die nie in der Zeit ihren Anfang genommen hat, auch nie aufberen wird. Die Welt ist ewig wie Gott. Plotin nabert sich in diesem Puntte dem Aristoteles, und gehet von dem Plato ab.

Plato lehret, ber Menich habe bie Bestimmung, Sott abnlich ju werben; er tonne biefes Biel aber nur burch fletliche Sestimungen erzeichen. Go weiß er in feinem ganzen Spstem bas theoretische und prattische Interesse ber Bernunft sehr wohl mit einander zu vereinigen. Das legte ift nun zwar in bem Plotinischen Softeme nicht ganz vergeffen, aber bas speculative Interesse ift boch bas beichste, und biesem nach unterscheidet er eine gemeine und eine hohere Tugend, welche legtere nichts aubers ift, als eine innige byperphysische

O to

Bemeinfchaft mit Gott, ein muffiges und ru-Siges Unichauen bes Unenblichen, wodurch bit Woral in leere Schwarmerer vermandelt with.

Blato nimmt ben Denfchen und die Ratur, wie fe fic bem gemeinen Berftanbe barftellet, und fuchet bang bie letten Principien ber Erfennti if und bee hantelne in ber Bernunft, in gewiffen J' cen auf; er eihebet fich freilich gulett auch über bie Matur, weil fem Forfchen innere balb ber Cphare bes Gegebenen femen letten, bie Bernunft befriedigenben Grund flubet. Aber er geber boch nicht bie Matur borbei, er bichtet feine Brine pien, fonbern nimmt nur folche an, als bas praftifche und theoretifche Intereffe gu forbern icheint. Er fubret burch Die Bernunft ju Gott, als bem legten bent-Baren Begenftanbe und Realgrund ber phofifchen und moralifchen Dronung. Aber Plotin vermengt Matur und Hebernatur, und bermebt fie fo mit einander, bag julegt bie Datur verfcminbet. Er führet nicht ben Menfchen gu Bott, fondern Gott ju bem Denfchen. Gein letter 3wed ift Berfenfung in bas Uneubliche, ein fanfred Enischlummern ber Bernunft in Icere Eraumereien.

Battlichen die Geele diefer ganzen Philosophie ift, so tann man schon baraus auf die formelle Beschaffenheit biefer Philosophie schließen. Gie gebet von einem Puntte aus, und auf benselben zurud, wo bas vernünftige Densten ein Ende hat, wo nur die Phantaste ihr Gautelspiel treiben tann. Die intellefenelle Auschauung, eine unmitetelbare Erleuchtung durch die geteiliche Intelligens ist ein Faltum, welches nicht bewiesen werden fann. Die Machfrage nach einem obersten Grundsah der Erfenntuig ist vergeblich und unnöchig; denn das Faltum selbit ift so beschaffen, daß es die Bernunft dieser Machforschung Lennen-Besch. Dublos. VL. Th.

# 50 Blertes Sauptftud. Bierter Abichnitt.

aberhebt. Esmugibe genugen, baff fie in Gott und burch Gott alles ertennet, burch Schauen ertennet, mas ift; marumediff, worauf fich bie Uebergeugung von bem Erfannten grunde, ift eine überfluffage Frage; fie ift unftatthaft, eben weil durch bas gott-liche Licht, dem Lesten in ber Reihe des Möglichen und Wirtlichen, alles Seyn der menfclichen Bernunft aufge-fchloffen wird.

Plotin bat baber auch fo viel ale nichte gethan, um fein philosoph'fches Onftem ju begrunden; einen Beundfas an bie Spige ju ftellen, und aus benfelben nach ben Gefegen bes Denfens bie Clemente beffelben abjuleiten, ober fie nur wenigftens in einer gemiffen Orb. nung angufnapfen. 3mar burfte es fcheinen, als trefft biefer Bormurf eines Mangele an Ordnung nicht Plotins Philosophie, fondern nur feine Schriften. Dier ift une geachtet ber Orbnung, welche Porphyrius in bie Reibe ber einzelnen Abhanblungen gebracht bat, doch bon eines freng miffenichaftlichen wenig Gpur vorbanben; aber barum burfe man boch nicht bon ber aufern Unorbnung feiner Schriften auf ben innern Charafter feines Bebanfenfofteme fcbließen. Wir baben aber fcon oben geft. ben, baf biefelbe Unordnung auch in Plotins philosophifcber Chule berrichte. Dieraus tonnen wir foliegen. bag überhaupt ber Mangel an inflematifcher Einheit ein mefentlicher Charafter Diefer Philosophie mar, ber fcont in ihrem erften Reime lag. Bie laugnen bamit gar nicht Daff nicht in feiner Philofophie eine gewiffe Einheit liege, welche burch ben tranfcenbenten Befichtepunft , ober beffer burd ben bopeephofifden Blid bestimmt wieb. Die meiften 3been biefes Manned begieben fich auf biefen einen Punte, und vereinigen fich wie Strablen in Diefen ellgemeinen Brennpunft: aber nach allem, mas mir bott ibm wiffen, mgr er nicht der foftematifche Donter, ber im Canbe.

Etande gewesen wace, die hpperphysische Metaphysit, welche feinem Gedankensystem jum Grunde liegt, in spitematischer Einheit zu entwickeln, wiewohl ein scharffinniger Ropf, der eine Idee, für welche er fich einmal interessitet, so leicht nicht wieder fabren läßt, sondern sie so wert, als nur möglich ift, verfolgt, und oft gludlicher ift in Aufgreisfung gewiffer Beziehungen, wodurch sein Hauptgedanke Licht erhält, als in der consequenten, spstematischen und erschöftenden Durchführung einer philosophischen Idee. Und aus solchen einzelnen Funten und bellen Grellen be-

flebe eigentlich feine gange Philofophie.

Bu bem in bem Geifte Diefer Philosophie felbft enthaltenen Grunde tam noch ein auferer bingu. Dlotin befannte fich im Wefentlichen fur ben Platonismus. geachtet er einen anbern Gelft in benfelben binein brachte, fo betrachtett er boch biefe Beranberungen fur nichts meis ter als Entwidelungen, Beftimmungen und Erweiterungen, welche burch bas Placonifche Goftem feibft gegeben und gerechtfertiget marben. Er nabin aber felbit ben Dlatonismus nicht mehr in feiner reinen Geffalt an, fone bern wie er burch mehrere phantallifche Borftellungearten, burch Uninupfungen mehrerer ichmarmerifden 3been fcon Wenn auch ber Bormurf, melder bem entftellt mar. Blorin von Beitgenoffen gemacht wurde, er babe ben Dumening ausgefchrieben 36), im Gangen ungegrune bet iff; fo finbet man boch menigftens eine große lichnlichfeit in ibren beiberfitigen Philosophemen, moraus man fchtiegen tann, bag Plotin bei gleicher Richtung 2 2 bes

<sup>\$6)</sup> Plotinus Ennead. V. L. I. C. В. мен Платон мобым за мен т' прави то ни, тре едене" за бе та на, так форме, как инасти нерода из плани, рабо нее, плада пада мен приеван ма планитамина: " та бе нее дарие едуратае выское уронные мастория и пентамине так бодие пачтае табасае знастей пото та Платоне удами масте.

#### 52 Biertes Sauptflud. Bierter Abichnitt.

bes Beiftes eine große Empfanglichfeit fur bie analogen Anfreten baben mußte. Diotin befennet felbit, baf im feiner Beit Die Unnahme von brei gottlichen Principien eis ne gewöhnliche Meinung mac 37). Und man fiebet baraus, wie leicht er fich an folde frembe Ibeen anfchmiegte, und fie mit bem Platonismus vereinigte. mar alfo icon ein Banges philofopbifder Erfenutniffe ba, melded er nicht in ein Softem gu bermanbeln, fonbern nur ju erflaren und ju entwickeln Da er nicht fein eignes, fonbern ein frembes Enftem aufzuflaren fuchte, fo fam es nicht fo viel auf elnen firengen Bufammenbang und fefte Berfnupfung ber einzelnen Ibeen an; es mar genug, baf fe fich alle auf einen gemeinschaftlichen Mittelpunft bezogen. fant alfo biefes eccentrifche Spftem, beffen Einhelt nicht in ibm felbft, fonbern außer ibm lag 38).

Benn wir einen Blid in bas Innere blefes Epftems thun, fo finden wir im Gangen gwar eine und Diefelbe Sauptibee, Die Intelligeng burchbringt ale Lichtwefen alle Dinge, alle Dinge find burch ble Intelligeng, und alle Dinge ertennen. pher vielmehr ichauen wir in ber Intellie geng an, aber in Unfebung ber übrigen Ibeen berricht eine große Unbestimmtheit. Diefes tonnte auch nicht anbere fenn, weil es lauter leere Begriffe enthalt, benen Die Einbilbungefraft ein Bild unterfchiebt, woburch ffe ben Schein bon realer Objeftivitat erhalten. Die Gine bilbungetraft ift aber ein freied, an feine folche bestimmet Gefebe gebundenes Bermogen als ber Berftanb. Dabet haben alle ihre Bilbungen feine fefte unberanberliche Dorm. Bir werben in bem Berfolg auf mehrere Beifpiele won biefer fcmantenden Unbeftanbigfeit fogen.

Muf

<sup>17)</sup> Porphyrii sita Plotini.

<sup>12)</sup> Plotians Ernead III. L. V.o. 6.

Buf ber anbern Seite finden wir in Plotine Philofophie ein ziemlich voll landiges Spftem der Sprerphyfit;
eine Metaphyfit, welche die abergläubifchen Borftellungsdren, welche zu feiner Zitt ben Berfland umnebelt hatten,
die Aftrologie, die Mantit, die Magie, auf scheinbare
Bernunftgrundsäpe jurud zu führen scheint; eine Art von
philosophischer Dogmatit für ben roben Religionsglauben. Go vereinigte jeht die Philosophie auf eine fonderbare Art zwei weit aus einander stehende Zeitpunfte, ihver Rindheit und ihrer Entwickelung.

Ploting Philosopheme muffen alfo aus einem breifa. den Gefichtepuntte betrachtet merben. Erftlich als Erfla. rung und Ermeiterung ber geiftreichen 3bren bes Plato; zweitens als eigenes metaphpf: fces Gnftem; brittens ale Dogmatif bee beibe nifchen Relegionsglaubens. Gine Darfiellung Des Plotinifchen Onftems ift megen ber befonbern Befchaffenheit beffelben teine leichte Arbeit. Denn mo man auch anfangen will, befindet man fich immer in bein Mittelpuntte bes gangen Spftems; und biejenigen Betrachtungen, welche ber bobern Speculation ben Beg ju bahnen, und auf das oberfte Princip ju leiten fcheinen, fegen biefes jebesmal icon boraus. Das Enftem gleicht baber einem Rreife; bas Beincip berubet auf ben Bolgefagen, und biefe wieder auf bem princip; bie Beweise gelten nur bann, wenn man ftillfchweis gend bad Princip, ju beffen Bemabrung fie bienen follen, vorausfest. Dan mag baber nach ber analptifchen ober fonthetifchen Methobe bie Darftellung bed Guftems verfuchen, fo erblidt man fich immer im Mittelpuntte beffelben, und findet feinen Unfangepuntt. Diefer liegt name lich nicht in bem Gofteme, fonbern außer beme felben; er ift eine Borausfenung, welche al-Ien Gagen beffelben Bebeutung gibt. Diefe Bor-

#### 54 Biertes Sauptfisch. Bierter Abichnitt.

Moraussigung finden wir winn wir den 3wed, welchen Plotin burch sein Philosophiren erreichen mollte, beutlich einsehen; wir werden baburch auch jugleich ben Schluffel ju allen ben überschwenglichen Philosophimen und den Magstab jur Beurtheilung derfelben erhalten.

Der 3med ber Plotinifden Philofophie ift gebope pelt, prattifch und theoretifch. Bir fangen mil bem erften an, weil er bem zweiten untergeorbnet ift.

Der praftische 3weck ift an fich febr ebel, und jeigt bon einer echt sittlichen und religiofen Gefinnung. Plostin berrübte fich in feinem Geifte, wenn er auf bas gestwöhnliche Streben ber meiften Menschen hinblickte, und sahe, wie fie an niebrigen Neigungen hangen, auf medtemurdige Dinge ihre gange Thatigleit richten, und barüber gang ihrer höhern Bestimmung, ihrer Würde bergeffen, nicht ahnben, daß ihr unsterblicher Geift zu etwas höherem bestimmt ift, als in dem Nerganglichen sich eingebildete ewige hütten zu bauen.

Bas ift bie Urfache, fragte er fich, baf bie Getfen dang ibred Gotred und ihrer himmlifchen Mudftattung bergeffen, fich und Gott verfennen? Die Urfache biefed Uebels ift eine gewife Rubnbeit, ibre Enblichfeit und Berfchiebenbeit bon bem Urbebee aller Dinge unb baß Otreben nach freier Unabbangigfeit. Das innere Befühl bed eigenmachtigen Wollend und Sanbeine erfüllte fie mit Buft; fle gingen auf biefer entgegengefehten gaufbabn immer weiter fort, entfrenten fich immer mebr, bie fich ibre bobere Abstammung gang aus ibrem Bemugtfenn berlot. Co mie Rinber, melde feit ihrer Beburt bonibren Meltern geriffen und groß gejogen morben, fich und ibre Meltern Julept nicht mehr fennen, berfennen auch bie Geelen fic felbft, ihre getriiche Abftammung und ihre Barbe; fchaje gen und bemundern alled anbere mehr ald fich felbft; ge-Diene

Blendet von irbifden Dingen, haugen fle fich an biefe. Denn mas man bewandert, bas ftrebt man auch ju besitigen; und wer etwas bewundert und nach demfelben ferbt, gesteht auch eben baburch feinen geringern Werthein. Die Seele fest fich alfo felbst unter die entstehenden und vergänglichen Dinge, und weil fle fich fur bas schlechteste und betgänglichste witer allen Dingen, benen sie einen Werth beilegt. bat, so vertilgt sie aus sich den Bedanten an Swetes Wesen und Rraft 39).

Es gibt zwei Wege, um die Menfchen, wo moglich, bon diefer verfcheten Rechtung, und zu bem Eiwen, bem Ersten und Sochsten hinzuführen. Der
eine: man muß die Ursacht zeigen, warum die Seele jest
folche Dinge schäft. Der zweite, man muß sie über ihten Ursprung und ihre Würde belehren. Mit diesem legten muß man anfangen, denn es gehet daraus auch die
erste Belehrung hervor. Er bringt uns auch dem
Ziele aller Rachforschung nabe, und führt
uns auf dieser Laufbahn eine beträchtliche
Strecke werter. Denn bas Forschende ist
die Geele. Was für ein Ding sie erforsche,
muß sie erst von Allem erkennen, damit sie
sich seicht zuerst erkenne; ob sie bas Bermö-

39) Plotinus Ennead. V. L. I. c. z. τι ποτο αξα τζε συ πυποιομος των ψυχων πέρε Σευ επέλαθεσθαι και μειξαν επίθει στην και όλων εκείνει, αγκηταν και έποτας και εκείνει αγκηταν και έποτας και εκείνει αγκηταν δε έπυτων είναι τψεδε αντέξεστη, — ώς ευμβαινα της παιτολικό αγκιίας εκαί τό παίδε τιμά, και η έπυταν αντίμια είναι αυτία. άμα για διοκέται αλλο και θανμαζέται και το θασμαζότ και διοκέτ έπαι απολλυμενών, απιμοτάτει το και θυητοτάτοι παίται, ώ τιμά, ύπολαμβαίοι, ατο θια φυσί, ατο διοκέτ, ατο διοκέτο αποτο το θαναμβαίου, απο διοκέτο παίται, ώ διοκέτο.

## 56 Biertes Sauptftud, Bierter Mbfdnitt.

gen babe, fenes ju erforfchen, unb bas Umge befine, welches jenes angufchauen nere
moge, und ob ihr biefe Uncerfuchung jukomme. Denn follte es ein für fin
frember Gegenstand fenn, wogn folite ibe
biefe Uncerfuchung? Ift iber ber Gegena
fand mit ihr verwandt, gleichfam einbeimild, fo ift offenbar, baft ihr bie Unterfus
dung jutomme, und baft fie ben Gegena
fland finden fann 40).

Dan Arbet bier fcon, welche verfehrte Richtung Die Sprontation bee Biogenus nabm. Um ju erfore fthen, mas bie Geele refennen tang, wie weit ibr nature Siches Bermogen reiche, fangt er nicht mit ber Unterfuchung bed Ertennenifivermogens an, fonbern gebet bon tie mer Onpothefe aus über ben metaphoftichen Grund und Urfbrung ber Seele. Es ift nun nicht mehr bie Frage: Dat bie Geele bas Bermegen, bas Abfolus te. bas Urmefen ale ben Realgrund alles Meaten gu ertennen; fonbern: 3ft bad Befen ber Geele mit bem Befen bes abfoluten Befend gemiffeemafen ibentifch; ficht bie Geele mit biefem in einem ibealen Caufale berbalaniffe? Durch eine metaphnfifche Sppothe. fe fell alfo bie Frage nach ber Befugnig unb bem Umfang ber Bernunftertenntnif beauttoortet merben.

Biefe

(0) Platinus Enusad. V. L. L. c. t. το γας ζετω ετι ψυχη" και τι το ζετα, γωρικε αυτή, δια αύτην προτεροι μαθή, α διναμεν σχει τα τοιαυτα ζετειν. και α ομμα τολιτοι εχοι κέοι έδει, και α προσαμοι ζετειν. α μετι γας αλλοτρια, το δειή α δε συγγειη, και προσαμά και διναται εδχειο.

Diefe bem Dogmatismus eigenthumliche Richtung selgt fich auch wieber bei bem theoret fchen 3mede, Uus bem, mas mir eben angefabrt haben, erhellet ichon, bag Blotin ben Gebanten aufgefagt hatte, bie Bernunftertennemig, ober welches eben fo viel ift, Philofophic fep nur bann möglich, wenn bas Dbfett unb Gubieft, bad Erfennen und bas Erfennen. be, gemiffermagen ibentifch fen. Er glaubte bierburch bie philosophische Ertenning, bie Biffinfchaft feft begrunbet, und alle Mage.ffe ber Stepufer, moburch fie biefelbe in Anfpruch genommen batten , mit einem Streich abgewiefen gu baben. Denn bie gre Be Frage, welche ben Philofophen fo viel ju fchatfen machte, ob ben Borfteilungen etwas Reales entfpreche, und ob bie Objefte mit ben Borftetlungen übereinftimmen, Diefe Brage fallt bon felbft binmeg, wenn Gegenftanb unb Begriff, Sache und Borftellung, bad Reale und Ideale, in Gebanten burch Abftraction mobl unterfchieben werben tonnen, an fich aber ein unb baffelbt finb. Diefes mußte er ju ermeifen fuchen, benn fein ganges Spftem ftugte fich auf biefe Jbentitat bes Dbjetes und ber Ibee. Mdein ungludlicherweife ift biefer Beweid ibm nicht gelungen, weil er fcon borausfest, mas erft bemiefen merben follte. Sier ift fein Maifonnement.

Die Vernunft muß bie Dinge erfennen, und barf nie taufchen, benn fonft mare bie Bernunft unbernunftig, mas fich miberfpricht. Daraus folgt, die Vernunft muß allezeit im Zuftande des Wiffens fenn, barf nie etwas vergeffen; ihr Wiffen fann nicht etwa ein ungewiffes und schwantendes Meiuen ober Muthmaßen fepn. Sie fann ihr Wif-

# 58 Bierres Sauptftud. Bierter Abfchnitt.

Wiffen nicht von etwas Anbern haben, wie einer ber etwas vom horenfagen erfährt; folglich auch nicht durch Demonstration. Denn wenn Jemand auch das leste behaupten wollte, fo muß doch wenigstens für die Bernunft Etwas unmittelbar gewiß fenn. Dann fagt aber die Bernunft: alles ift unmittelbar gewiß benn wie wollte man das unmittelbar Gewise von dem nicht unmittelbar Gewise von dem nicht unmittelbar Gewise unterfcheiben 41)?

Das numittelbar Gemiffe nun, was man einraumen muß, woher wird es die Bernunfe empfangen haben; woher wird bie lieber. zeugung werben, daß es fo und nicht anstere ift 42)? Bei den Wahrnehmungen durch die Sinne, welche die hachfte Ueberzeugung und Evidenz zu begleiten scheint, ist man doch noch im Zweifel, ob auch bas Vorgestellte in den Objetten, ober in den Empfindungen seine scheinbare Realität habe, und die Bernunft ober der Berffand muß dabet als Richter ben Undspruch thum. Raumt man aber auch die Realität best finnlich Borgestellten ein; so ift das auf die Art Er-

<sup>41)</sup> Plotitue Ennead, V. I., V. C. 1. पार प्रा. पार वान्य कार्य का उप का प्रा. पार पार वान्य का उप का प्रा. पार पार पार वान्य का अप का प्रा. पार पार का प्रा. पार का प्रा. पार का प्रा. पार का का प्रा. पार का का का प्रा. वार का का प्रा. वार का का प्रा. वार का वार्य का वार का वार्य का वार वार्य का वार्य का वार्य का वार

<sup>42)</sup> Plotinus, ebendaß. And we al evymouses noreden, weder haves rurae to encepte outh ungestall; under de and the music, and are the metallic and the second

fannte nicht bad Dbieft felbft, fenbern ein Bilb beffetben : benn bad Dbieft filbit ift außerbalb bem Borftellen 41). Gollte nun bad, mas bie Bernunft erfennt - fe ertennt aber bas Intelligible - ein aufer ibr befindliches Dbieft fenn, wie tonnte fie baffelbe erfaf. fen? Denn es mare mobl moglich, baf fie es nicht trafe, alfo auch möglich, baf fie es nicht erfennte. tennt fie es nur bann, wenn fie mit bemfelben gufammentrife? Dann murbe fie nicht immer biefe Ertenninft baben. Bollte man etwa annehmen, bas Intelligible fin mit ber Bernunft ungertrennlich verbunden; fo muß man morin beftebet biefe Berbinbung? Dann werben auch die Bernunftibeen gewiffe formen, und bon aufen erworben fenn, und es muß Einbrude von ben Gegenfauben geben. Bie foll aber bie Dernunft geformt (b. b. burch Ginbrude mebificier) merben? Beiche Seftaltung lagt fich benten? Dann gebet bie Bernunfterfenntnif auf bas Meufere wie bie finne liche Borfellung. Bie werden bann beibe fich unterfchelben? Etwa burch bie Zuffaffang bes Rleinern, bes Reis pern? Bie wird bie Bernunfe erfennen, bag fie ben Begenftand wirtlich ergriffen ? Wie, bag er gut, fcon, gerecht ift? Denn jebes von biefen ift ja real verfchieben bon ber Bernunft; in ihr liegen nicht bie Brinc pe biefes Urtheile, benen fie glauben wieb, fondern auch biefe find auffre the, und bie Wahrheit ift in ben duffern Dbjeften.

Ferner, werben brefe Dojette entweber bestebens und Denfens beraubt fenn, ober ebenfalls Bernunft habent 3ft bas lette, fo

<sup>45</sup> Plotiane, светас. Как сърхидарить и том быпленност вым медетом, от меськоро с медет томотые, то, то у ученомно до медетом то праримето нвыменен, ам на поте то прозрам с медето замедене: раза учен подменения.

#### 60 Biertes Sauptftud. Bierter Abichnitt.

wird beides, fomobl bas Bahre als bie Bernunft bier angutreffen fenn, und wir werben biet fragen; wie bie Babrbere befchaffen ift; ob das Dentbare und die Berfunft in einem und bemfelben jugleich, ober ob fie beibe getrenut und berichieben, sber wie fonft, find 44). Gins fie aber veenunfe. und leblos, mas find fie? Doch nicht Ariome und Gate? Denn bann fagten fie bon anbern Dingen etwas aus, und maren nicht felbft bie Db. telte. Wollte man fagen, fle maren einfach, unb 1. 3. bad Berechte befondere, und bas Schone befonbers, fo murbe bas Dentbare feine Ginbeit ba-Ben, fonbern gerftreut, irgendwo und in gewiffen Mau-Bir wird bie Bernunft, wenn fie men gerftucfelt fenn. nach ihnen berumlauft, fie treffen, wie bei ihnen ruben? wie in einem und bemfelben ruben? Bas werben biefe Dhiefte überhaupt fur eine Rorm und Geftalt baben? Etma wie goldne, bon einem Bilbner ober Daler gemachte. und in einem Bebalter bermabrte Bildniffe? Dann mareaber bie fpeculirenbe Bernunft ein Em-Und warum mare bas Gine bon ibnen Gerechtigfeit, bas Unbere aber etwas Underes?

Die hauptsache ift aber biefe. Zugegeben, baf bie Dbjette ber Wernunft außer ihr find, und bag fie bie Bernunft auf bie Art erforscht, so folgt nothwendig, baf bie Wernunft nicht bas mabre Driginal berfelben in fich felbst besigt, und baber in allen ihren Forschungen

getanfcht wirb. Denn bie mabren Driginale werben jene Dbjefte fenn; bie Berunft werb fre betrachten, ohne fie felbft ju baben, und alfo bet biefer Erfenntnif Bilber bon ibnen empfangen. Alfo wirb fie nicht bad Babre, fonbern bas galfche haben. 3ft fte fich beff a b.muft. fo wird fie gefteben, fie fen ber Babebeit nicht theilhaftig. Beig fie biefes nicht, und glaubt, bas Bahre ju befiten, ohne bag fie es befist, fo wird ihre Taufdung verbappelt, und fie noch meiter von ber Babebeit entfernt. Gben beemegen, glaube ich, ift in ben finnlichen Borftellungen teine Babrbeit, fonbern nue Edeen (dofa), weil bie Borftellung etwas em pfangt, mas etwas anbere ift, als bas, bon bem fre es empfangt. Ift nun feine Babrheit in ber Bernunft, fo ift eine folche Bernunft meber Babrheit, noch Babebeit bie Bernunft; es ift überhaupe feine Bernunft, noch irgendors andere Mabrheit ju fine Den 45).

Man barf alfo bie Dinge an fich nicht au-Ber ber Bernunft fuchen, noch gemiffe Abbrude

## 62 Wiertes Sauptfiud. Bierter Ubichnitt.

son benfelben in bet Bernunft annehmen. Die Bernunft nicht ber Bahrheit berauben , welches fo biel mare, ale bie Erfennbarteit und bie Reatitat ber Dinge an fich, und bagu felbft bie Mernunft aufbeben. Goll Erfenntnif und Babebeit ficher geftellt merben, fo muffen auch bie Dinge an fich ihre Realitat behaupten. - Dan muß ber mabren Bernunft alles Reale geben, Denn mur bann fann fie ertennen, mabrhaftig erfennen, ohne etwas ju vergeffen, obne nethig ju baben, unter ibren Objetten berum gu laufen; bant ift in ber Bernunft bie Babrbeit, und bie Dinge an fich baben eie nen feften Grund, fre leben und benten untertrennliche Eigenfcaften ber feligften Matur. Und mo mate fonft noch etwas Deb. red und Erbabenes 46). Much bebarf ed bann feiner Demonftration, feines Uebergeunungegrundes, bag es fo fen. Denn bie Bernunft ift felbft fo; fie wird bon ibe felbft burchicauet. 3ft etwas noch über bie Bernunft, fo meif fic, bal es aus ibr felbft le; ift etwas nach ber Bernunft, fo meiß fie, baf fie es felbft ift. Richte tann bei ber Bernunft mebr Glauben verbienen, ale fre felbit, wenn fie bon fich felbit geuget, unb

46) Plotinus, ebendaß, a. a. a verne du, met ale va perta द्विष्टा, कार प्रकार का प्रकृत का गाय कार्या तेर्ना कार्या, केंद्र प्रश्न स्त्रिप्रेयक कार्याश्चार कार्या, व्यावन्त्रक पर प्रकृतिक प्रत्या प्रवास व्यावन्त्रस्थित, व्यावन्त्रक कार्या प्रकृति कार्या, व्योव व्यावन्त्र व्यावन्त्रस्था स्त्रिप्रेयम प्रवास्त्रमा, कार्या प्रवास प्रवास कार्या क्षेत्र्रेया प्रवेतन, ताल व्याव प्रकृतिक प्रवास विवास प्रवास प्रवास कार्या कार्या कार्या कार्या क्षेत्रम्था कार्या कार्य ber ift bie mabre Babrheit nicht Hebereinflimmung mit einem Unbern, fonbern mit
fich felbft. Sie fagt nichte anbere, ale mas
fie felbft ift, und mas ift, bas faget fie
auch. Ber will alfo bie Bernunft wibertegen, und woher will er einen Biberlegungegrund gegen fie hernehmen? Denn
mas er fagt, tommt immer auf baffelbe juruck, und gehet in bas allgemeine Princip
ein, wenn es auch noch fo verschieden fceimen foltte. Alles ift Einheit. Es läge fich
nichts finden, was noch wahrer ware als
bas Babre 47).

In bem gangen Raisonnement wird vorausgesett, was bewiesen werben follte. Es beruhet auf bem Schluffe: Ift bie Bernunft ein Erfenntnig- vermögen, und zwar ein abfolutes Ertennt- nifivermögen, woburch wir alles, was an sich ift, untrüglich erfennen, so erfennen, bag fein Bergeffen, fein Irren in Anfehung beffelben Statt finden tann; so muffen bie Bernunftobjette mit ber Bernunft iben- tisch, und von ihr ungertrennlich sen, nicht außer

δη, αδε πισται, ότι άτων, πυτον γας αυ άτων αδ' αποδάξεων δη, αδε πισται, ότι άτων, πυτον γας ατων, πωι εικεγην αυσον πυτό, από ειτε τερ πυται, ότι εξ πυτά, πωι α το μενό παμιο, ότι πυτον από αδών συροτέχου πυτό περι πότα, και ότι εκαι τύτα και ουτος, ότι από ή ευτον πληθών α συμφοπενα πέλφ, πέλι όπους, από άδοι πας αλτημι πέλι λεγώ και σει, και ό εξι, τυτο από λεγώ, τω πο αι ελεγξαίν, και ποβει είναι τον ελεγχού, ως γας παυτον ό Φερικούν ελεγχού το προπούτι, που πομισή δε πέλο, Φερικού ων τον εξ αξχαί πυτοται, και όν εξι' α γας πέλο πληθοσέχου πο σύρου τα πέλοθως,

Und mad thut er um bie D emierithtift. eine Thefie ju vermanbeln. Bar nichts, ale bebingt angenommen ift, für unbebinge mab Bas er faget, beweifet nicht ben bypothetifche fondern bie Folgerung, und bie Folgerung nu bung auf die vorausgefeste Babrbeit bes Chen barum taufchte fich Plotin um fo meh Babrheit bes Schluffed, weil er immer bie 2B. Soporbeeifc Angenommenen fcon mit bem Gd aus feste. Plotin fragt nicht, mad ton! burch bie Bernunft erfennen; worin Die gunftion biefes Bermegene, Gefegen ift es feiner Matur nach unt fen, und an welche Bedingungen ift bunben, wie weit reicht es; fonbern er f aud, Die Bernunft fep ein abfolutes Erfenntnifpe und fragt nur: wie ift unter biefer Borausfehung tennenif ber Bernunfe befchaffin? Die Bernunfe fich über bas Bedingte; fie ftrebt nach bem abfolu Unbedingten; berum macht fle biefee in allen Ge ju bem Dberfaße, unter welche fie bad Befondere b fennenif bednet. Done grundliche Untersuchung be nunftvermögenst ift es faft unvermeiblich, Die Unerthe nichte andere ate m

Diefes ift mun unftreitig nicht ber Beg ju fichern Brunbidgen über bie menfchliche Erfenntnif ju gefangen, and vielmebr ein juberlafiges Mittel, fich Taufchungen und feeren Chimdren bingugeben. Der Philosoph, wenn er nicht mit ber Bernunfe fcmdemen, und blogen Dich. tungen ben Berid bon Entbedungen beilegen will, muß immer einen feften Bunft baben, auf welchen fich fem fore Roen fluget, einen bestimmten Anfangepuntt, von bein ee ausgeben, fichere Grundfage, Die fein Berfahren leiten tonnen. Dier ift aber ein bloger ABunfch, bet fich auf bas verfannte Gtreben ber Bernunft nach bem Unbed nggen geanber, eine bloge Laufchung bie gange Bafte, welche bas gange febr both aufgerburmte Elebaube ber philosophie fden Ertenneniffe tragen foll. Die Bbrausfegung, baft bie Clemente Diefes Gebaubes unmittelbare Ertenning, finb, welche teines Bemeifes, feiner Rechtferten gung meber bedarftig noch empfanglich find, betaubt biefe Mit ju philosophiren bollenbe allet leitenben Brunbfage. Denn wie man biefe uninittelba. ren Erfenntniffe erfennen, von anbern, bie es nicht finb, unterfcheiben, nach einem Princip auffuchen, und fie in foftematifcher Einbeit verbinden tonne, bavon enthalt biefe Borausfesung nicht nur teinen Bint, fonbern fie fcneibet auch aller Rad forfdung barnach bie Deglichfeit Rur Die BBilliur bleibt übrig, welche auf eine un. gemiffe und unbestimmte Mudficht auf bas Abfolute bin ben Bau bes gangen Onftemes leteet; aber auch eben babet nicht verbinbern tann, bag brejenigen, welche benfelben Beg im Phitofophiren befolgen, nicht fogleich bei ben erften und wichtigften Begriffen, mo fich Die Ebla beng ber unmitrelbaren Anfchauung am ungweibeutigitet offenbaren follte, auf gang berichiebene Abmege gerathen.

Eennem. Beich. D. Dhief. VL Ib. E mafden alle Unbangen

magen einen bestimmten Grundfas fur bie forfchenbe Dete nunft barbictet, biefes ift namlich bie Bebauptung, baf Die Philosophie eine nicht finaliche Erfennenif ift. und baber nichts aufnimmt, was junachft auf Babeneb. mung berubet. Allein ba ber Charafter bes Ueberfinnlichen bochft unbeflimmt und fcmanten) mar, fo bag es ber Einbelbungefraft leicht murbe, nach Belieben Borftelfungen und Bilber unter biefer Form aufzuführen, fo verfor auch bon biefer Gette biefe Philosophie bas eingige noch übrige Mittel, fich ju orientiren, und etwas Beftes Innere unmite und Allgemeingultiges aufzuftellen. telbare Erfennenif ober Unichauung ber Bernunft wurde ber Grundpfeiler ber Philofophie, welche, in fo ferne fie ber finnlichen Unfchauung entgegengefest ift, als eine intelletenelle gebacht murbe. Da aben bierburch nur ein negatives Mertmal gefunden mar, fo begrügte man fich mit ber Anglogie ber empirifchen Une fchauung, ale wenn man baburch ben negativen Begriff in einen pofitiven bermanbele batte. Dier ift ber bochfte Punft ber Speculation, aber auch ber einleuchtenbite Beweid ihrer Schmache, und eines fcmarmerifchen Charaftere, bag fie nur burd Erbichtung bee Reafen, ober burch Uebertragung bes Empirifchen in Die Region bes reinen Dentens beit Gebein von Erfennenig erfchleichte ber aber berfcminbet, wenn man nach Grund und Inbalt ber vermeinten boben Beiebeit fragt. griffe, ober gu reinen Begriffen erhobene empirifche Una fcauungen, ein Bewebe bon inhalteleeren und einander fetbit aufhebenben Ibeenverbindungen ift bas Refultat. welches man burch eine icharfere Prufung bice erhalt.

Bei bem Allen enthalt Plotine Philosophie große und herrliche Gebanten, und nicht felten ift er auf ber Spur, welche unfere großten und berühmteften Denter, nur meiftentheils mit großerer Bundigfeit und ftrengerer Dethobe,

befolgt baben.

Bene Borauefegung ift bie Grundlage, und gugleich ber Schluffel biefer neuen Philosophie. Die Biet. nunfe ift bas Bermegen ber reinen und uffe mittelbaren Ertenutdif bed Abfoluten unb Alfo mirb ben Ideen ald ben eigenehumlis den Begriffen ber Bernunft eine unmittelbare Mralitat beigelegt merben. Die Jocen find Morftellungen, birch welche wir Dbjefte, Die nicht in bem Rieife ber Greafe rung liegen, auf eine eben fo unmittelba.e at mobenebe men, ale wir bie Erfahrungsobjette aufdauen, Denfen wirb in Aufchauen permanbelt 2meitene. De bas Streben nach foftemat fch r @ beit wefentlich in ber Bernunft liegt, fo wird nach berf then Tenbeng bas Biel, wonach bie Bernunft ringt, in ein reales Dbjefe bermanbelt merben. Die Vernunft fcanet bie einzelnen Berftanbeemefen nicht nur, fonbern auch ihre Berbindung ju einem Bangen, ihr Coffen Drittens. Da bie 3bee ber Gottbeit bas Abeal ber reinen Bernunft ift, um an bem Leufaben biefer foce alle bentbare Dbiefte, wie in bem logifchen Denfen burch Eintheilung eines oberften Begriffe, in eine foftematifche Berbindung ju bringen, fo wird biefe 3bee ebenfalle bopoftafirt. Gott ale Realgrund alles Wirtlichen und al. les Reale in feiner Depenbeng von Gote ift ein reales Db. Das Enftem ber Befen, Die Grufen. letter ber Dinge bis an bie bochte Etufe bee Genne, ift nicht etwas, bas erma bios er. foloffen worden; bein bann mare immer noch bie Rrage, ob unfern Schluffen auch objefeibe Wahrheit jufom. me, fonbern es liegt unmittelbar in ber Unfchauung, mo. Durch Die Bernunft Gott unmittelbar ergreifet. ten 8. Da bie Bernunft ben Urgrund ber Realitat unb alles Reale unmittelbar und rein ohne alle Beimifbung erlangt, und ihre 3been die Dbjefte an fich find, fo mirb in bem reinen Borfellen Die objettibe Rea-Œ 2 li, åt

## 68 Biertes Sauptflad. Bierter Abichnitt.

litat, bie Befenheit alles Gepas beftehen, und felbft finnliche Objette, in fo ferne fle als eimas Reales ju betrachten find, als Borftelltrafte epa ifinen. Das Genn bes Ausgebehnten, Raum, Materie, ift nur ein abgeleitetes Genn, ober gar nur ein Schein von dem Genn. Es wied alfo auch in diefem Spfieme bie Materie und die gange Körperwelt aus bein Idealen abgeleitet, und badurch bie vollommenste Einheit hergestellt, wenn es nämlich mir der Borduckstigfen, worauf fich das Gange gründet, seine Richtigfeite hotere.

hieraus ergibt fich, baß die Renntniß blefes Cppfeme vorzüglich auf folgenden Puntten berabet: 1) Gototes Eeinn und Wefen; 2) wie alles aus Gott enefprungen ift; alles durch Gott besteht, und Gott in allem ift; 9) bas Verhältniß der besondern vorstellenden Wesen zur Gottheit; 4) bas Verhältniß ber materiellen Wesen zur Gottheit; 5) Folgerungen aus diesem Spfem für des theoretische und praktische Interesse der Plotinischen Phistosophie in einer bestimmteren Ordnung barftellen zu konnen, als sie aus der unfpstematischen Aneinanderreihung der einzelnen Abbandlungen, woraus seine Schriften bestehens erkannt werden können,

L'Alles Objettive und Meale ift burch bas Gine, sowohl bas urfprüngliche Mtale, als mas auch immer auf irgend eine Beife als cewas Birtliches gebacht wird. Denn was ware es auch, wenn es nicht Einheit hattet Debt man bieft auf, so ift es nicht mehr baffelbe Objett, weis ches man sich bachte. Ein Deer, eine Sefenschaft, eine Deerbe, ein haus und Schiff wurde nicht mehr bas fenn was es ift, wenn die Einheit aufgehoben wurde 48).

<sup>(1)</sup> Plotinus Emead, VI L.IX, c, 1. sans to me

Seetige Großen konnen nicht fepn, menn Ginheit nicht vorhanden ift; werden fie getrenut, so berandeen fie ihr Gepn, in so fern fie die Einhelt verlieren. Jeder Pfiangen- und Thierforper ift Eind; fliehet die Einheit, und wird et in eine Bielheit gerftreuet, so verliett er bas Besten, das et hatte, und ift nicht mehr, was er gewesen war, sondern wird etwas anders, in so fern es wieder Einheit hat. Gefundheit bes Rorpers ift dann vordanden, wenn er jur Einheit ber Rorpers ift, und Schanbeit, wenn die Rraft bes Einen alle Theile umfafit; Tugend ber Geele, wenn in ihr alles jur Einheit und in eine Datomonie vereiniget wieb.

II. Alles, was ift, ift alfo Eins, und hat Einheit; boch nicht alles in gleichem Brabe, fondern nach bem Grabe feiner Realitat. Realitat und Einheit fteben in gleichem Berhaltniffe. Je mehr oder weniger etwas
real ift, besto mehr oder weniger Einheit hat es. Ein getrenntet Adeper als ein heer ift am weitesten entfernt bon
bem Einen, weniger ein zusammenhangender Naturideper; am engsten berbunden ift die Seele mit der Einbeit 49).

III. Inbeffen ift Seele und Einheit boch nicht ibentifd. Einheit ift ein Prabicat, obne welches bie Seele zwar nicht Seele ift, welches aber boch nicht ihr Wefen aus.

TO DIE DES OTTES OFTE TO THEOTOF SETS OVER, HOW OF OTTES OF SETS OF SE

<sup>49)</sup> Plutinus Ennead. VI. I., IX. c. 1. var yag in Aspanson sture frances seen by the examine it seen, then we pro freeze some street was to be var de pather, pather and the deposit of the design and and the design and and the design and the desig

#### 72 Come Supplied Chem Widnig

andmist Gente und Sutent find zwei wefereicht bereit ben ber Dugen bie
Emne nebnie geber einem, aber auf Huber in fich,
jwar zur im Luche and ber beit ber hindere und Lbis beitene weide und besteht all en Sand vereinart kieben, fraft alle ind ude bei Sme fenten if felbft butten, fraft alle ind ude bei Sme fenten if felbft butten tieben pa & nen einerben F).

IV. Sern bie Gene alle Junge bilbet, geftaltet, jufannen erbare, in bennit forzum eine Suben berbet, fright biefe Ernbert, fo wie Geftalt und Form ben Lötnern; aber bod uidt als etwack bas fic felbit ell, frabern als eines von ihr feibft verfchite bened fo.

V. Es frost fich, ift bei ben einzelnen Befen ihr Befen und ihre Einheit mefentlich und nefprünglich ein und baffelbe, fo, baf mer bas Befen eines Deuges gefunden bet, auch bas Gitre a funden bat? Gefitt g. B. die Bernunft mare bas Bin, mare bann bie Bernunft auch bie Einheit, und alfo beibes, bas ursprungliche Besen bas ursprungliche Eine? und theilte fie bunn ben kindern bas Genn, und damt zugleich auch die Sindeit mit 17,? Was läßt sich auch noch außer der Bernunft und

- 30) Plotimus, chenhal, α μεν αυτό το διο ψέχη για μια ανε συμβεβείου που το δι ακε δου τάντα, ψόχη και δι, εσπες συμα και δι.
- go Phietiama, chenhaft, everen de neden if Conga um if period en proposition par Bempan en more, derenden par el present en more, desprésent, expresent, auxiliarité par de par de metalle par la proposition de la proposition del la proposition del la proposition de la proposition de
- 10) Ploticine, ebenbaf. every mes de chores de de, és une nes eure par este par este
- 53) Plotinus, Ennead. VI. L. IX. c. a. ag as since per

und ber Realitat wohl benfen, welches bas itrfprung. liche Eine fenn tonnte? Es ift namlich entweber ibentifch mit bem Genn, fo wie ein Denfch und ein Denfch fenn ibeneifch ift; ober es ift gleichfam bie 3ahl eines jeben Dinged; benft man 1. 3. zwei einzelne Dinge, fo ift tebed Einzelne berfelben eine. Gehart nun bie Johl ju ben realen Dingen, fo gehort auch die Ginbeit baju, und man muß nun nachforfden, mas es benn eigentlich ift; ift aber bas Bablen eine Thatigfeit ber Gecle, indem fie von eibem jum anbern geht, fo ift bas Gine nicht Cemas in ben Dingen anjutreffenbes. Allein Die Bernunft fagt, es werbe überhaupt nichte fenn, wenn jebes bie Einheit ver-Bur muffen alfo nachforfchen, ob jebes Senn bed Gingelnen und ber Einheit, ob aberbaupt bas abfolute Genn und bas ab. folute Eine ibentifch ift.

VI. Das Objett und die Ginheit find nicht Gin und baffelbe, benn das Genn jebes Dinges begreift eine Breiheit; das Gie
ne tann aber unmöglich eine Breiheit fepn.
Der Mensch ift ein lebendes und vernünftiges Befen; er hat viele Theile, welche alle burch bie Einbeit zusammenhangen. Der Mensch ift also von der Einheit silbst verfchieden. Auch der Inbegriff aller Dinge ift mehr Bielheit als Einheit, weil es alle Dinge begreift, weil es ferner nicht lebtos ift, sondern Leben und Intelligen; in sich
hat. Es hat zwar auch Einheit; aber es ift nicht

per two mata press is, a varior of bria corp man to be, show be the over man to being tauror of bria auth man to be not to be, der tor experient to or, exceptained man to be, man author the being the over of being man to be not of being man to be not of being man to be not of being man to be noted at the man to be noted, and the man to be noted to be noted to be not of the man to be not to be noted to be not to be not to be.

# 73 Biertes Sauptflud. Bierter Abichnitt.

felbit bie Ginbeit, fonbern bat fit erft felbit burch Detebetung befommen 5+).

VII. Bernunft und Einbeit find nicht tin und baffelbe; benn fonft mace bie Einebeit Bielbeit. Denn bie Bernunft enthalt bie Ibeen; jide Ibee aber, sowohl ale ber gange Inbegriff berfelben, ift nicht bie absolute Einbeit, sondern vielmebe eine Babl, oder so eine Einbeit, wie auch ber gangen Beit jusommt 35).

VIII. tieberhaupt ift bas Gine bas Erke, bas Urfenn; aber weber Bernunft, noch 30cc, noch bas Objettibe ift bas Urfprunge Itche, fondern bas Abgeleitete 16). Denn jebe Iber ift aus Bielem jusammengesett. Das Biele, woraus fie besteht, ist aber eber als bas Jusammengesette. Die Bernunft ist nur baburch, daß sie auf intelletruelle Beise auschauet. Die vollfommenste Bernunft schauet nun nicht bas Beufere, soudern sich selbst an, indem fie ju fich selbst, als dem Principe jurud fehrt. In bieser Diuditat ift sie nun bas Angeschauete und Auschauende zu gleicher Zeit; also nicht eine fach sondern zweifach; also nicht eine

<sup>\$4)</sup> Platinus, obenbaf, कोंगे के पर पर पर वेश्वरण करेड़ीका स्था, यह वेट की अवेश्यरण कराइटिया सामार, हेशहरूर का गया हैकारकूरा — बार वेंगे कार पर देग्यर पर, कारणा का सम्पर्क श्रूष्ट पर वारणा, कांग्रेस क्षात्रोश्य पर वारण का श्रूष करा वेंग्यर पर रंगर का का पर पर है। रहरूर कार अवदेशीय पर रंग. रहा वेट कार हैंग्यर कार का पर पर पर

<sup>24)</sup> Plotinue, ebenbas, a de me curo em, mai nem medda among etmis um est padder, et un reda megazat, ude par à tou ét, add angun padder, une étant um à cupparat, am une étan ét, denne as a d normes ét.

<sup>\$6)</sup> Platinua, ebenhal, dans de co pour de co reguere." de me mes em nida ante en un menero.

biefes unftreitig etwas Unbefes bin, fo ift biefes unftreitig etwas Bolltommneres und Scheres; und fie barum etwas Rieberes, Abge-Leiteres 38). Man muß fich alfo die Bernunft fo benafen, baf fie bem Guten und Erften gegenwärtig ift, und cuf baffelbe binblidt; fich aber auch felbst gegenwärtig ift, und fich anschauet als bas Sepn aller Dinge. Beagen biefer Mannigfaltigfeit fann nun bas Eine unmdglich bie Bernunft fenn; benn ba ware es alle Dinge, ba bie Bernunft ber Inbegriff aller Dinge ift; aber auch nicht bas Objettibe, benn dieses begreift ebenfalls wieder alles 39).

IX. Da bas Eine nun weber erwas Dbjeftives ift, noch ein Begriff, unfere Ertenntnift mirtlicher Dinge fich aber auf Begriffe flutt, fo ift ed fimmer ju ertennen, mas bas Gine ift, und worin fein Befen besteht. Denn die Geele foll etwas ertennen, was teine Form bat, nicht burch bas Mannigfaltige gestaltet und beschrantt wird; aus Furcht,

ff4

- 27) Platinus, ebenbas, udor ve pue duncos en modant, una suderen une usegen" al de pue este donces, regerege ancien.
- \$2) Plotinus, chendas, νοι αιι αιαγκά ει τη αιτι ειιαις και νει γι αρτει και τοι προτ και είναι βλίποντα, ισει το προτ ανέτα. ειν δαντοι γιας επιτρεφαίς τις αρχαι επιτρεφείς παι πρει αγτοι να του και το τουμείοι, δικόνει εξαι και υχ άπολος, αδε το έκ το δε προι ετιρεί βλίσεις, παιντάν προτ να προτείν και προ αντί. Το δε προι πύτοι και προτ το πρειτικές, και το δεντερεί.
- \$9) Plotinus, ebenbal, यह प्रत पता का प्रधानक प्रतिन्त्रीया, वाल स्वतानक प्रतिन्त्रीया, वाल स्वतानक क्ष्मित प्रत प्रकार का प्रतिन्त्रीय का प्रतानक स्वतानिक का क्ष्मित्र का प्रतानक प्रतानक स्वतानिक का क्ष्मित्र का प्रतानक व्यव क्ष्मित्र का क्ष्मित्र का प्रतानक का का प्रतान का का प्रतान का प्रतान

## 74 Biertes Sauptftud. Wierter Abichnitt.

fe mochte ein leeres Richts ergreifen, wendet fie fich fleber zu dem Sinnlichen, um ber auf einen feften Grunde
ausruhen zu tonnen. Es gehet ibe bier eben fo, als
wenn fie durch die Beteachtung zu fleiner Gegenstände ermadet, ihren Blid bavon ab, und auf größere Objette
richtet. B.A die Seele von allem abstrahiren, und fich
felbst als eine Einheit anschauen, so meint sie bas Gesuchte nicht gefunden zu haben, weil sie von dem Angeschaueten nicht verschieden ift. Es ist indeffen doch tein anderer
Weg für ben, ber über das Eine philosophiren will 60).

X. Das Gine ift es, mas wir fuchen: mir mollen bas Princip aller Dinge, bas Gute und Das Erfte betrachten. Dagu ift erforberlich, baf man fich nicht ju weit bon bem entferne, was ut ber Reibe bee Dinge bad Erfte und Sochfte ift, nicht bei ben finnlichen Dingen, welche bie unterfte Stelle einnehmen, bermeile, Ad von aller Unvollfoinmenbeit rein erhalte, weil man mach bem Bollfommenften ftrebt; bag man fich ju bem innern Brincip feines eignen Gelbft erhebe, von ber Bielbeie in fich abftrabire, und fo mit fich feibft eine merbe, um bed Einen und bes Urprincipe Befchauer tu merben; man mufi gang Bernunft werben, feine Geele ber Bernunft überliefern und hingeben, bamit bie Geele. mas bie Bernunft flehet, machend empfange, und baburch bas Gine anichaue; nicht etwa eine finnliche Borftellung bingubrungen, und etwas Ginnliches in jene Unichauung aufnehmen, als Brofe, Beftalt, Musbeb. nung : benn diefes ift fein Objett ber Bernunftanfchaus ung, fonbern bes Ginnes und ber Einbildungefraft; biel. mebe

60) Plotinus Ennend, VI. L. IX. c. 3. 203' έσυτης δε ή ψυχη, όται εδει εθελη μοται έςστα το τυπιαι, παι έν μεα, το έν αναι άντο (αντο), πε ειστιν πα εχαν έ ζητα, έτι το τουμεία μη έτιχοι του. έμας δη χζη μτο ποικο του μελλουτα περι το έν θελουτοψει.

mehr mit ber reinen Bernunft, unb ihrer oberften Rraft bas Reinft anfchauen 61).

Diefes muffen wir von ber Bernunft felbft verhehmen. Die Bernunft fann anschauen, entweder mas por und über ber Bernunft ift, ober mas in ihr ift, ober mas in ihr ift. Rein ist zwie auch bas, was in ihr ift; aber reiner und einfacher ift boch bas, mas vor ihr ift, am reinsten und einfachsten aber bas Eine und Hohften und einfachsten aber bas Eine und Sochste 61). Dieses ist nun nicht selbst Bernunft, sondern bas Uebervern unftige. Denn bie Bernunft ist eines von den Objekten, jenes aber nicht Etwas, sondern höher als zedes Etwas; nicht ein Ding, welches gleichsam die Form jedes Dinges hat, sondern form los, auch in Ansehung jeder intelligiblen Form 63).

- 61) Plotinus, εβεκδάβ, επα τοιαι δι εριι ό ζαταμες παι στα περι σες του παιτου επισκοπαμει το αγαθού και σο περι σου, κτι πορχα δα γεισκθαι σου περι πα περιτα, κι τα εγχατα σαν παιτου πεσοιτα, αλλ έξμετου με σα προτα επικαφορή έπετου απο του αισθηται επχαται ουται, κανίαν το παιτου απολλαγμείου μιαι, άτε προτ το αγαθού επινδούτα γου κυθλαι, επι τα την ευ αύτη αρχην αιπβιβηκείαι, παι όι σα πείλαι γεισθαί, αρχης, παι όιος θεατην εσομείοι, ίδε τοιανί χρη γεισμένοι, παι του ψυχην την αύτε το περίνεαιτα και θρίδρυσαιτα, δια ά εχω ομαίοι, εγχηγορία δεχοίτο, πετω θιασθαί το δι, ε προτιθέντα αισθησία αδιμίας, αδε τι παρί αντής ει εκαίο δεχοίλιοι, αλλα καθαρή τη τη τη το ααθαροταίου θεασθαί, παι τα τα τη προτίς.
- 62) Plutinus, thendas, ale du dasse water on m one transporter in dumeral desarral de équi à un q on mos averas, q on mos averas de équi à un q on or averas, q on mos averas madases de rai or averas est de madases de rai or averas est de mos averas partires de mos averas partires de mos averas partires de mos averas.
- 63) Plotinus, eftenbas. ude sur remer, and nee sur ve par may army este à tor, ente de art, and mer deneu. ude er

## 96 Biertes Bauptfluck. Bierter Abichnitt.

XIL Die Ratur bes Einen if bie Bengungefraft aller Dinge. Darum ift fie feines bon Diefen Dingen. Das Gine ift alfo weber Etwad, tiod bat es erma eine Qualitat ober Quantitat; es bat weber Bernunft noch Geele, ift weber in Bewegung noch In Rube, weber in Raum noch in Beit; fonbeen es ift bas an fich Ginfache und Begrifflofe, bobee als jeber Beariff, Bewegung und Rube. Diefes finb pur Bestimmungen bes Dinges, moburch es ju Dielen geftaltet wieb. Aber warum fann es nicht ale bemeglos gebacht werben, wenn es nicht in Demegung ift? Das Eine bon Beiben, ober Beibes gebort jur Beftimmung bes Dinges, und bas Beweglofe ift es burch bie Rube, und tann baber nicht mehr ale einfach gebacht werben, well Dube und bad Rubenbe nicht ibentifch ift, und baber bas Erfte für bas 3meite etwas Accidentelles ift. Dies fee ift aber nicht ber gall, wenn wir fagen, bas Gine fen Urfache: benn wie bruden baburch nicht Et. mas gus, bas ju bem Ginen, fonbern biel. mebr, mad ju und bingu fommt. Bir baben Erwas von bem Ginen, wahrend biefed immer in fic unveranberlich bleibt 64).

XIII 3R

men you vo me aller projecter von the notice agree aproject de mone not project contrare.

4) Platinus, εβεπδαί, γεινητικό γος ή σε διο Quen ασα σου πουτας κότα οτια αυταν ωτε κό τι, στο πουτα, στο πουταν αυτα κότα, στο πουταν αυτα κότα, στο πουταν, ανό ανόμειος αδ΄ αν έτας, αυ τε τευταν, από αυταν μαιοκότα, μαλλώ δε πιαδού, αρο κότα οι παίτιν, πει πυπερος, πει το πουταν. Το ποι πουταν δια τι το τι το μαι πίαντικο, αχι έτας; ότι πεις μαν τα αυταν \$προροί τι αμφοτάς, ανό συμβιστικώ αυτη που το πειλικό μείας στο πουταν λεγαίς, α παταγερίο που το πομβιστικό συτής αυταν έτας πουταν λεγαίς, α παταγερίο που το πομβιστικό συτός αυταν διαμέρθησες το αυτάς μέλι δρείς ότι σχομένο σε παξ΄ αυτας αυταν συταν συταν το διαστός.

XIII. Te benn biefes Gine aber ertenni Bar? Differ 3meifel entflebet nardelich, weil mir bas Eine nicht auf bem Wege ber Biffenichaft, nicht burch reines Denten auf biefeibe Mrt, wie wir legenb etwas anderes Intelligibles benten, fonbern burd Begenwart erfennen, bie bober als alle Biffenfchafe iff. In bem Biffen entfernt fich bie Geele bon bem Einen, weil es burch Denfen gefchiebet, unb Denten ift eine Bielbeit; fle gebet bann bas Eine vorbei, und in Babl und Bielbeit uber. ERan muß fich baber aber bad Biffen etheben, bon Biffenfchaft, miffenfchaft. bichen und anichaulichen Begenftanben abftrabiren, und Ach nie bon bein, daß es bie Einheit ift, entfernen 65). Wenn man fagt, bag man burch ichrifeliche und munbilde Lebre gur Erfennenif beffelben erwede, fo ift bad nur fo ju verfteben: Alle lebre gebet nur babin, ben Beg und ben Sang ju jeigen, weburch man jur Anfchauung bes Ginen gelangen tann. Das Anfchauen feibft funn nicht gelehrt und gegeben, fonbern von jebem, ber barnach ftrebt, felbft ju Stande gebracht werben. Gelangt einer nicht ju biefer Unichauung, fo empfangt er auch nicht bas mabre richt, welches bie gange Geele erleuchtet, er wird nicht bavon afficirt, und bat gleichfam nicht bas Befuhl ber Liebe, burch meldes ber Liebenbe in bem Minblid bes Beliebten fich berliert. 3mar ift bas Gine bon Reinem entfirne; es ift jebem gegenmartig, unb Es ift nur euch wieber nicht gegenmartig. benen

# 78 Wiertes Sauptflud. Bierter Ubfchniet.

benen gegenwärtig, welche fahig und vorbereitet find, est zu empfangen, ja berühren, und ju umfassen durch bie Nehnlichkeit und die Nerwandschaft bes von ihm empfangenen Bermdgens. Ift die Seele, mit einem Worte, so beschaff n, wie damals, als sie von dem Einen entsproffen ift, vann tann sie bas Eine in der Art anschauen, als est seiner Natur nach angeschauet werden fann. Ist einer wegen der ankledenden, die Seele belastenden hinderniffe, oder weil die Vernunft nicht gehörig den Weg jeigt, und die Ueberzeugung von jenem Wesen hervordringt, noch nicht bahin gelangt, der messe sich selbst die Schuld bei, und suche sich von allem loszureissen, und völlig Eins zu sepn 66).

XIV. Diefe Einhelt barf nicht ale eine Bableinheit, ober als ein Punft gebacht werden. Denn wenn fich die Scele eine Zahleinheit, ober einen Punft benft, fo abstrabert fie von Größe und numerischer Bielheit, bis fie auf ein Rleinstes tommt; fie flugt fic dann zwar auf ein Untherlbares, welches aber in einem Andern und in dem Theilbaren ift 67).

66) Phatinus, εβεπδοί, μεχει γας την όδυ καυ την ποι
ρασι ή διδαξια ή δε θεα αυτα, εξυσε πόη τα εδια βεβαλη
μετα, α δε μια ηλθε τω από το θεαμια, μηδε επαθέν, μηδε

εσχει ει αύτη, οδοι εξοτικοι παθημα, έν το εδαι, εξατα έν

εξαι αικπανεκιστα. — α γας δη απεείν αδινα εκαιος,

και παιταν δε, ώτε παριν μη παριναι, αλλ' η του δεχει
εθαι δυκμειού και παξεταινασμείου, ώτε εφαξμοτάς και

εξει αφαψανθαι και θεγαι όμοιοτην και τη εν αυτο διαι
μα συγγέμε το κα' αυτα, όταν ότου έχει ών αχει, ότε ηλ
θε κα' κυτα, ηδη δυίαται έδαι, ών πεφιναι έκαιος θεατοι

αυτο.

67) Plotipus Ennead, VI. L. IX. c. 6. σως τη λεγυμει έω και τως τη τους εφαριστών, η πλοιώς τιθεμείως έν, ως μείως και σηκική έμξεται, εντάνθα μει γας με-

Mueln jene Ginheit ift nicht ju einem Unbern, auch nicht in bem Theilbaren; auch nicht fo untheilbar wie bas Rleinfte. Denn es ift bae Grofefte unter al-Ien Dingen, nicht burch feine Broge, fonbern burd feine Doglichteit. Daber auch bas Größenlofe nur in ber Rraft ift. Quen bie Befen, bie nach ibm find, find untheilbar und einfach, nicht ibrer Daffe, fonbern ihren Rraften nach 68). Man mug bas Eine auch ale bas Unenbliche benten, nicht ale eine unenbliche Große ober Babl, welche man nicht burchgeben fann, fonbern megen feiner unerme flichen Dacht 69). Wenn man es auch ale Bernunft, ober ale Gott benten, ober eine Intelligeng feiner Unenblichkeit gleich feben mollte, fo ift es bod immer noch etwas boberes, und übere fleige die Einheit beined Gebantens 70).

XV.Esiftein reines Senn obne alledliciben, beffen Einbeit man fich auchburch feine allgen ug famfett begreifich machen tann. Alles was ein Bieles, oder aus Bielen erft Eins worden ift, ift mangelhaft, benn beffen Befen bedarf ber Cinheit, is bedarf alles deffen, woraus es besteht, und jedes Mannigfaltige feines Befens ift eben barum.

уквог в фоки пфекция им предра полдог, катаблун во то прихотато, им этороботан том преда раго, адеа в во то регуст им в ото во кодо.

- 62) Plotinus, chenhaf. τοδο ατε οι αλφ, ατε οι μεριτω, ατε άτως αμερες, ώς το σμικρετατεί, μεγίου γας απαιτου α μεγεθό, αλλα δυίσμαι, ώσε που το αμεγιθές δυίσμα.
- 69) Plotimus, ebenbaf. danvier fie neu muger aure, u readictione q vu furedur q vu neiden, uden va anterdante vier demperer.
- 70) Plotinus, ebendas, dras par ar aura mary ales me a Ben, notes ser' um ar dras aura duege ry diasom, um estanda notes seus, a Bios as auras agairardus, ur ro émagraços top sopreme mon.

#### Biertes Bauptflud. Blerter Abfchnitt.

Ro

barum, weil es nur mit und neben anbern ift, abhangig son anbern und bebarftig. Jenes Gine aber bebare feiner felbft nicht, benn es ift, mas es ift; es ift nicht abbangig von fich und anbern; es fucht weber ju fenn; noch ange. nebm gu fenn, noch irgenb mo gu fenn. Denn ale Urfache bon bem Genn alles Uebrigen, tann es nicht son Andern bad Gron ober bad Bobifenn haben, fonbern es ift beibes felbft. Und was mare woll aufer ibm? En bat teinen Raum, und bebarf feiner befondern Stellung in bemfelben, alles ift vielmebr burch bas Eine, und bat durch brefes feine Stelle in bem Raume erhalten. Ueberbem ift and alles, mas eine Stelle im Raume fucht. Miles mas bedurftla ift, ftrebt nach fete Bedürftig 71). nem Deincipe. Bare bas Gine nun auch beburftig. fo muffte es barnach ftreben, nicht Eine ju fepu. Dus belge, es mußte nach feinem Berfierungsgrunde Das Broueftige verlangt nach bem, mas fterben 72). ibm que ift, und mas es ethalten fann. Es gibt alfo michte, mas fur bas Eine gut fenn, ober mas es 2501

γι) Platinus, εδεπδαβ, εφ' έσναν γας εςτο μόσιος αυτή συμβαβασιστος τήν αυταγια δ' σο τις και το ότ αυτά σε α μη βαη (ειβομαβαη). δα μεν γας ξασιωτατον από σε πάλο από αυτό ειδιες, μη ει τα πολλοι γειδιείοι. δαται αυ αυτά η αγία εν αυτά το δε α δαται έσιτα αυτό γας εςτ — α γας τι δη) βαρ, έσα η, αδ' έσα εν η, αδε έσα εκεί δέχοθα του γες αλλοις αυτίαι το, α πας' αλλοι εχα ά εςτ, το το έν, τέ αι ας αυτό εξω αυτά. είς α αυτό αυμβεβείαι αυτό το δε' αυτό γας εςτι — τοποι το αθου αυτά α γας δαται έδχοσοδι— Εξωται δε από τα άλλα δια τυτό , δι δι απός αυτό χιτο, αυτό αυχίς, αι δι εταχθη τοποι, ειδιεί δε από να τοποι ζεταν, αυχίς δε απ ειδιεί του μεςτ' αυτό.

<sup>74)</sup> Platimme, ebenbaf. der pag aden estemmen neuer, aden, ade en de eider, wurd fire dubener en jen nime de, den nichen nem en Gbegieren.

mollen tounte. Es ift uber alled Bute erhaben : es ift bas Bute felbft, aber nicht fur f.c. fonbern får anbere Wefen, Die beffelben theilbafe tig werben tonnen 73). Dem Ganen tommt tein Denfen und feine Bewegung ju. Er ift bober ale alles Denten und alle Bewegung. Rame thin ein Denten ju; fo befafte es in fich eine Berfcbiebenbert. Unb mas follte es benfen? Gich felbft? Go murbe es alfo vor bem Denten bon fich felbft nichts gewunt baben, nich bas Gelbitgenugfame batte ein Beburfnift fich felbit ju erfine nen. Db es aber gleich weber benft noch erfennt, fo ift es boch jugleich auch nicht unmiffenb. Unwiffenheit finbet nur bei einem Dinge Ctatt, welch s ein anberos Objete nicht tennet; aber nicht bet bem Ginen und Engigen, bem es an allem Objefte bes Miffend fo mie bes Dichtwiffens feblet. Das Gine mit fich felbit auf bas innigke vereiniget, bebarf feiner Gelbftertenutnif 74). Doch auch brefes mit fich Bereintfeon muß man bon bem Einen, um feine Ginfach beit ju erbalten, megbenfen, fo mie ban Denten, Berfteben, bed fich felbft unb etwas anberes Denfen. Meberhaupt muß man fich bas Gine nicht fomobl als ein Den.

- 29) Platinus, ebenbal, пат I' d ат деупти егдес ун во пам то постоя всего идея. Мет то бы вдет прадет осторова всего изградата посто вод бастра, том I' адента прадет, и то посто дегатра разатранция.
- 74) Plotinus, ebendas, αδε κομειε, ένα με δευχοτας, αδα ποιμειε, πεο για περιστασι και πεο πομετεία, το για και κορεια. δευταις και κορεια δευταις των, ένα γιω δευται ό αυταιριας δευτείω, α το και κορεια δευταικό, ένα γιω δευται ό αυταιριας δευτείω, α για μετικό κουται, αναί και κορεια στις κορεια γιατικό, αναί βατικού και βατικού και βατικού και βατικού και βατικού και βατικού και δε μετικό στο το γιωστακό, αναίτε σχια, διαγικού δι δε οι συκοι αύτης η διστικού κουται.

# 83 Biertes Sauptftud. Wierter Abfchnitt.

Dentenbes, als vielmehr ein Denten borftellen. Das Denten (ber Alt bes Dentens) beuft nicht feibft, fondern ift fur ein Anderes Urfache bes Dentens. Urfache unb bas Berurfachte ift aber nicht ibeneifch 75).

XVI. Bergweifle barum, weil bad Gine uicht bon bem Enblechen ift, nicht an feiner Erfenntnig, fonbern befte beinen Beift auf bad Ibentifche, und von bicfem gebe aber ju Gott; aber fuche Gott nicht außer bir; er ift an feinem Orte, fo bag er bon anbern fich jurudgezogen batte; er ift allenthalben, wo ibn etwas anberes berubren fann, und mo biefes fehlet, ift er nicht jugegen. Billft bu ibn aber burch bein Denfen finben, fo mußt bu bor allem anbern außer bir fein Denten abstrabiren, weil er tein Mertmal mit irgend einem Gegenftanbe gemein bat. Goll bie Geele ibn gang und rein auffaffen, fo muß fie fic bon allen Ginbruden, Biguren, Beftalten unb Bormen gereiniget baben, fie muß nichte, auch fich felbit Bott ift allen jugegen, auch ble ibn nicht nicht benfen. erfennen. Aber fle flieben ibn, fle treten aus Gott, ober Dielmehr aus fich felbft beraus. Gie tonnen alfo ben nicht erfaffen, ben fie flieben; fie fuchen nach einen anbern, nachbem fle fich felbft berloren baben 76).

XVII.

<sup>75)</sup> Plotinus, chendas, and sde то сманы да месскатиць смя тору то эт, може пак то юнь, как то сменой афиции паконого положени тог модил и уме пота то юно да тактия мого, може може тог мого и того да и мого може тих ти зопа може, то да мото и того то могосто.

<sup>76)</sup> Plotinus, Ennead, VI. I., IX. c. 7. a F fre pafer rures seen, negerie, my propy enter dances or thude may and turns to Deat Deaths on the gentus to demonst u you warms not egapotes note to adde, add see up brea-

XVII. Das Gine ift ber gemeinfcaftli. de Dittelpuntt, um melden fic gile leben-De Befen in ibren Rreifen breben und beme-Bad unmittelbar ben Mittelpunft berührt, ift Gott; mas am weiteften entfernt ift, ift ber Denfc unb Das Thier. Much bie Geelen find Rreife nicht im eigent-Biden Stane, fonbern nur analogifch, well in ihnen unb zur fe bie urfprungliche Datur ift. Waren bie Geelentraift torperlich, fo murben fie ben großen Mittelpuntt im Maume berühren, und um benfelben fenn; weil aber bie Seelen geiftige Befen find, und bas Eine noch über ble Bernunft erhoben ift, fo gefchiebetbie Berubrung unb Bereinigung nur burch Arbulichfeit unb Ibentitat; was bie Erennung nicht burch Raum, fonbern burd Berfdiebenbeit und Unabnlichfeit. Bo biefe Richtibentitat nicht vorbanben ift, balft bas Ibentifche bem Ibentifchen immer gegenmartig. Rur begehret nicht bas Eine unferer, baf es um und fep, fonbern wie begebren feiner, baf wir um baffelbe finb, und wir And grear immer um daffelbe, boch bieden wir nicht immer bacauf ??).

T a XVIII.

μετορ θέγειε του παίρει το δ' αδυίστατε ο παίρετε — ύτα παι πόλο μαλλει απείδειε την ψύχην (δει) γειροθαί, α μελλα μαδει εμποδείε εγποθημείου οσοσθαί πέρε πλαξοσεί και πολαμψε αυτή την ψυσείε της πρότης. α δι του παίτου του όδα αθεμαίρε δα εύτεξοιψηται πέρε σο σέσο παίτα, μις πέρε το του έξο αταλισθαί, αλλα αποφάστα, το παίτα, και πέρε το μον, τη διαθεσαί σε το δέ παι όν εξδεσες, πγιοςστομένου και έπαιας στο δμελησαίτα ήκειο αγγελλοίτα, α δουαίτο παι αλλή την εκα συσσίαι.

77) Plotinus, Ennead. VI. L. IX. с. в. еко ве метак те об форми надан, бие исте вини, выправи выдам и пефия те нас при то претинциям очината, на-

#### 84 Biertes Sauptftud, Merter Abfchnitt.

XVIII. Biet erblidt ber Seift bie Quelle bes Lebens und ber Bernunft, ben Unfang affes Cenne, bie Urface bes Buten, bie Burgel Alles biefes fliehet bon bem ber Beele. Citen aus, boch fo, bag es nichts an feie nem Gebit berlieret. Denn estift teine Materien. maffe, fonft marbe alles biefes verganglich fenn. ift aber bas Eine bas Princip von biefen Dingen, und zwar bas emige Princip, bas fich nicht in biefe Dinge bertheilt bat, fonbern gan; bleibt; batum bleiben auch jene Dinge, fo wie bas Licht fo lange ale bie Connt fortbauert. Die Berbinbung ift emig. Much wie Deufchen find nicht von ibm fos. geriffen, ober leben ale ifolirte Dinge, nbe gleich bie Meperliche Matur bagmifchen tritt, und und an fith fiebt. Bir athmen bas Gine, und leben Burd baffelbe fort; nicht ale wenn es einmal gabe, und bann fich jurudige, fonbern es gibt beftane big, fo lange als es ift, mas es ift. In ber Reigung au ibm befiebet nafer Bobl, unb bie Entfere nung bon ibm ift Betringerung 78). Dier finbet and

φιοι του συμεξου γουσθαι, και πόσοι ώς το του παραται, όμοιστητο, απο συστόσται το συγγείος, αδείος διαγούστος συμετικό το συγγείος αδείος διαγούστος στι δα βρατι μες γιας συμετικό πολούστος αξ' αφοστικό τουνοι αλληλών αρισκή, έταροστεί δε ποι διαφορία, στον το ή έτεροστε μες παρασκός, λλληλόνε το μες ετορα παρετικ, ποιοία μες εχυμετικός απο παρετικός ότα μες εχυμετικός απο παρετικός ότα μες εχυμετικός απο παρετικός έτας τρικός εχυμετικός εκτικός εκτικός τρικός τρικός του στο δε εκτικός αμέτο βλευτικός.

22) Plotinus, Erwend, VI. L. IX, c. 9. ν νας αποτετμαμεθαι εδε χορι ατμιτ, α και παργασιστε η σαμειστο φυσω, προς αύτης ήμαι είλευσες: αλλ' δε υποβεέ και συζεμιθαι ε δεστος μέτα αποταιστα έπαιο, αλλ' πα χέργγεσα,

#### Dioth.

une allein bie Scele Rube, und Befreiung bon bem Bo-Gie femingt fich in Die Region, mo tem Bofed anjutreffen ift; bier bente fie, bier ift fle bon Leibenfchaften befreit, und erhalt bas mabre geben. Buch bad irbifda Beben abne Gott ift nur ein Schatten, eine Dachabmung jened lebend. Dort ift bad leben und Thatigfeit bee Bernunft, welche in bem ftellen Berabren mit bem Ginen Batter, Schonbeit, Gerechtigfeit, Tugenb erzeugt. Denn biefes gebieret bie Geele bon Gott erfullt. Und biefes ift ihr Unfang und Biel. Une fang, weil fie von bort iff; Biel, meil bas Gute, Bollfommne bert ift; bon bort fammt fie, und fle wirb, mas Ge mar 79). Daber bie Liebe, bad Streben nach inniger Begeinigung mit Bott, Die nicht wie ble Liebe ju febia fden Dingen beranberlich und manbelbar ift. Denn Gott if allein bas felbfiffanbige mabre But, beffen Bereinis gung mit und wir nach unferm mabren Befen und Genn in erringen freben. Schreitet bie Geele auf Diefem Dege fort, bag fie beffelben theilhaftig wieb, und erfennt, fie babe bie mabre Urquelle bed Lebend, und beburfe feis nes Dinges mehr, fie muffe vielmehr alles andere bon fich legen, und nur allein in ibm fenn und leben, unb fepn,

29) Plotinus, εδεπδας, εντανθα και απαναμεται ψυχη, παι παιανι εξα αι του του παιαν καθαρι τυπου απαξραμεισαι και του εντανθα, και απαθην εντανθας και το αληθος ζει εντανθαι το γας τοι παι το απου θαι, εχιοι ζοπι εκαιην μείμεμανο, το δε εκαι ζει ειτεγημε μεν τι" συεχναι δει, παι γυνα θενες οι ήνυχή τη προτ αποιο ενευθε, γεινή δε απλλοι, γεινή διακοστική, γεινή αξυχη και πελος αξιχη μενς ότι επαθεν πελοι δε, ότι το αγαθου στις απο πελος αξιχη μενς ότι επαθεν πελοι δε, ότι το αγαθου τους αποι πελος αξιχη μενς

## Biertes Bauptftud. Bierter Abfchnitt.

86

fenn, mas bas Eine ift, ftrebt fle aus biefem irbifchen Genn ju entflieben, nm Gott gang und mit jebem Theile ju umfaffen; bann fann fie fich und ibn ichauen, fo weit ale blefes Ochauen moglich ift; fich namilich ale bertlart, erfallt mit bem uberfinnliden gichte; ober bielmehr als bas reine, fcmertofe, leichte Licht felbit, als einen go wordenen, oder vielmebe fependen Gott, bet jest bervorftrable, aber bann verbuntelt werbe, wenn es wieber Odwere erhalt 40). Barum bleibt bie Geele aber nicht bas? Beil fie noch nicht gang aus bem Irbifchen berausgegangen ift. Doch ift ibr auch jumeilen ein ununterbrochenes Unicauen bergennt, wenn fe gar feine Storungen mehr bon bett Rorper erhalt. Dicht bad Gubjett ber Unfchauung, fonbern bas Undere ift, mas fiort; benn bas Unfchauen-De ift bei bem Unfchauen gang unthatig; Denten und Schlieffen ruben. Das Anfchauen und bas Une fchauenbe find nicht mehr Bernunft, fonbern fleben bot und über Bernunft, fo wie auch bas Ingefconete. Shauet Ach bie Ceele fo an, fo wirb fle inne merben, baff fie mit bem Angefcaueten eine, und vollig einfach geworben ift. Denn bas Objett unb Subjett finb fest nicht mehr zwei, auch unterfcheibet fie bie Seele nicht; bie Seele ift auch nicht mehr fie felbft, fonbern fie mirb etwas anbered, bad namlich, mas fie anfchauet; fie gebet in bas Objete über, fo wie ein Buntt in Berührung nut einem Buntee ein Buntt ift, und nicht zwei, fonbern nur in ber Betrenntheit zwei entfleben. Dare

to) Plotians, ebenbaf, içui da seu annuba nanune nac éaurei, se éçus beun' empre padagei, afiaga, nupus pres gu meru, pudder de par aure padagei, afiaga, nupus bees propositiones dense pagamentes.

Darum ift auch biefer Buftand etwas Unbegreiflie des, Denn wie foll man bem Anbern bad Mingefchaute als etwas Berichiebenes berfianblich machen, ba es, als men es anfchauete, nicht berichieben, fondern mit bem Subrefre ibeneifch mar 81)? Daher fam bas Berbot bei Cerichtung ber Dofterien, ben Uneingeweiheten nichte mieguebeilen, weil es nicht mittheilbar ift, bas beift, tele nem bae Goteliche ju offenbaren, dem es nicht aus eigner Unschanung ju Theil geworben ift \$2). In fo fern nut' ble Geele in inniger Bereinigung bad Eine angefcouet bat, tragt fie feibft bas Bilb bes Emen in fich , wenn fie wieber ju fich felbft tommt. Gie mar aber auch felbft bas Eine, uub fand nicht die geringfte Diffeeens in Begiebung auf fich und anbere Dinge. in ibr mar feine Bewegung, tein Gefühl, feine Begierbe nach etwas Unberm, inbem fie in diefem Buftanbe ber Erbobung mar; auch tein Denten und Begreifen; fie mar nicht mehr fie felbft, wenn man fo fagen barf, fonbern que fich geriffen, entgucht, in einem bewegungelofen Buftanbe, in ibrem eignen Wefen rubenb, ju nichts fich binneis

<sup>21)</sup> Ρέστέπ πε Εμπουίδ. VI. Ι. ΙΧ. α. το, το το έδων και το όσοκοι ετν πα στι λόγοι πλλα μαζόν λόγα, και το όσοκοι ετν πα στι λόγοι δεπος και το όσομοιοι. δαυτοί μεν συ όδαι ποτοι, ότα όσος ποιατοί σύμεται, μαλλοί δε σύτος τουπόι συνεσιώ, και το καιτοί απόλμο γειομείοι, ται χαι δε, κδε σύμεται λευτοίι, τόδε οφθεί, μπες δα δυο ταυτά λέγοι, το, το έροι και το όσομοιοι, αλλα μα δι αμφοι τολλαίζεται δου, πλλ' σίοι αλλοί γειομείοι, και μα πουτόν κδι αίτα, συντάζεται δου, πλλ' σίοι αλλοί γειομείοι, έι στι, άσπες κείτος ποίτα, συντάλει εται, μηκαια γειομείοι, έι στι, άσπες κείτος καιτίζοι συναύμει. και γας εντάμθα συνελθοίται έν ετι, στι τουπό διο δυσφερίοι συναύμει. και γας εντάμθα συνελθοίται έν ετι δι διαθοφέρετοι το θεσιμά. παι γας αν αναγγαλία τις δι διείτος, και ίδαι εναιοι, ότα εθερίτο, ότεροι, πλλαι δι προτ έπυτοι:

<sup>20)</sup> Plotinus Ennead, VI, L. IX. 0, 11.

# Biertes Bauptflud. Bierter Abichnitt.

88

neigend, fondern bollig rubend, unb gleichfom bie Rube felbft; nicht mehr feibft etwas bon bem Coonen, forbern mis Schone icon überfleigenb, auch fcon aber bem Chor ber Tugenben Bingas, fo mie Biner, ber in bas Billerheiligfir emgegangen, und bie Statuen bes Tempele binter fich getaffen bat, welche, went er wieber berausgeh t. bie erften Unfhounngen finb, bit fich barfirtien. Diefest find ber Orbnung nach bie zweiten Unfchaaungen, nach ber wien innigffen Unichauung und Bereinigung, beren Gegenffantt fein Bild ift. Doch viele leicht ift biefes nicht einmal Anfchauung, fonbern eine anbere Art bes Gebend, ein herquetreten aus fic felbit, eine Bereinfachung und Erhobung finer felbft, ein Ringen nach Berührung Inbem aber bie Geele aus fich feibft unb Rube \$3). berausgebet, gebet fie nicht erwa in bas Richereale über. Benn fie fich erniedriget, fallt fie in bas Bole; bas ift in bas Dich ereale; aber in ber entgegengefenten Richtung tommt fie nicht in etwas Unberes, fonbern in fich felbft, und ift nur in fich felbft; fie ift gewiffere maffen

πένα αβλίε και αυκτέ, και αικουκεί πένα εφαίδιελάν.

23) Εξο ε εκτεί και αικουκέ του καταν πόρα πόρα το πορού συρού και καταν κόρα αυκού κορα καταν κόρα καταν κόρα καταν κόρα καταν το πορού που το που το που το πορού πορού που το που το που το πορού που τον πορού που το που

maffen nicht mehr bie Befenbeil, fonbern noch aber

XIX. Die erhielt aber aus bem Elnen, welches bas Princip aller Denge ift, in bem jedes Ding und Genn ift, ohne baf es ete was von biefen ift, Alles, jede Zahl und Bielheit fein Dafenn? Barum blieb es nicht in fich fetbft? Barum floß aus ibm eine folme Bielbeit aus, bie wir in ben Dingen erblicken, und mas wir auf bas Eine jurud führen wollen ?!

Bir burfen hier an feine Entftebung in ber Beit benten, ba wir von bem Ewigen fprechen, fonbern nur ben reinen Begriff bon Urfache und Orbenung festhalten.

Dies mas fich bewegt, muß etwas haben, um weldes es fich beweget. Das Gine hat feinen folchen Dittelpuntt. Es fann fich alfo nicht bewegen. Und bann murde aus bemfelben nicht bas 3 welte, sonbern bas Dritte entstehen, wenn es burch Bewegung ober Beranberung etwas hervorbrachte. Denn bie Beranberung wurde

- 14) Plotinus, εδεκδάζ, η γας δη αν νο παντη μα αν ηξα ή ψυχην Φονις, αλλα πατα μες βαντη αν παιου ήξης και ώναν ωι μεροι, να αν νο παντελού μεροι, ναο οιαντιαι δη δχαμαντης ήξα απ με αλλο, αλλ' ωι έσστης, και ώναν με ον αλλή κυπ, ον κδού οτις, αλλ' σο πύτης να δ' σο πύτη μεσης παι μα σι νη οντίς το εκείος, γείεται γας και αυται γιε και δνείος αλλ' σποκμέσι κρέπες.
- \$5) Plotinus Ennead, V. L. I. c. 6. πως εξ διος τους τω αντου, είναι λεγομες το δε αικες ύπες περι εκχες ότιως, ωτο πληθος, μετε διοκες αντο πρίθωσες αλλ' με αμώνες εκώνε εφ' διαντώς ποσωτού δε πληθος εξεεχνός διέχωνα μετε αν τους μετες ποσωχώς δε αυτό περι εκκου αξιέχωνα.

## 90 Biertes Sauptflud. Bierter Abichnitt.

würde bad 3meite fenn, und aus diefer erft bas Probute bervorgeben. Das 3meite muß alfo aus bem Erften bervorgeben, obne bag in diefem einne Reiging, ein Wollen, ober überhaupt eine Bewegung ober Weranberung vorgenbet; bas Erfte muß unveranderlich fepn, und beharren, was es ift 36).

Alle Dinge, fo lange fie fortbauern, geben aus ihrer innern Rraft einem Meufern Daseyn, welches von ihneu abhängt, und bas Nachbild von ihnen als bem Urbilde ift. So gehet aus dem beharrichen Wefen ber Sonne bas Licht hervor, ohne daß biese verändert wird. So muffen wie auch bei bem Einen eine Umftablung benfen, die aus ihm ohne Neranberung hervorgehet, und es umgibt, wie das Licht die Sonne. Much die buftenden Dinge beweisen dieses 37).

Das Bolifommene erzeuget Etwas. Das Immer Bollfommene und Bollendete, ergeugt Etwas Ewiges, das aber bem Rauge nach geringer ift. Das Bolffommenfte erzeuget entweder Richts, ober une bas, was nach ibm bas Bollfommenfte ift 88).

Das

- (86) Plotinus, εξεπδοί, επνίδες δη ήμες με γενενε ή σε χρούς, του λάγου περι του απι ρεται ποιαμερικό, το δο λαγού προσαπεριστικί αυτοκό, αυτοκό που παξίκε από του αποδώσεις, το πο γενιμείος ειώθει η περιθέτος φατίος γενιμέθας, το για παριθέτος αυτοκό το γεγιστικό, τρικό παι έππεριστικό το γεγισμένος μετά της πειίτες σε γεγιστικό, παι α δευτεροί, δει πε απείτητα αυτοκό, το τε δευτεροί μετά αυτο η πρεείνασμο του, αδε βαληθέρετος, αδε άλως πειήθειστος ήπου ποιακό αυτοκό.
- 87) Plotinus, свепвай, пос из пос то вы иневы под екснно мене, перекамфи ек анги мен, ек анги во менента, обог водин си под опесе камперен, автор передоск
- 82) Plotinus, thendas um narra de, den udn redein.

Das Bollfommenfte nach bem Einen ift bie Intelligeng. Denn biefe ichauet janes an, und ift beifen uur allein bedürftig.
Das Sine aber bedarf ber Intelligeng nicht.
Das Produft best über die Intelligeng Erhabenen ift bie Intelligeng, und fie ift bortreflicher
ale alle andere Dinge, bend diefe find nur nach ber Intelligeng, und felbft die Geele ift ein Gebante (loyog) und Thatigteit ein Bild ber Intelliageng, beren Thatigteit auch ein Denfen,
aber ein undeutlicheres Denfen ift 89)

Ette macher bie überfinnliche Welt and, was find bie Principe aller Dinge, beren Wirtsamteit sich auch auf bie sinnliche Welt erfrecht. Denn Sepn, bestimmtels Sepn, Wesen, Leben, Rraft, alles ift nure Ausfluß aus bem Ginen, welches altes in sich ber Röglichkeit nach enthilt, abne ein bestimmtes Sepn ju fepn. Allein wie fann aus bem Ginen, welchem feine Mantigseitnichte noch legend eine Zweihelt vorhanden ift. Alles entspringen. Gben barum, wett Richts tion bem Wirtlichen in ihm ist, ist alles aus bem Wirtlichen in ihm ist, ist alles aus

प्रताम पर है। यस प्रतिसार, यस मान बारीता प्रताम, समा रहेनार क्षेत्रक केत्रक प्रताम के प्रतास के प्रतास के प्रत के रंगपान प्रताम के मान प्रतास के प्रतास के प्रतास के प्रतास के प्रतास के कि के कि के कि कि कि कि कि कि कि कि

# Biertes Sauptfind. Bierter Abschnitt.

93

ihm; und bumit ein bestimmtes Ding werbe, ift es tein Ding, sondern une der Erzeuges, aber bie erste Erzeugung doffelbom. Denm das Bolltommenste bedarf teines Dinges, und frebe nicht etwas zu boben; barum flog es gleichfam über, und das Lebervolle desselben maches Erwas Anderes. Dieses auf die Ure gewordene sehrte sich auf das Eine, wurde von ihm erfüllt, blidte auf dasselbe hin. Und so wurde die Judelligen; 30%

XXI. Die Intelligeng ift ein Bilb bes Einen Denn alle Gegengtes muß es viele Aehnlichleisen von dem Erzengenden empfangen und behalten, und die Intelligenz ift nur badurch geworden, daß sie bas Stine schauete. Daber ift auch in der Intelligenz Sinbeit, und die Einbeit ift die Möglichkeit alfer Dinge, Alles Mögliche schauet nun die sich gleichsam therlende Intelligenz durch die Möglichkeit, sonft wäre sie nicht Intelligenz. Bon diefer Röglichkeit, welche so viel ift als Wesen, bat sie von dem Sinen selbst gleichsam ein Mitgesicht erhalten, und bestimmt sich selbst ihr Genn durch die von dem Einen Möglichkeit; sie erkennet, daß sie gleichsam einer von dem Möglichkeit; sie erkennet, daß sie gleichsam einer von dem

<sup>90)</sup> Plotinus Ennead, V. L. II. C. 1. το δι παστα, απα μδο δι. αξες γας πασταν η παστα, αλλί ασας πασταν εία γας οίοι πουσα πασταν εία στις αλλί στας παν στ εξ είαλη όιος, μδουμαι το ταυτφ βαθιομένη πουαλίας, η δεσπίσια ύτικα όταυς η ότι ηδου το εί αντφ, δια συσο εξ αστα παστα, και ότι το εία συσο αυτά το της εξεκοι το μηθεί ξετείν, μαδε έχειε, μαδε διασθαί, εξοι ύπεξεξου, απα το διατραληρια αυτό πεποιημέν αλλο. το δε γεισμένοι συ αντό επετεριφή απο επληροβεί, απο εγευσε πέρε συσο βλοπέου του υπο έπετεριφή απο επληροβεί, απο εγευσε πέρε συσο βλοπέου του με έτου. Εριπ. V. L. I. C. 7, Εππ. V. L. III. C. 15.

Theilen beffelben ift, und baf fle aus bemfelben ihr Wefen hat; fie wird burch baffelbe geftarft und vollenbet jur Wefenheit 91).

Die Intelligeng ift ble Urquelle bes Ertennens und bes bestimmten Senns ber Dinge. Denn bas Erfennen sest ein Objete voraus, welches erfannt wirb. Daber fann bas Erfennen teine Eigenschaft bes Einen senn, wegen ber hochsten Einfachbeit. Aber bie Jutelligeng schauet auf bas Eine; es ift ihr baburch ein Objett bes Eratennens gegeben; es ift die jum Erfennen erforderaliche Duplieltat, Objett, Subjett, vorhanden. So wie aber die Intelligeng bas Unschauungsvermagen von dem Einen erhalten hat, so ergießet sich diese Reaft wieder aus der Intelligeng, und sie erzeuger and bere ihr ahnliche, nur weniger volltommene Intelligengen 92).

Da indeffen die Intelligens bas Erfennen nicht bon

HV I

- 91) Plotinus Ennead, V. L.I. C. 7. ποι σε σε γεινές η ότι τη επιτροθή προτ αυτα δαρα, ή δε όξασε αυτη ιατ. το γας καταλαμβαίοι αίλο, ή αισθήσει η σα η παιτιταυθα έμει αίλατο εί, δυιαμια παιτρι ώι ει ετι δυιαμια, ταυτα από της δυιαμιαπό τίτε σχιζόμετα ή κοποι παθορά η εί αν ης ται. σπα και παξ' αυτά εχα ηδη είω συναισθήσει της δυιαμείες, έτι δυιατακ εκται, αυτός γέει, δε αυτός, παι όξιζα το ειναι αυτώ, τη παξ' εκτινή δυναμεί, και ότι οίοι μιτρι έτ τι τρι εκτινή, παι αξ' εκτινή κοια, παι ρεινότω παξ' εκτινή, που τελέιμετα ένει αυτώς εκτινή εκτινή και εξ' εκτινή.
- 92) Plotinus Ennead, V. L. II. a. r. um i per more enne care avru, ro es evenpere, i de mor mero dea, ros est, even es esce more avre, im edy, ape our youran am est are up es eine ennear (ennes) va época moire, desapes more que avre avre avre, dense avre avre apre apresent morego. Enn. VI. L. VII. c. 19. 40. Enn. VI. I., VIII. c. 19. 40. Enn.

# 94 Biertes Bauptftud. Bierter Abichnitt.

nem, als ber Quelle alles Ertennens, zwar nicht Ertenntnig, — benn fonft wurde bie Einfacheit aufgehoben, — aber boch etwas Mehnliches fepn, gleichfara ein Schauen und Biffen ohne Duplicitat. Des eine flehet nicht auf andere Dinge außerhalb,
fondern auf fich felbft. Es liebt in fich ben reinen
Slanz, bas reine Licht, was es felbft ift, das
beißt, es macht burch eine fortwährende, fletige, beharrliche Thatigteit, bag es felbft
und bas Liebenswürdigfte, das heißt, die Interligenz ift; die Jutelligenz ift alfo bas
probutt bes Einen, und bas Gine ift fein
elgnes Probutt 91).

Go ift alfo bas Licht bie urfprungliche, rubige, fletige, unveranberliche Thatigteit besurmefens, bas, mas aus ihm unmittelbar und nnaufhörlich ausftromet, ein Lichefreis, von bem alles erleuchtet wird, und baburch feine Form erhalt. Diefer Lichefreis, ber bas Eine umgibe, ift nun die Intelli-

Wenn

- 93) Plotinus Ennead. VI. L. VIII. с. 16. 6 8 мм го смен обо федетан поти, обот бантог ауапциан ануци инЭмерии потом он тако внее пуштуки. тип в осто, биосправа идео смете выста в сметуприя, ими то муштукотите обог операция потом, идео подуприя потом, идео смете вып, VI, L. VII. с. 39. Епп. V. L. III. с. 14.
- 94) Plotinus Ennend. IV. L. III. с. 17. од унд то обстантест, им ва тито кондос най поти видинией от во титом адам, фис ен фитос, обовен из титом иметь фотос кулдог идеог, адам веорение игот сини фотог аподац, пири адамусти. то рез из реун фот резов задашин, при відин патадарні об поти поря, Енп. V. L. V. с. 7. VI. I., VII. с. 41. I., VIII. с. 18.

Benn nun die Intelligeng ale Produkt bes Cimen, auf das Eine ale das intelligible Objett hinschauet, fo gelangt fie ju dem Wefen, in welchem Duplich, tat ift, bas ift, bas Anschauende fich von bem Angeschaueten unterscheidet 95).

Des Eineift ber reine Aft, burch welden alles Wirfliche mirtlich wirb. Alles
Wettliche ift in bem Einen enthalten, aber bas Eine ift
nicht biefes ober jenes Biefliche, fondern nur die reine Dojett ber Intelligeng wird, wird bas Moglichfelt Objett ber Intelligeng wird, wird bas Mogliche bestimmt, und wird nun bas Wirfliche ober Neale (00), es erbatt nun feine Begrangung und Geflatung, und gebet and ber Unbestimmtheit heraus, in welcher es in bem Einen enthalten war. Die
Intelligeng ift bas erfte Reafe, unb ber
Grund alles Realen, aller Wefen 96).

Die Intelligeng und bas reale Gepn find ungererennlich mit einander verbunden. Denn badurch, baf bie Intelligeng benft, ift fie ein Reales; und bas Reale gibt ber Intelligeng baburch, baf es gebacht wirb, bas Genn und bas

- 95) Plotinus Ennead, VI, L. VII. c, 59. Bis une eg-Sur èregornes hapifaire, dun me um noin. In yag tor ins an èregornes um survergen hapifairen, sinse innen. c. 40. Enn. V, L. I. c. 4.
- 96) Platinus Ennead, VI, I., VIII, с. 16. Епп, V. I., I. а. 7. біл тита пино абті мез того се то од од од отти ба тита се пен пен пе до біл пан пенне пинта. берене уме пба, пан обо мерфа бавене туп. че бе се біл пи се порещ піт Запрато запрато пан порещ піт Запрато братите пан морфа, обе пан тат блосач се барадать.

# 96 Biertes Sauptflud, Bierter Abiconitt.

bas Denfen 97). Das Reale und bas Denfen find alfo gwei; aber beibes, bie Intelligens unb bad Realt, bad Dentenbe und bad Behachte, ift wieder eine, Intelligeng in Rudfif. auf bad Denten, bad Reale in Rudficht auf bad Gieba b. te. Denn Deufen ift nicht moglich ohne Berfchrebe 1. beit und Einerleibeit. Die erften Dinge find alfo bie Intelligent, bas Reale, fcbiebenhoit, Einerleibeit. Dier muß abie noch Bewegung und Rube bingufommen. gung, wenn bie Intelligeng benft; Rube, bamit fie baffelbe benfe; Berfchiebenheit, bamit ein Denfenbed unb Gedachtes fei. Wollte man bie Berfchiedenheit aufbeben, fo murbe alles Eins merben, und verftummen. Bu 6 muffen bie gebachten Objette in Rudficht auf einenber berfchieben fepn; ibentifch aber, weil fie in berfelben Intelligens find. Auch fommt ihnen allen etwas gemeinschaftliches, Die Giabeit, und eine Berfchiebenbeit, moburch jebes etwas anberes ift, ju. ABerben biefe mehrmals wieberholt, fo conflituiren fie bie Babl und bie Groffe, ale Quantum. Die Jubivebualitat eines Jeben bon biefen macht bie Qualitaten. Mus biefen als Principen fleeffen bie anbern Dinge 98).

SE

<sup>97)</sup> Platinus Ennead. V. L. I. C. 4. am to commo mar our new one of her to me nate to make the one of the or to me to be to be to me to be to be

<sup>98)</sup> Plotiums Ennead, V. L. I. C. 4. provins er va neuten dur, er, bregern, umveren, du de um niegen dagen um parte, den niegen para um unprese. A est apròpe une évery de directurare, de que num unprese. A est apròpe une éveryuna, de produces viangentus, du de um voi conducte tirque une addana una: "l'aven de enu se durre, dus

In ber Intelligeng iff bas Denfen, bas Bebachte und bad Denfenbe ibentifc. Denn Diefe Intelligeng ift teine bloge Doglichtrit, fone been eine Birflichfeit. Denfen ift eine That gfeit, und gmar bie mefentliche Thatigteit, Die nichts anders ift ale bas Denfenbe felbft. Bollte man biefed beibes une terfcheiben, fo mare bas Denten ibm nicht mefentlich, es tonnte benfen ober nicht benten. 3ff nun bas Denten ale reine Thatigfelt bas Wefen bes Denfenben; fo ift auch oas Gebachte, bas Dbjeft ibentifch mit bem Denfen. Bofte man bas Gegentheil ans nehmen, fo tame ber Intelligeng ein Denfen, aber tein mabres Erfennen ju, in wie fern bas gebachte Objeft nue em Bild bes mirflichen Objefes fenn murde. Das Denten ift alfo eben fo miel als bas Cinn, und mas die Intelligeng ausspricht, bas bat auch objefribe Birtlichfeit. Die Intelligeng benft ale mabrhaft feren b: mas fie baber benft, bae febt fie auch. alles Dezettibe, mas nicht mit Materit berbunben ift, bat fein Gron und Befen in bem Dentenben 99).

311-

men menor de til er muse men i diampora desperar, tauta de mène, propiese agrippes man te moises mons. une te moise de, di succe turas edietres el me de agras t'adhes Esin. VI. I. II. c. 2.

99) Βλατίπτια, Εππεαά V. L. III. σ. ς. μ τυτο, δυ της Βισμικε τ΄ αυτος αικε τη Θεσηπή και τον με τ' αυτος αικε τω αυτος και γας αικη τ' αυτος αι αληθικα ες σε, τουσε γας έξει ά εχαι τα εντα, ετορες των εντων' όπης αι ας ει αληθικα, της αρα «πληθικα» αχ ετορε όπ αικε, αλ' ή λογα, τυτο και αυτος όι αρα άτω και το νομτον και το σε, — αι αι αιεςγια, και ή προτη ειεργικα και αιλλική δη τοιπισηκών κριτιμού ανικόρε κυρει' και γας αληθεκατη ισησει δη τοιπισηκών κριτιμού ποι πρότος, και αναιρ επρότος, κδι γας ό γαι άτος δυναμα, εδ' άτερος μεν αυτος, εή δε τοισγικό, άτω γας αι ταλει το ατιοδει αυτε δυναμεί. ει αν ευργικό, επο η ατιος αυτο ευεργικό.

Cennem. Geich. b. Bhilof. VI. Eh.

a

## 98 Biertes Sauptftut Bierter Abfchnitt.

Indem alfo bie Intelligen; bas Ge. bachte benft und anfchauet, fchauet fie fich felbft an 100), und umgetehrt.

Die Intelligeng bentt unaufhörlich, weil bas Denten ift Wefen ift sor).

Die Inteligeng benfe alle megliche Db. jelte. Denn nur auf biefe Urt tann fie immer benten, und mahrhaftig benten; nur auf biefe Art ift fie frei bon Bergeflichkeit; nur unter Diefer Bebingung ift fe ber Gig ber Mahrheit und Die Quelle alles Befene 102). Die Intelligeng ift unaufhorlich in Bewegung, und erzeuget immer imar auf biefelbe ibentifde und abnii. de Beife, aber boch nicht immer Ein und baffelbe, fonbern immer Etwas anderes. Bas für eine Berefichtelt mare auch eine burchgangige Ginformigfeit nicht allein in ber Thatigleit, fonbern auch in bem Objefte? Und mare Leine Berichiebenheit ba, welche jum Beben (welches nichte anbere ift ale bie Thatigfeit) reitte, fo murbe gar feine Thatigleit borbanben, ober ber Buftand boch gar nicht bon bem Buftant ber Unthatigfeit berichieben fenn. Die Intelligeng ift baber in beftanbiger Thatigfeit und Bewegung. Gie gebet bon etwas aus, und ju etwas bin, und mas in ber Ditte ift, ift unenblich mannigfal-Die Intelligeng ichauet baber immer bad Gange, aber nie baffelbe Bange, fonbern immer ein anberes, und beingt aus bem

er ane v'avver un average at my, de de un empres un est un segue, un deux menter eres, sur, segue, segue, Enn. VI. L. 11. c. s.

100) Plotinus, Ennead, V. L. III. c. 5. 7.

101) Plotinus, Ennend. V. L. IX. a. 5.

102) Plotinus, Ennead V. L. V. c. c.

bem Ibentifden und Berfchiebenen unauf. berlich ein anberes Drittes berbor 103).

Die Intelligeng bringe alfo alle Db. fette berbor, und ift ber Inbegeiff aller Db. fette. Done Thatigleit berfelben murbe gar tem Dby it fenn. Gie bringt aber immer etmas anberes bernor, fie ift gleichfam auf einer befianbigen Banberichaft aur bem Relbe ber Dabrbeit, ihrem innern Wirfungefre.fe, und mit jebem Schritt fommt ein anbered Befen jum Bore fdein. Gle umfaßt bie gange Totalitat bes Realen, und fchaft fich ju ihrer Bewegung felbft ben Raum, ber ibentifch ift mit beme fenigen, mas in bem Raume iff. Der Raum, ben fle fich ichaft, ift aber mannigfaltig, ba-Bare er nicht burchgangig mit fie ibn burchlaufe. und immer mannigfaltig, fo murbe bie Jatelligeng irgenbwo ruben, in fo fert nicht benten, und baber auch nicht fenn. Das Denten ber Intelligeng ift alfo eine Bewegung, welche alle Realitat erfallt, alles leben umfaßt und begreift 104). (B a

103) Plotinus, Ennend, VI. I., VII. C. 19. 100 το προσαπα, παι ομοία και, το μερτοι τ΄ αυτοι και έν τι τι μερα, αλλα παιτα. στα και το τι μερα αυ τιχ ει, αλλα και τυτο απαροι διασμμειοι, απο τικι δε Φαμετ αυ και παιτοι οπό τι ότ σεχατει, το δε μεταξύ παι, αρα όσπες γραμμη, η όσπες ετεροι συμα ομοιομερείτ τι παι αποικιλοι; αλλα τι το σεμιοι; τι γας μηδεμιας εχει εξαλλαγειο μιθε τα εξεγαρα αυτο το το ζει δτεροτικό ελει εικργαια αυτ. είνει παιταχεί με διεργαια διαθερεί, κ'αι πιιτακ δε ή τοιαυτη κατακαπεί με διεργαια διαθερεί, κ'αι πιιτακ δε ή τοιαυτη, αποιταχεί μεταχεί με χει με ζει, διε δε παιτα ζει, και παιταχεί μεταχεί με με ζει, επι παιτακ με αιαικέλου δει, μαλλοι δε πεικιητείνει.

104) Plotinus, Finnead, VI. I., VII. C. 13. Coro aça exci, un mai arigemedan di per ui eca eço april en desga maira.

# 100 Biertes Sauptflud. Bierter Abichnitt.

Die Intelligeng enthalt alle mögliche Dojefte, bus beift, bie gange Berftanbes. welt in fic, ober vielmebr, fie ift bie Berftanbedwett feibft. Intelligeng und Realitat umfaffen alles Genn, alles Leben. Me mögliche Mefen finb aus dem Ginen burch bie Intelligeng berborgegangen. fie find in ber Intelligeng, ungererennt, berbunden, bollflanbig, vollfommen, fie machen ein bollftanbiges Sange aus, meldem nichte fehlt, feine Beranberung begegnen fann; in welchem alles in volltommner Eintracht unb Darmonie lebt. Barum foffte bier ein Befen auf bas andere wirten? Barum follte ein Gebante einen andern. ober eine Intelligeng eine aubere bervorbringen? Etwa barum, weil die Jutelligen; bas Bermogen bat, etwas ju machen? Das murbe aber une in fo fera Statt finben tonnen, ale die Intelligeng in feinem gang volltommenen Buftande fic befande. Allem bie Intelligeng if polifommen obne Mangel und gehl in fic felig, und mas felig ift, gebet nicht and fech beraus, fonbern lebt und ruber in fic tos).

105) Plotinue, Ennead, III, L. II, a, t, d on se see

Die Berftanbesmalt begreift alle ben. fenbe Befen, alle Gotter, alle Seelen; aber alle in emiger Rube, ohne Beranberung 106).

Genn und muhres Genn ift dem Begriffe nach eins. Gin unveranderliches Genn,
bas ift, welches nie angefangen hat, nie aufhören wird,
welches in sich vollendet ift, und nie fich verzehret, ift Ewigteit. Dieses ewige Genn fommt der Intetligen; und der Berftanbeswelt, und zwar
wefentlich zu, und ift nichts anders als das unendliche, unerschöpfliche Leben in feiner Lotalität. Alles Accidenz, ein zufälliges Genn und Werben, ein Bergangensenn und Runftigsenn, ein Andersfepn, ift aus demselben ausgeschlossen 107).

Die Intelligeng und bie Berftanbes. welt find Gind. Alles Gebachte ift ein Ding, und jedes Ding ift etwas Gedachtes, in fo fern wir blos bei ben immateriellen Dingen fteben bleiben, beren Gegn in bem

τα οτοι Φοσιι ποσμος εςτι ά αληθείος και πρατος, α δια
σαι αφ' όσοσα, αδα ασθαίης το μαρισμό, εδο ελλατης, αδο

τοι μέρτε γονομοία, άτο όποςα μες αποσπασθείται τα όλα.

αλλ' ή πώτα ζότι ουτά και πως με το διο ζόσω, και ότ στα

δρα, και το μέρος παρεχέται όλοι, και τοι αυτό Φέλτι, α

χαρισθεί αλλο απ' αλλα, αδο ότεροι γεγουμείοι μείοι παο

σαι αλλοι αποδείωμετοι. — αποτάχει δε οι δι και τέλμοι

όποπο, δέτριο το και αλλοιοσίο ακ έχει, αδε γαρ στοία αλλο

σα αλλοι πίοιο γαρ αι δίσκα ποίοι, ελλαποι άδειε, τι δ' αυ

λογος λογου εγγασαίτο, α είν ειν αλλοι; αλλα το δ' αυτό δυ
απόθειο το ποίοις; το αρα κα συ εχείται παίτη, είλαι το δ' αυτό δυ
απόθειο το ποίοις; το αρα κα συ εχείται παίτη, είλαι το του στοι

παίτης μεμαρίσει τι πύτοις, από τυτο αίοι, όπες ασι, ποίοι

αρας, Επε. V, L. I. c. 4.

- 106) Plotinus, Ennead. V. L. I. с. 4. наста уме по войто на админи переди, не паста, Элег паста, фуда-
- 197) Plotinus, Ennead, HI. L. VII. c. s-5.

## 102 Biertes Sauptftud. Bierter Abschnitt.

ligen; alle Begriffe, ober Ibeen von ben Dingen, und biefe Iven find felbft nichts anders als die Dinge in fich felbft. Jedes Ding ift ein Alt bes Dentens, und in so fern wieder eine Intelligen; aber nicht die allgemeisne, sonderneine befondere Intelligen. Die oberfte Intelligen; ift aber die gange ungererennte Totalistät aller Ideen 108). Bon anderer Beschaffenheit ist aber unser Beschand, welcher nur durch Trennung des Ungertrennlichen dentet; die ursprüngliche Intelligeng aber ist unthelbar, und ohne Absonderung bentend; das Denfen und Sepn in ungertrennlicher Einsbeit und Lotalität 109).

Die Werftanbeswelt ift das Worbild und das Mufter ber Sinnen weit. Alles mas in diesfer wirft ch ift, muß baber auch in der Vierftandeswelt enthalten fenn, do it nur der Form und dem Wefen nach. In der Virstandeswelt ift daber auch ein himmel mit Sternen bestet, eine Erde, mit allen moalichen Pflangen und Thieren; Waffer und Wece in bleibendem Fluffe und Leben, mit allen Wafferthieren; die Luft mit allen ihren lebenden Wesen. Denn was aus der Intelligen tommt, ift

<sup>108)</sup> Platinus, Ennead, V. L. IX, c. 8. s or f sequence every extens or elder to be or not if the over, up so twenty are not if serge upon, any brogn or or branch elder, and branch elder, branch elder, and there are branches de elder par branches.

<sup>209)</sup> Platinua, ebendas, pen par me donn, ru, er or, e, re pur' die nat me orne, par el er or, e, re pur' die nat me orne, par d' re errer engreue une é em de respecte une mé d'un respect va eléve une d'proposar del d'une despete une mé des respectes par d'present de proposar de proposar de des parties par d'appendant de la proposar de propo

iff feben; bie Berftanbedwelt ift baber auch ein lebenbes Befen, ein Beletbier 122).

Mber alles ift in ber Berftanbeswelt in ber bollfom. menften Reinbeit und Bollfonimenbeit. Dier flieffe bad Leben leicht babin. Bahrheit ift bie Erzeugerin, Amme, Rabeung und Befen aller Befen. Die Berftanbesbinge feben alles, nicht in wie fern ihnen ein Berben antlebt, fonbern in wie fern fle bas Befen felbft haben; fie fchauen fich in allen anbern; benn alles ift bier burchfichtig; nichte Rinfteres, nichte Biberftebenbes. Alles ift Allem Durchaus und bis in bas Innere offenbar. Denn Mie les ift Licht und ichquet wieber Licht. Denn Muce bat Mues in fich, und fichet wieberum in einem Unbern Mules; fo baf Maes allenthalben, Maes nicht nur Maes, fonbern auch jebes Gingelne Miles ift. Aus bem Gangen gehet bas Einzelne bervor, und bas Gingelne ift bas Bange. ift groß, und auch bas Rleine ift groß. Unauefprechlich ift ber Glang. Denn auch bier ift bie Sonne und alle Sterne, und jeber Stern ift eine Gonne. In gebem tritt etwas Unbered am ausgezeichnetften berbor; Jedes aber offenbaret bas All on fich. Much biet ift reme Bewegung; benn ble fortichreitenbe Bewegung verwirret tein bon ber Bewegung verschiebenes Bewegen; ble Rube ift rein und ungemifcht mit bem Unruhigen. Das Schone ift fcon an fich, weil es nicht in bem Ochonen ift. gebet nicht etwa, fo ju fagen, auf einem fremben Boben, fondern ber Raum, worines ift, ift nichts anbere ale bas Befen eines jeden felbft, und fein Gubjeft ift die Intel-Jebes ift auch berbunben mit bem, mober es ligent. frammit. Jeber Blid auf einen Theil umfagt auch bas Das Schauen ermattet nie, und wirb auch nie überfattiget; Leerheit und Ueberfullung fehlen ganglich. Tebes

<sup>110)</sup> Plotinus, Ennead, V. L.IX. c. 9. Ennead. VI. L. VII. c. 12.

# 204 Biertes Sauptflud. Bierter Abichnitt.

Sebes erblidet fich in feiner Unenblichkeit mit ben angefchaueren Objeften, und folget feiner Matur. beines geben, bae burch nichts gefieret wirb. Bas follte bem volltommnern Leben widerfteben. Das Leben ift BBeisbeit, aber feine burch Schluffe berbeigeführte Denn Die Beiebeit ift ju aller Beit allumfafe Berebeit. fenb, ohne allen Dangel; es bebarf feines Guchens. Es ift bie urfprungliche Beidheit, und teine mo anberd ber abgeleitete. Das Cenn ift felbft bie Beisbeit. Es ift bier tein Befen, meldes erft meife merben mußte, fone bern febed ift ed fron baburch, baff ed ift. Daber ift auch te ne Beiebe t großer ale bie anbere. Die Biffenschaft an fich mobnet mefeutlich in bem Berftanbe, beide geben angleich mit einander berbor. Dan flelle fich alles in ben Inrefligeng vor wie ein B ibmert, welches burch fich felbit gifchauet mirb; baber ift es ein Schaufpiel fur überfelige Die Große und Burbe biefer Beibbeit tann Chauer. man baraud feben, daß fie in fich alle Dinge begreift, alle Dinge bervergebracht bat, daß fie die Dinge felbft ift, baf fie mit ihr jugleich entftanben, und beibe Eine finb. und baf bas Genn bie Beiebeit ift. Bir aber fommen nie zu Berftande, weil wir glauben, bie Biffenfchaften beftanben aus Gagen und beren Berbinbung; melches nicht einmal bei unfern Biffenfchaften ber gall ift 111).

Alle ble Berftanbesmefen, welche bie Berftanbesmelt ausmachen, muffen etwas Gemeinfchaftliches und etwas Eigenes befonderes
haben. Denn ba fle in ber Intelligenz eriftiren, ohne
burch ben Raum getrennt zu fenn, fo tonnen fle allein
burch bas ihnen Eigenthumliche unterschleben fenn, woburch fle allein zu befondern Dingen conflituiret werden.
Diefes ift bie Form, Die Gestalt. Wo nun Gestalt
ift, ba gibt es auch etwas Gestaltetes, bas ift, durch

<sup>111)</sup> Plotiume, Ensead. V. L. VIII. c. 4.

bie Norm Beftimmtes und Beftimmbares. Diefest ift Materie, nicht eine finuliche, fonbeen überfinnliche. Denn auch diefes hat die Berftanbeswelt
mit ber Sinnerwelt gemein, daß fie aus Form und Materie besteht. Abstrahirt man in Gebanten pon ben Formen, Gestalten, Sedanten, wodurch die Berftandeswelt
ein mannigfattig gestaltetes Gange geworden ift, fo bleibt
nichts übrig, als bas Gestalt lofe und Unbestimmte, welches die Gestalt annimmt, auch gleichsam
trägt 112).

Co entsteht alfo burch die Thatigleit, burch die ichopferische Rraft der Intelligenz die Berftanbeswelt; abet
biese hat nirgends anders als in der Intelligenz selbst ihte Existenz. Die ganze Thatigleit, wodurch sie wirklich
geworden, ift also eine innere und auf das Innere gehende Thatigfeit. Soll nun auch eine außere Welt
enischen, welche fich auf die Verstandeswelt als auf ihr Muster beziehet, so muß aufer dem Einen und der Intelligenz noch ein brittes Princip vorhanben senn, bessen Thatigseit nicht nach Inner, sonbern nach Außen gerichtet ift. Dieses ist die GeeLe 113).

XXII.

- 112) Plotinus, Emmend. II, I., IV. c. 4. αι πι πιλλα σαι ειδη, ποινει μισε τι ει αυτοισ απαγκη ειναι, πωι δη και εδιοι, ο διαφεία αλλα αλλα. τατα δα το ιδιοι και ή διαφούς το χαιείζεσα, ή εικεια ετι μορφη, α δα μορφη, ετι και το μορφαιική, περι ό ή διαφούς. ετι αρα και ή υλη, ή την μορφην δεχομένα, και αι το έποπείμετα, α γας το το αφέλου την ποιαλίαν και τον μορφαν και τυν λογως και σα ισηματά, το προ τετον αμερφού και κοριτον, και τύτο αδει των επί αυτο και τι κοριτον.
- 114) Plotinus, Ennead. III, L. V. c. 3, Fun. V. L. I. c. 6, 10, Enn. V. L. II, c. t.

# 206 Biertes Bauptftud. Bierter Abichnitt.

XXII. Die Geele ift ein Produkt ber Intelligeng, so wie die Intelligeng ein Probuft des Einen. Rach dem Grundsaße, daß Alles
Reale aus fich selbst ein anderes Reale erzeugt, was dem
Grade der Bolltommenheit nach dem Erzengenden am pachsten, aber boch nicht gam gleich tommt, brungt auch die Intelligeng erwas berbot, was ihr am nachsten tommt.
Die Seele ift ein Gedanke (doyog), eme Thatigteit der Intelligeng 124).

Die Geele flehet in bem britten Grabe bon bem Einen, und ift baber unvollfommner ale die Intelligeng. Gie ift auch ein Leben und Denten und Thatigfeyn, wie die Intelligeng, aber in einem niedern Grabe. Erftens gehet die Geele nicht abne Beranberung, wie die Intelligeng, fondern mit Beranderung hervor. Zweitens ift ibr Denten und Schauen buntler; benn sie erblicht die Objette nicht in fich, fondern in einem andern, in der Intelligeng. Drittens ft ihr Wirfen nicht ein Inneres, sondern eine nach aus fen gerichtete Thatigteit; sie bringt eiwas aus fen fich hervor, was nun nicht mehr reines, sondern fcon bermifchtes und getrabtes Genn hat

Auch Die Geele ift eine Urt bon Licht, aber nicht ein felbftleuchtenbes, fonbern von einem andern erleuchtetes. Das Eine ift bas reine

τι 4) Platinus, Ennead. V. L.I. C. 6. από το γεπαμετοι απο προτεσούς τα, ταν είται, από αρείτεταν είπαιταν έ τας,
έτι τ'αλλα μετ' αυτον, οίον από ή ψυχη λογος τα από είτεςγεία τις, είτες αυτον επίσει, αλλα ψυχης μετ αμάδρος δ λογοί. C. 3. είπας τα είτ τα τη, είτε λογος δ το προφορή λογα τα εί ψυχη, έτα τοι από αυτη λογος τα, παι ή παρα
είτεχεια, από ήι προιεταί ζωης τα αλλα έπος αστι.

<sup>115)</sup> Plotinus, Ennead. V. L. L. C. 7. L. II. C. 1. a. L. VI. c. 4. Em. VI. L. II. C. 22.

einfache Licht felbit. welches fich in die Intelligeng ergiefit, fo bas fie nicht allein Licht, fonbern auch bas in ihrem Wefen Erleuchtete ift. Die Seele empfangt bas Licht von bie Intelligent, aber nicht als ihr eignes, fonbern als ein entlebntes Licht 116).

Indem die Geele wirft, entfteben andere Seelen ale Arten ber einen. Die Rrafte berfelben find von doppelter Art. Einige find auf das Obere gerichtet, Bernunft; andere auf bas Riebere, vernunftgemäße Rrafte. Die unterfie ift die auf die Materie gerichtete und fie bildende Rraft, Empfindung und Begetation 117).

Die Seele foll ale brittes Princip bie Urfache ber Bewegung fenn. Wie aber aus ber Jutelligenz, bem Denlenben ein fich und Anderes Bewegenbes hervorgeben muffe, bief fceint Plotin nicht nachgewiesen zu haben. Allein nach feinem Gesichtspuntte tonnte diese Frage gar nicht Statt finden, sie war burch bas zweite Princip schon gehoben. Denn ber Intelligenz batte er schon ein inneres Leben, eine nach innen gehende Bewegung beigelegt. Daber war ber Uebergang von ber Intelligenz zur Seele.

- 116) Plotinus, Fanead, V. L. VI. σ. 4. ψυχη με γας επαπτε του τχει, επιχειουντα αυτα ποιρα απαπ. του δ' εξ αυτο σικάου εχει, σ φων αυ μετει, αλλ' ε' εξι πεφατισμέσει το τρ αυτο πετα. το δε παριχει τυτο το φως, με αλλε εκ. Φων εξιε είνλει, παρεχει το δυιαμέν εικού τα αναι ε' εξι.
- 117) Platium, Ennead, VI. I., II. с. 22. форм до госумент во учит и води, об ижен форми во водо пои тичин об сисуман детем, и рег при чо пои, не и де прос чи выти, об ижен догории пата хорог, и до осумен були иде офинторием пам розфиям. Ент. V. I., II. с. 1. и де (форм) и регори поми, ожи петропам сумен идожно, сми рег из фхениям, боез суметь, приратия, прогодити де не почите чи фхениям, боез суметь, приратия, прогодити де не по-

## 108 Biertes Sauptflud. Bierter Abfchnitt.

Geele, ale einem Befen, deffen Leben und Bewegung nicht auf fich felbft, fonbern auf bas Meußere gehet, zwar nicht ber Bernunft, boch ber Einbildungstraft annehm. lich gemacht.

Eine anbere Brage aber entficht jett: mober bas Menfere, mas bie Geele bilbet, entftanben fen; mas es fen, und mie es gebilbet merbe? Denn alles Birfliche (ov), lebrte Plotin, babe feine Quelle in ber Intelligeng; alles aber, mas aus ber Intelligeng tommt, ift Form, ift Leben, ift ein Mannigfaltiges mit Einheit. Es bebarf alfo feine Rorm, weil es fcon geformt ift. Als Gegenfas bes Birtlichen bleibt nichte übrig ale bas Dichtwirfliche - ein Unbing, welches baber auch feiner Form, empfänglich ift. Bober foll alfo bie Geelt einen Stoff erhalten; um an bemfelben ibre nach außen gebenbe Bilbungetraft ju augern. Gollte es mirflich Etwas geben, welches Dafenn batte, aber nicht in bem Dentenden und durch bas Denten, fo murbe Blotin bem Dauptfundamente feiner Philosophie, wie mir es oben angegeben haben, foiberfprechen. Er mußte vielmehr ben Berfuch machen, alles Benn auch ber materiellen Dinge and bem Denten abguleiten, und fo einen bollfianbigen Ibealismus aufjuftellen. Er fcmante nur noch jumeilen amifchen biefem und bem-Realismus, und fcheint eine bon bem Deuten unabhangige Materie angunehmen - vielleicht well ibm ber bobe flug feiter Dhantafte felbf perbachtig portam 118). Doch ift es Ibealismus, ju meldem er am mebrften binneigt.

Um biefen Ibealismus verftanblicher ju machen, muffen wir Plotins Lehre von ber Unschauung und ber Rraft berfelben, an welcher Phantafle und Bernunft gleiden Untheil haben, etwas forgfaltiger ermagen.

XXIII.

118) Plotinus, Ennead. III, L. VIII. c, s.

XXIII. Es gefchiehet in bet gangen Datur altes burch Unfchauung und um ver Unfchauung willen. Es ift aber hier nicht ber fimefiche Unschauung ju verfteben, bei welcher bas Objets
außer dem Anschauenden gegeben ift, und bann die Anfchauung erfolgt, sondern eine innere intelleftuelle Auschauung, wo das Objett berfelben innerlich mit
einem Denfen verbunden ift, und bie Unschauung selbst
wieder ein Objett hervorbringt (Jeweia) 119).

Miles Birten ber Matur bat bie Erfenntnig jum Enbamed. Denn mas in ber Matur bervorgebracht wird, bat eine Rotm (sidos), moburch Die Marur, Die Materie eine Geftalt erhalt, vag es ein Dbiete ber Erfenntnif merbe. Go bringt eine Dflange wieber eine Pflange, ein Thier wieber ein Thier berbor Die Datur ift felbft nichte anbere ale form; fie bringt gur Materie, welche formlos, unb baber unertennbarift, gorm und leben bingu, unb macht fe baburch ju einem Segenstande ber Erfenntnig. Denn Rorm (eidos, mogon) und Begriff, Gebante (hoyog) ift eines und baffelbe. Die Ratur ift alfo eine anfchauende bewegenbe Rraft, beren Birfung wieder eine Unfchauung ober Erfenneniff ift. und man tann baber mit Stecht fagen, bag es ibr bei allem ihren Birfen um Ertenneniff, um Unfchau. ung ihrer handlung unb ihres Probuftsbeibed ift eind - ju thun ift 120).

Die

<sup>119)</sup> Plotinus, Ennead. III. L, VIII, c, 1.

<sup>120)</sup> Plotinus, Ennead, III. L. VIII. c. 1. το γας δυ αυτη (φυσα) ύλης Βορμας η ψυχρική ή γας υποκαμεση και δυμεκεγνιμείη ύλη ή και τωτο φέρισα, η γείσται ταικύτη, ή μια ποιοτήτα αχώσα λογωθώσα. υ γας πυς διι περισελθένο ένα πυς ή ύλη γείσται, αλλά λογαι' ό και σημοιός ο αικερο

# 110 Biertes Sauptflud. Bierter Ubichnitt.

Die Erzeugung ift ein Probutt ber Unfcauvng und der Reflegion bed Ungefchquie ten 121). Jeber, ber etwas Meugeres bervorbeingt mir fet nach einer Borftellung. Das Dervorgebrachte ift nicht Die Borftellung, aber ein Probutt ber Borftellung, welche bas Berborbringen leitet. Alfo ift auch bas Birten nichts anbers, ale ein Unfchauen und Erfennen. Dober machen auch biefenigen Menfchen , welche ju bem juneen Denfen und Unichauen eine ju fcmache Rraft baben, ein Bert, meldes nichte andere ale ein Schattenbild bes Mufchauens und Dentens ift, um bad, mas fie mit Bernunft in fich felbft angufchauen ju fomach find, auffer fic J. ber, ber etwas gemacht bat, bat menigftens bas Bertongen. es ju betrachten, und will, baf es auch von anbern betrachtet merbe. Chen fo machen es bie Rnaben, welche ju miffenfchaftlichen Ctubien ju trage find, und fich baber auf Runfte und handwerte legen. Go ift alfo bas Birten, Thun, herborbringen immer nichts anbers, als entweber ein fomaderes Unfchauen, ober ein Refuteat und Produtt eines flartern Aufchauene 122)

THE SE TOUR GOOD HOME OF THE PUTOUS THE ROYM SCHOOL THE HOME STREET, HOME THE PUTOUS SCHOOL ROYME, SE THOUGH POTENT MINES, THE SHAME STREET BOTTOM HAVE TO THE UNDERSHIPSING, PRINCETES ST. BUTCHE Co. Co.

- 121) Platinus, Frincad, III. L., VIII. c. 3. και μος σο σης μητρος και σος γειναμείος θπαιχα παθος, και γας επόνος στος σε θεορίως, και ή γείτους ή εμη, εκοιώς οδει πρωξαίτοι, αλλ' οντοι μειζοιώς λογος και θεορίνετοι αυτώς, εγα γεγονιμαί, c. δ.
- taa) Plotinus, Ennead. III. L., VIII. 0. a. 3. and not and consequently of the desired and and property of the section of the Stopper, with arbitrary frager dashers. Support to Stapen like-

Die thatigen Menfchen suchen also burch Umschweife zu erhalten, mas die Deutenben auf einem unmittelbaren Wege gewinnen Zubem haben sie boch babei Einen Zweck, bas Gute. Dieses ift aber gerade von der Art, baß sie mun-schen, es werde nicht blod erlannt, sondern auch als gegenwärtig in ihrer Geele angeschauet, und die Geele jum Beschauer besselben gemacht. Go gehet also bas Wirfen immer wieder in die Anschauung jurud, benn was tunn in der Geele, welche selbst nichts anders als ein Gedanfe (Acyoc) ift, auders als ein stiller rubender Ge. bante senn

Der Trieb ber Seele jum Denten, Forfchen, aus bem Ertannten Reuce ju gebaren, alles biefes macht bie Seele ju einem Angeschaueten (Sewenuch), um baraus ein neues Objett ber Anschauung herborgubringen, so wie eine Runft, wenn sie volltommen ift, ihres Gleichen im Rleinen in bem lernenben Knaben hervorzubringen steebt, ber ein Bild von allem jur Runft gehörigen hat, boch obne Deutlichfeit. So quillt in ber Seele unaufhörlich Leben aus Leben, und forteschreitende Thatigteit, welche feine Grange hat; jebe Anschauung erzeuget eine neue und

ίκαιση, που δια τατό α πληγαμείοι, εφιεμείοι δε αυτό ιδείο, εις πράξιο Φερισται, ένα ιδασιό, ό μις να εδυνώστα — παιταχά δη αιερευστορείο την ποιησίο που την αραξίο η ανθευσιών θεωμένει η παραπολοθημού αυτό αυθουριών αυτό, α μηδιστα σχοι ρέστα το πραχθεί παραπολαθημος δε, α εχοι αλλο προ τατά πρειστού το πειηθείτος θεωρείο.

123) Plotinus, Ennend. III. I., VIII. ε. ς. επω ποιε αγαθα χαξει πεκτυρεί, τωτο δε, αχ δια εξα αυται, αδ' δια μη εχωσει, αλλ' δια εχωσει το επ σην περιξεων αγαθει, τωτο δε πω; ει ψυχη, ανεκαμψει αι παλιι ή πεαξιε ων θεωριαι, έ γας ει ψυχη λαμβαια λογφ ωση, το αι αλλο η λογος σιαπωι αη;



## 212 Wiertes Sauptflud. Bierter Ubichnitt.

und ein Angefchauetes ein neues Objeft ber Benfchauung ohne Ende. Denn in febre Geele ift baffelbe Princip, und fie ift burch leine Gröffe befchrantt. Indeffen gebet doch viefe Thatigteit bes Anfchauens in ze. bet Geele, und in allen Theilen ber Geele nicht auf gleiche Weife bor fich 324).

Dit Natur ift alfo nichts anders als eine Seele welche wiederum ein Produft einer bebern und machtigern Seele ift, welche in fich in filler Bestrachtung lebt, und weber auf das Obere noch auf das Miedere blickt, sondern in ihrer Unbeweglichkeit und ihrem Stibstewußtseyn rubet; in diesem Denfen und Anstein ihrer selbstewußtseyn rubet; in diesem Denfen und Anstein ihrer selbstewußtseyn rubet; in diesem fie ein schones, glanzvolles, vollommnes Produtt der Anschauung vollendet. Man fann ihr Empfindung und Bewusttseyn, wenn man will, beilegen. Doch ift bieses niche von der Urt, wie bei andern Objekten, sondern werket so, wie bei dem Erwachenden das Bewustsfeyn bes Schlases ift 125).

- 194) Platities, Ennand, III, L. VIII. οι 4. ή τουτης (ψυχης) θευχια και το Φιλομαθές ποι το ζετητίπος ποι ή εξ ών εγιωπα αδιε και το πληχες ποποιημέν αυτής βευχιαια ποι βευχιαια του βευχιαια ποι βευχιαια του παιτοχεί του βιως του παιτοχεί του βιως του παιτοχεί του βιαια του βιαι
- 225) Plotinus, Ennead. ΠΕ, Ε, VΠΕ, ε, ε, ων μεν ψ Αεγεμείη Φυσιε Ψυχη ανα γετημα Ψυχην προτεριά δυναταπεροί, ζώσης ήνυχη το έπυτη, Βευρών εχώνα α προτ το αυση αδαί στι προτ το πατά, κακά δο είν εί εκτι, το τη ποτην κακά παι οινο συναισθήσει, τη συνεκά παιοτή παι συναισθήσει το μεν' αυτην είδει δε είν το αντη, παιο φαίτο εξετηκού,

Sie fchauet bas Probuft bas in ihr aus bem, mas in ihr ift, geworden ift, und freuet fich, baf biefes Probuft als ein Spiegel ihrer ftillen, aber bunteln und fomadern Unicauung mit ibr fortbau-Sie ift aber eine unaufherlich fortichreitenbe Rraft, ble immer etwas Meues bilbet unb belebt, fo bal bas Spatere immer etwas anberes ift, obgleich es aus Unichauung entiproffen, unb wieber ju einem neuen Db. fefte ber Unichauung wirb 127). Alles Denfen, Belben, Beugen, Birten, tommt aus berfelben Quelle, und bat benfelben 3med. Unichauen ift bie Urfache alles Werbens, Unicauen ber 3med alles Strebens und Birfens. Die Matur ift in elnem endlofen Unfchauen begriffen; fle blibet und forme unaufherlich; nicht bie Probutte, bie fle bervorbringt, find the Bert, fonbern bie Unschauung berfelben; ibre Brobufte find nicht ohne Leben, und fie bringen wieber neue Probutte bervor, bie wieber bas Unfchauen berfelben jum Gegenftande baben. Getoft bie Reblgriffe ber Matur, Die Diggeburten, Die fehlerhaften Geftaltungen fommen baber, bag bie Datur einen geblgriff in bem Objefte ber Unfchauung thut 128).

311

- 196) Platitus, Chenhal. Эторит уле Эторуна потус, межностия, устопено моту за от во поту, как от моту разон, как Эторина стак, как Этори афофси, пробратора ба отгра уле потук от Это магрестра, у ба година Эторине подек.
- 127) Platinus, Ennead, III. L. VIII. c. 4. seconds yat an for in fore, engreed yat narrang \$3000, and to accept the anneath.
- 228) Plotinus, Ennead. III. L. VIII. c. 6, nor ai yer-Rennem. Beich b. Philof. VI. Lb. D mour

## 214 Biertes Bauptflid. Bierter Abichnitt.

In ber gangen Ratur ift nur eine ber Qualitat nach ibentifche Kraft wirtfam, Geele, Borftellungstraft; nur eine und biefelbe Bielungsart, Bilben und Anschauen. Alfo derfelbe Proces in ber Natur außer und, wie in ber Natur in und 129).

Der oberfte Ring, gleichsam bie Burgel bes Lebens, ift bas Gine, bie Quelle allet Realitat, ohne seibst etwas Reales ju fenn. Das Eine wird in der Intelligen; jur Duplicitat und Bielbeit. Die Intelligen; schauet bas Gine als ben Grund alles Rtalen und bas hochste Guete, und grundet bas bestimmte Denten und Geyn. Die Intelligen; ift das Objett, welches die Weltfeele anschauet, und aus diesen Unschauungen neue Objette bildet 130).

In ber Intelligeng ift bad Denfen und Genn ibentifch. Alle Anschauungen erheben fich von ber Ratur gur Geele, und bon ber Geele jur Intelligeng; fie werden einander immer naber gerudt, und mit ben anschauenden Gubjelten vereinigt; je hoher fie aussteigen, einen befto hohern Grad bee Lebens besigen fie, je nedriger fie werben.

enouse une Bengine, des uniterdoptiques sidus um Benginarios addes um binginarios addes um nouverm Benginarios nouse nous education procursus procursus, perpensario estas unas reditar descritores unas estas respectivos procursus en trata respectivo, adde trata registra, addes trata registras addes educations, des unas estas registras addes unas estas registras addes estas educations, de trata estas estas

109) Plotinus, Emead. Ill. L. Vill. c. s.

10) Plotinus, Ennand, VI. L. VIII. c. 4. 8, 9, 10,

ben, befto weniger Leben haben fie. Denn Leben ift fo biel ale Denten und Anfchauen. Je mahter ein Gebanfe ift, befto mehr Einheit und Leben besigt
er; befto mehr wird bas Lebenbe und bas Leben,
bas Senn und Denten eine 131).

Diefes Leben hat also mehrere Grabe, und jeder Grab bestimmt eine andere Art bes lebens, je nachdem bad Denfen und Anschauen beutlicher und flaver ift. Duntler ift es in ber Pftange, als in bem Thiere; bunfler ift bas empfindende als bas benfende Leben. Der unterste Grad bes Denfens ist auch der unterste Grad bes Denfens ist auch der unterste Grad bes lebensen leben und bringen wieder lebende Gedanten hervor; andere bringen nur tobte Gebanten, Schattenbilder (eidwan) bes mahren Gepus hervor. Elnige Gedanten leben nicht allein, sondern sie haben auch die Rraft fich felbst anzuschauen. Mit andern ist fein solches Anschauen und Bewußtsen verbunden. Indefen find dieses doch nur Arten eines und bestehen Lebens, welches im Denfen besteht 132).

\$ 2 Abec,

- 131) Platinus, Ennead, III. L. VIII. C. 5. 7. τω δε βεωχών αναβανώσης τη της Φυνακτ επι της Φυχηι ποι απο τουτής ωι του ποι που υπουσεχών των θεωχών γισμέτων από διαμείων του θεωχών επι τυτα (ω) δηλοίοτα ηδη ότ αμεφών, απ οικακτώ, δετίχ επι της Φυχνα της αχίτης, αλλ ασίω μας τω τίαυτος το μιπε ποι το και μισι δα αν τατο πικε εν είτας αμφό, τωτο δε ες: θεωχία ζώσα, μ βεωχάμας οίος το εν αλλώ το γας ει αλλώ ζωι, τι εκαίο, απ αυτο ζών, μ τοινίν ή ζών αληθές ατη κοποί ζων εκι, αυτη δε τίαυτος τη αληθές ατη πησις ζή, ποι ή θεωχών από το θεωχών το βιαχίσος και ζών, αναί ή δεωχών από το θεωχών το βιαχίσος και και ζών, αναί ή δεωχών ποι το θεωχών το βιαχίσος και και ζών, αναί ή δεωχών ποι το θεωχών το θεωχών το και ζών, αναί ή δεωχών ποι το θεωχών το θεωχών το και δεωχών και διαχίσος και δεωχών το θεωχών το δεωχών το δεωχών το δεωχών το δεωχών το θεωχών το δεωχών το θεωχών το δεωχών το θεωχών το δεωχών το δεωχών το θεωχών το θεωχών το θεωχών το δεωχών το θεωχών το δεωχών το θεωχών τ
- 132) Ptolinus, Ennead, III. L. VIII. c. g. 7. cm av Corera et Bragnen um tonen, du nova Continue u Goringe ude marbaringe, ade pous en rapadhat, morne per pae nac nat allate, and a per persona popea, à de merbaring à de poulem, nor ne me me per pae persona popea, à de merbaring à de poulem, nor ne me

# 216 Biertes Saupeftud. Bierter Abfchnitt.

Aber, wird man fagen, wenn alles Leben Thatigfeit ber Intelligeng, und in biefer Cubjeft und Obiefe ibentifch ift, mie fam es benn, bag aus bem Einen eine Bielbeit murbe? Benmbit Intelligeng bad Gine anschauet, fo ichauet fie es boch nicht ale Gins an, benn fonft murbe mie ein Denfen baraus. Gie fing ale Ginbett an, bireb aber nicht fo wie fre anfonbein murbe fich felbft unbemufe eine Bielbeit; als wenn fie fic einer brut-Benben Baff entlebigen mollte, entmidefte fie fich, weil fie alle Dbjette haben moltte. Beffer mare es ibr gemefen, fle batte biefes mehr gewollt. Denn nun murbe fie auf ber erften eine gweite Incellie gent. Go entwickelt fich ein Rreid, er wirb nun eine Rie que unb Flace mut Umfreis, Mittelpunft, Linien, an benen man Unten und Den unterfcheibet; er bat nun ein anbered Genn ale fein urfprangliches vollommneres Bent Co entwidelt fich auch bie Intelligeng, in welcher hefpranglich tein beftemmtes und unterfchiebenes Genn und Denfen mar, in mehrere einzelne Intelligengen, meldie aber alle in unendlicher Ctufenfolge Theile ber erften urfprunglichen Intelligeng find und bleiben 133).

XXIV.

अनुकार दे तेन अवकार माना मानाम द्वीम भागता कार मानेन कारेम कारेम मानाम विद्वारहत, क्षेत्र माना द्वार द्वार, में वेट शास्त्र कार मानाम माना महत्वम द्वार प्राम् कार्य महत्वम द्वार कार कार्य महत्वम द्वार कार कार्य महत्वम दे ते कार महत्वम दे ते कार कार्य कार कार कार्य कार कार्य कार कार्य कार कार्य कार कार्य कार कार्य कार कार कार्य कार कार्य कार कार्य कार कार्य कार कार्य कार कार्य कार कार कार्य कार्य कार कार्य कार्य कार कार्य कार्य कार्य कार कार्य कार कार्य कार कार्य कार कार्य कार कार्य कार्

131) Plotinus, Ennead. Ht. In VIII. c. 7. πον σο να πολλα τυνο ένς η ένει υχ έι θεωρες επα παι έναι να έν θεωρες, αλλα αιξαμείος δε έις υχ ών έν' αι δα μες, α γινετού ενα, αλλα αιξαμείος δε έις υχ ών πείστας εμαίνες, αλλ ελαθες ένεντει πείνε γεσαμείος, είοι βεβαρημείος, παι εξαλιξεί αίντες, παίνα έχου

XXIV. Bei blefem Proceff, in welchem aus ber untbeilbaren unenblichen Intellie Einen ... geng, bie nichts ale eine lebenbe Unfcauung ift, bas theilbace Gepn entwidelt und ab. gefonbert wirb, unterfcheiden wir gorm und Da. terie. Die Form ift bas, wobon bas bestimmte Gepn und leben abbangt, mas bas Biele ju Einem macht, und Beftalt gibt. Plotin benft fich bie Form mit Gebanten, Unichauungen, überhaupt mit Borftellungen als ibentift, und in fo fern ift bie Belefeele, und über biefe bie Intelligeng Die Quelle aller form. Bas ift aber bie Daf rie, und mober entfbringt fie? Rommt ber Materie ein w eiliches Gegu ju, fo muß fie mit ber gorm aus einer Quelle entfpringen. Rommt ihr aber tein Genn ju, fo tann fie auch nichte Reales fenn. Inbeffen bebarf bie Form einer Materie; bas Beftemmenbe unb Beftaltenbe ift nur dann ale Realitat benfbar, wenn etwas borhanben ift, mas bie form annimmt, mas noch nicht beftimmt, aber beftimmbar ift 134). Es entftebet alfo immer wieber bon neuem bie Frage: mas ift, unb wober ift bie Daterie.

XXV. Seele und Rorper, Form und Datette find eigentlich ungertrennlich, und es
gibt feinen Zeitpunft, in welchem bas Gange nicht befeelet murbe. Aber man fann doch beibes in Gedanten unterscheiden, und ber Deutlichfeit wegen absondern; die Bernunft fann alles Zusammengesette analysieen 235).

Gibt

edudos, de pedrior meros, pa edudaras rura deurigos par

134) Plotinus, Ennead. R. L. IV, c. 4, Enn. III. L. VI. c. 7.

135) Plotinus, Ennead, HL L. IV. a, 9.



## 118 Biertes Sauptflud. Bierter Abichnitt.

Gibt es feinen Rorper, so tann auch bie Geele nicht fortschreiten. Inbem fie aber fortschreitet, werd fie fich felbft einen Raum, alfo auch einen Rdrpee erzeugen. Ift ihr Stand in ber Aube selbst besesstiget, so leuchtet viel Licht aus ihr aus, und an dem aus fersten Ende des Lichts entstehet Finsternis. Die Geeste er blickt und formt bie se Fin fternis, denn in ihrer Rabe darf nichts Sebankenloses sich sinden. So bauete sich die Geele aus bem Duntlen an dem duntlen Orte gleichsam ein buntes und schönes Haus, weloches von der herborbringenden Ursache nicht getrenut ift 136).

Das Eine, Gute, Bollfommne, bleibt nicht bas einjige Wefen; benn es ftromt vermöge feiner Fülle aus,
und erzeuget andere Objette. Jebes Produkt ift aber feiner Natur nach nicht so vollfommen, als bas erzengende
Princip. Gehet alfo bas Eine aus fich heraus, so ift burch biefes Fortschreiten auch
ein Lettes gefett, nach welchem nichts weiter möglich ift. Diefes ift nun die Materie, welche nichts mehr von dem Einen und Wollfommenen an sich hat, ein völlig Unbefilmmtes, in welchem alle Realität aufgehoben ift 37).

Die

<sup>156)</sup> Plotinus, Ennend, III, L. IV, с. 9. гонатог нег раз песот, ибыт проском функт от под помог изкат отку, фин несото помо проском бо и разког, устоин батту топот, без им сона чие би спосот поти се акту ту соти вісти розписет, віст поко фот ракарафия, як' пирок тон вежитом ти пири спотот сустов' бите ідина й фукт, еки пор блеги, гласфотти пито и упр по Вештог, упточи те питу кори пристом неме.

<sup>117)</sup> Plotinus, Ennead. I. L. VIII. c. 7. ens yet a

Die Materie ift alfo eine nothwendige Folge ber fortichreitenden Produktion der Urfraft und ber allgemeinen Lebenekraft, beren P adufte in einer unendlichen Progression immer geringere und unvolltommnere Produkte liefern, bis julest Produkte jum Borfhein kommen, welche fich berehalten wie Schatten ju Licht, wie Bild ju Geogenfand bes Guten und Bollommenen find 138).

Die Materie ift nicht eiwa ein Unbing, ein inhaltsteerer Begriff von Etwas, sondern fie ist wirklich etwas Lirtliches, bem aber die Form sehlet, um es als ein bestimmtes Ding, als ein Reales zu benten. Ich bente mie also bei Materie eines Theils Beraubung aller Form, eine vollige Unbestimmtheit, aber zweitens auch etwas, welches ber Form empfänglich werden, burch Ibeen gehildet und gestaltet, und baburch etwas Bestimmtes werden fann 139). Nuch ift die Materie in dem Intelligiblen nichts anders als die Und estimmtheit, und sie entstehet aus der Gränzenlosigteit, oder Rraft oder Ewigseit des Einen, so daß die Und be-

μοτος το αγαθος, αιαγκή τη εκβασα τη παξ' αυτο υποτασα, η α έτα τα εθελα λογαι, τη ακ ύπυβασα και αποτασα το συχατος, και μετθ' έ με ης στι γοισεθαι ότισε, τυτο ατα το απους εξ αιαγκής δε αναι το μετα το πεωτος, ώτε και το συχατος, τυτο δε ή ύλη, μηδες ετε εχυσα αυτο.

- 111) Plotinus, Ennend. II. L. 111, c. 17. 18.
- 23') Plotistus, Finead. Η. Ι. IV. 0, 12. εεπι τουνε αναγαφον ή όλη και τι ποιστητι και το μεγέθω, ότε και του του σωμασι, και η κενώ οτμα, κάλ τοι τι θασκιμενοι και αρογεθες. Ο 14. αλου αίλι το τεττομεκε πας το ταχτοι, ταντη δο το ποςα και όξοι και έργομενε τα ακμιρο είναι, ταντικό δε ή όλη αναγαη τουνε την όλης το ακμιρο είναι. Ταντικό δε ή όλη αναγαη τουνε την όλης το ακμιρο είναι το και το παρογεί το ακμιρο είναι το και το παρογεί το ακμιρο είναι το και το παρογεί το και το παρογεί το και το πον τουνε το καιμερο.

# 120 Biertes Saupeffud, Bierter Abichnitt.

bestimmtheit nicht in bem Ginen ift, fonbern bag fle burch bas Gine gemacht wirb. Es gibt nun ein zweifaches Unenbliche in ber Berftanbeswelt und in ber Sinnenwelt, so baß jenes bas Urbild, dieses bas Nachbild ift, die Unbestimmtheit in diesem größer, in jenem fleiner ift. Denn je weiter sich etwas von bem wahren Senn entfernt, besto unbestimmter ift es. Großer ift also bie Unbestimmtheit in der finnlichen, als in der intelligiblen Materie; und jene ift mehr in dem Unboll- fommnen, und weniger in dem Bollsommenen '40).

Co leitet Plotin offenbar auch bie Materie ber Sinnenwelt, als ein bloges Bilb ber überfinnlichen Materie, julept aus bem Urprincip, bem Urverftanbe und ber Urfeele ab. Wahrscheinlich murbe er diese Produktion des Unbestimmten aber Bestimmbaren noch deutlicher ausgesprochen haben, wenn die Materie nicht so unbedeutend und inhaltslieer geworden ware, daß sie wirklich als ein Umding erscheint "40 b).

Er trennt von ber Materie alle Qualitat und Duantitat. Die Materie ift nicht Etwas, bas burch bas Beficht, Geber, Gefühl, oder irgend' einen Ginn mabrgenommen werben tann; beun Ausbehnung, Biberftanb, Grafe,

- 140) Plotinus, Ennead, II, L. IV. с. 15. отним по по том податом й бод то метром, под ми ми ме уставот на так та бого мицент, и билист, и ти по четова; и бито им податом податом податом податом податом податом по ставом податом по податом по ставом податом по ставом по ставом податом по ставом том по ставом том податом по ставом том податом податом по ставом том податом податом податом по ставом по ставом по податом податом по ставом по став
- 140 b) Plotinus, Ennend. H. L., V. c. 6. Jan du my equificación, de se momentar anner non men mi ser ser especial de servicion de la constanta del constanta de la constanta del constanta de la constanta

Broge, Beftalt, Batbe, alles biefes geboret jur gorm. Dan muß fich alles bestimmte Mannigfaltige wegbenten, fo baf nur ein Etwas, ein feerer Begriff übrig bleibt '4'). Die Musbehnung, und überhaupt bas Reale ber Empfinbung rechnet Plotin nicht jur Materie, fonbern jur Form, und fie ift ein Produtt ber Geele, inbem fie bie Materie Benn bie Beele fich an Die Materie wenbet, fo bat fie noch nichte, mas ju begrangen mare, fonbern fie ergieft fich in bas Grangenlofe, fie befchreibt webet Grangen, noch fann fle fich in einen Puntt ju-Und Diefes Grangenlofe ift meber fammen gieben. groß noch flein. fein Alggregat von Daffe, feine Grofe, fonbern nur ber Stoff einer Daffe. Inbem fie aber fich aus bem Rleinen ins Große ausbehnt, und aus bem Großen ine Rleine gufammen giebet, fo burchlauft fie gleichsam eine Maffe. Diefer Mangel an Grangen, brefe Musbehnung ift nun bie Empfanglichteit fur Grofe. Da aber bie Materie unbegrangt ift, und noch nicht alle bei einander ift, ju feber gorm babin und borthin bemegt wirb, und burchaus leicht bilbfam ift, fo wird fie burch biefe burchgangige Bilbung, und biefes Werben Bieles, und erhalt auf biefe Urt bie Ratur einer ausgebehnten Maffe 142). So ift auch die Conftruction geometrifcher gigu-

<sup>141)</sup> Plotinus, Emend II. L. IV. c. 10, 11, 12, 13,

<sup>142)</sup> Plotinus, Ennead, II. L., IV. c. 12, ότι απι ή ψυχη αδει εχατα όξισαι, όται τη υλη σχετομελή, με ποξισειών χαι έπυτη, ατο πεξιγχαφασα, ατο με σημικό ετιμι δυκομετή ηδη γας όξιξα. δια ατο μογα λεπτέρι χωξές, ατο σμεγακικόν αν, αλλα μεγα απε μεμξοι, και άτοι ογκοι απι αμεγαλα επί σε άτως, ότι ώλη ογια, και συςελλομένοι τα τα μεγαλα επί σα σμένης», απο τα τα σμέκηςα επί το μόγα, οίοι εγκεί διατισεί συμπος, και ή ποξιτιά αυτης, ό ταιατώ αγικε, ύπεδοχη με γεδων σο συτη, το δε φαιτασία επώσε, και γας τοι μεν

# 222 Biertes Sauptfiuf. Bierter Mofchnitt.

Figuren eine Art von Erzeugung; auf abnliche Art conftenire bie Geele Die Großen und Qualitaten, wodurch bie Materie felbft erzeugt und gebilbet wirb '4i).

Dach allem biefen ift bie Materie bas Entgegengefeste ber form, und Beraubung berfelben; nicht etwas, melchem jufallig bie Form eitzogen worben, fondern badjenie ge, bem mefentlich bie Form nicht gutommt, bad form. lofe, ein Schattenbild bes Genne. Da bie Korm badjenige ift, woven Cron, Wefen, Leben, Daff. Grange abhangt; fo wird bie Materie bad Genn und Befenlofe, bas leblofe, bas Unbegtangte, Robe, Daflofe fenn. Gie ift pofitiber Dangel und Rinfternif; gmar ein Broduft eines realen Befend ber Geele, aber boch bie Folge eines Mangels in Denn Die vollfommene, ber Intelligens unvermanbt anbangenbe Geele ift immer rein, und balt bon fic alle Materte meit entfernt, fie fiebet nichts Unbeftimmtes, nichte Unmäßiges, nichts Bofes. Gie bleibe baber rein, und wird immer nur burch Bernunft und Intelligens beftimmt. Diejenige Ceele aber, welche biefes nicht bleibt, fonbern aus fich berausgebet, fich entfernt bon bem Erften und Bollommenen, wirb, in fo weit fie nicht bon bem Einen (bein Urlichte) erfüllt ift, mit bee Unbefinmmtbeit angefüllet, fie blichet bin auf bad, mas fie nicht ichauet, fcauet bie S 100

од чт писуадово, ден одн, булена вингот пет радари вогла град, у де порест ист, пое ра пи писа пар питра, ги пис идот Форгана, дену именот, пое пата запружного нен, подда то учетие та сте писта приуг пое учети, им верх учет тог третот Фоле вуше. Ент, V. Le II. с. 1. п.

143) Plotinus, Ennead, 114. L. VIII. c. s. Env. V. L. I. c. 4. Finfternif an, und hat nun fcon Mate-

AXVI. Die Welt ift der Inbegriff alles Berflichen, aller Befen, welche aus Form und Materie besiehen, und ein Leben haben; fie ift also feibst ein mit bem Leben begabtes großes Sanze, ober ein Weltthier '45). Sie besteht aus dem Princip alles Lebens und Senns, bem Einen, dem Urlichte, welches alles durchdringt, und den Grund ber Möglichfeit von allem enthält; ber ursprünglichen Intelligenz, dem Princip des Denfens und bes wirklichen Senns, der Urquelle des innern geissigen Lebens; der Seele, dem Princip des außern Lebens, und ben Produsten biefer in unendlichen Graden sich außernden und ergießenden Urfraft '46).

es gibt eine Berftandeswelt und eine Ginnenwelt. Die Berftandeswelt ift ber Inbegriff alter wirtlichen Befen, in hochfter Bollfommenheit und Unveranderlichfeit; die Ginnenwelt ein Nachbild ber ecfteen, der Inbegriff aller wirtlichen veranderlichen Befen '47). Die Berftandeswelt ift ein unveran-

- 144) Plotinus, Ennead, I. L. VIII. C. 3. 4. 4 μεν ει τελικα ακι προς και τουκτα ψυχη, ακι καθαρα, και έλην αποτραπτικ, και το αυρισου όπαν και το αμετρου και καισου ετα όρα, πτο πολαζα, καθαρα αν μενα όρισθασα να παντρο λατ. ή δα μα μαιαστα τυτο, αλλ' εξ αντικ προκθυσα τη απη τελικο μάδε προτο, αδοι ιτδικλικο εκκινο, τφ ελλικομιαστι, καθαστου ειτλικου, πορισιας πληραθασα, συστου όρα, και τχιι ηδη όλην, βλεπασαι ακ ό μα βλεπα, ών λεγομοθα όρων που το συστου. Επη, IV. L. III. C. 9. 10.
- 145) Plotinus, Ennead, IV. L. IV. c. 22.
- 146) Plotinus, Ennead. III. L. VIII. a. 4. 8. 9. 10. Enn. VI. L. VIII. c. 8. Enn. V. L. I. c. 4.
- 147) Plotinus, Ennead, VI. L. IV. c. s. see \$1 TV

# 124 Biertes Sauptftud. Bierter Abfchnitt.

berliches absolutes lebenbes Gange, in weldem feine Trennung burch ben Raum, fein Bechfel in
ber Zeit Statt findet. Sie enthalt alles, mas ift; aber
fein Berden noch Bergangenfenn. Sie ift in feinem Raume, und bebarf feines Raumed; benn fie ift in fich bollftanbig, fich burchaus gle'h, und erfallt fich selbst. Benn man fagt, die Berftanbeswelt ift allenthalben, so beift bas nichts anders als, sie ift in bem Genn, und baber in fich selbst 148).

XXVII. Die Berftanbesmelt ift nichts anbere als bas Geifterreich. Es gibt erftlich eine hochfte Intelligenzen und genz. biefe enthalt in fich alle mögliche Intelligenzen und alle mögliche Intelligenzen und gibt in möglich eit nach; ber Wöglich feit nach gibt es eben fo biele einzelne Intelligenzen, als in ber hoch ften Intelligenz ber Wöglich feit nach enthalten finb. Co wie es eine höchfte Intelligenz gibt, fo gibt es auch eine hoch fte Welt feele und biele einzelne Geelen, und jene verhalt fich zu ben vielen, wie die Gattung zu ben Argen. Die Arten unterscheiben fich untereinander, und von ber Gattung, ob sie gleich alle

प्रकार कोराविश्वास सामान् कर है। यह सामान्यत प्रथमित में कार्वेट यह वैद्यान प्रथमित कर प्रकार कर कारण का स्वास का स्वीति हता. सहैता कुर्त्य कर कुर् करूर कोर्या है हैं जब क्षात्रम प्रथम का प्रयम प्रवेत काकारण कर कुर् सामार्थ कार्या, सामार्थ करका, प्रकार क्षात्रमा है क्षात्राच स्ट्राम्बरावन, कुर्त्या स्वीतान्याम्बरावन कारण कारण क्षात्रम कृतिकार स्वास सामान्यामा

тап) Plotinus, Елигис. VI. I. IV. с. п. че тигринпо ими проток ими от и фути тепот, об блое се тил, пак ду по ими им ось брои продикати банти, пад ось попациопос зауте ими от сесе заито, пак ако то пак зими питета уме пак пите зес. — и уме по противодии пите офпити, ими то пастожи до даржедал мога, мога пите дадовот се то оста, бес не банта. Ели. V. I. I. с. 4. Епи. VI. L. V. с. 2. aus ber Gattung entspringen; es muß alfo ju ber Battung noch etwas hingu tommen, wodurch fie naher befimmt werben. Eben fo muß auch jur Intelligenz etwas
hinzu tommen, bag baraus bie Weltfeele entspringe, und
bie einzelnen Geelen muffen vollommier und unvollommner in Nuchficht auf bas Dentvermegen fenn, fonft wurben es nicht verfchiebene Arten ber Geele fepn '49).

Die einzelnen Intelligenzen stimmen mit einander bem Begriffe nach jusammen, und eben so die einzelnen Seelen; fie find Arten einer Gattung. In jeder Art ift also die Sattung als eine Einheit, also in den vielen einzelnen Intelligenzen eine generelle Intelligenz, und in den einzelnen Geelen eine generelle Geele. Wer nun muß noch eine Intelligenz und eine Geele gedacht werden, welche nicht in den Individuellen Intelligenzen und Seelen entsprungen sind, und woher sie Gattungseinheit erhalten haben; gleichsam ein Bild jener Grundseile, das an Arelen dargestellt worden, so wie von einem Giegelring viele Machemassen ein und basselbe Gepräge erhalten 150).

Œ8

<sup>149)</sup> Plotinus, Funead. IV L. VIII. c. 3 οντος τοιτοι (τε) παιτοι σε οι τη της ικατικέ τοπο, όλε το ακε παιτοι, δι δη κοσκοι σκητοι νεθωμέθη, αυτοι δο απε τοι τε
τατα σεξιεχομείωι ισεξει δυιαμέων απε τουν των καθ' ένας α'
υχας εις ικε μείος, αλλα είς απε πολλος πολλας εδιε καιψυχας και μεία ειται, απε εκ της μείος τως πολλας διαφοξω' αστες γας εκ γιως ένα ειδ. τα μεί αμείω τα δε χειξω' και τα μεί τοιξωτέξω, τα δε ήτσοι ειξεγεία τεισυτα
και γας άπει ει τοι το το τος περγεία διαστοι, α' δυιαμές πεξιεί.
χε θατέξου.

rso) Plotinus, Fowend, IV. L. IX. c. 4. λεγουσε σε συλληπευρα ήμω γενεσθαι θου παρακαλεκτινος, ώς λει

## 296 Biertes Sauptflud. Bierter Abichnitt.

Es fannte gegen biefe Einheit aller Seelen eingemenbet werden: 1) baß mas ein anderer Menfch empfindet,
auch Gegenstand meiner Empfindung fenn, und wenn
mem Charafter gut wace, auch der andere einen guten
Charafter haben, far, baß jeder Mensch mit dem andern
in seinen Empfindungen einstemmig, und bei jeder Empfindung des Singelnen das Gange mit empfinden mußte.
2) Gabe es Eine Seele, so konnte es nicht wesentlich verschiedene Seelen, als bernanftige, undernunftige, Thierund Pflangensteelen geben "5").

Diese Einwurfe laffen fich leicht heben. Denn wenn meine und beine Seele auch bem Begriffe nach identisch ift, so ift fie doch barum noch nicht auch ber Existens nach ibentisch; noch weniger folgt, daß ber mit beiner Seele verbundene Rorper auch ber meinige fen. Dieraus ift scon hinreichend die Berschiedenheit ber Empfindungen und bie Verschiedenheit des Bewußtsenns ertlatbar. Es ift nicht nothwendig, daß alle Berschnderungen in den Individuen von der Weltseele in bestimmter Gestalt vorgestellt werden, aber nicht ungereimt,

151) Platinus, Ensead IV. L. IX. c. t.

baf fie biefelben mit empfindet. Dan ergablt bon großen Balfifden, daß fie eine Beranderung in ben Theilen megen ber Rleinbeit ber Bewegung nicht empfinden. fee fann auch von ber Belefeele gelten. Dag in bem elnen Inbioibuum Tugend, in bem anbern Lafter fen, ift niche ungereimt, ba ja ein und baffelbe Ding bon ber einen Geite fich bewegen, und bon ber anbern ruben fann. Mber überhaupt fchliegen wir bei der Einheit ber Geele gar nicht bie Debrhelt aud; nur allein bas bolla tommenfte Wefen ift Ginbert ohne alle Mebrbeit '52). Bielmehr fann man baraus, baf mir mit einander fympathifiren, burch ben Unblick eines Un-Dern jur Mitfreude und jum Mitletben beftimmt werben; baff eine leife ausgefprochene Rebe auch Entfernteren betnehmlich wird; bag Befdmorungen und magifche Mittel Meigung und Bufanimenftimminne, gwifchen Denfchen in großer gerne bewirten tonnen, fchliegen, bag alle biefe Birfungen nur burch bie Einheit ber Geele midglich find 'f3). Bad ben gweiten Einwurf betrift, fo mirb er in dem XXVIII. Abfas beantwortet. Co führet und alfo alles auf Die Einbeit einer Geele, ungeachtet ber Debrbeit berfelben. Alle find aus einer Geele entfprungen, wie? Ift bie eine Geele, woraus alle entfprungen finb, gertheilt und gerftuckelt worben, ober nicht, fo baff bie Beele unveranbere gebireben if, aber außer ihr noch meb. zere gemacht bat ? Und wie fann fie ohne Berminderung ibres Defens viele Geelen aus fich machen? Ware bie Ceele ein Rorper, fo tonnte fie freilich nur burch Berebeilung eine De brheit merben. Da fie aber unterperlich ift, fo ift erfilich eine Theilung nicht maglich, und fie tann In

<sup>151)</sup> Plotinus, Ennead, IV. L. IX. c. s.

<sup>153)</sup> Plotinus, Ennead, IV, L. IX. c. s.

### 128 Biertes Sauptftud. Bierter Abfchnitt.

In vielen jugleich ungetheilt und ohne Deranberung ibred Befens mehrere Befen ibrer Art aus fich bervorbringen. Es gibt eine Grele, es gibt eine Debrbeit bon Geelen, und bon biefen Inblotbuen if Die Grundfeele boch nicht entfernt, noch gefonbert, fondern in jeber einzelnen gang um detheilt. Ein und baffelbe ift in Bielen. Go ift bie Biffenschaft ein Banges, ungeachtet ihrer Theile, unb wenn auch die Theile aus ber Biffenfchaft ale bem Bangen find, fo bleibt fle felbit boch gang. Und in bem Theile find mieber alle Theile, ber Doglichfeit nach, und tonnen aus bemfelben entwidelt werben, fo bag ein Gas alle Cape enthalt, bie bor ibm borausgeben, burch melde bie Unalnfe gefchiebet, und wieber alle folgende, mel. che aus ihm abgeleitet merben. Co ift ber Reim etmas Sanges, und aus ibm entwideln fich alle Theile , in welde bas Bange pflegt getheilt ju werben; und jeber Theil ift wieder ein Ganfed. Das Gange bleibt ofne alle Berringerung, alle Theile fint Eins, und nur bie Materie bat Diefes mabr ju finben, fallt und fomer fie teetheilet. megen unferer Schmache, und ber Rorper verbunfelt ben Gebanten. Dort wird aber alles und auch bas Gingeine flar werben 154).

XXVIII. Die Ginnenwelt ift in ber Berftenbeswelt enthalten, gang ber gemeinen Borftellungsart entgegen, nach welcher man alles Birfliche in ber Sinnenwelt fest. Die Ginnenwelt ift erwas Rleines in Ber-

<sup>154)</sup> Plotinus, Ennead. IV. L. IX. C. 4. 5. και αι συα μετα μετα οι πολλασή η γας ή μετα σι πασιο όλη, η απο όλη που μετα μετα αί πολλασ, εκτισης μετασια. εκτιση μετε αι μετα, αί δο πολλαι εις παυτης αίτ, μεται, διασιο έσντης εισ πληθες και α δυστις. έπως γας πασι παρασχειο έσντης και μετεις βια. δυστικε γας εισ παντα άμοι και έκας μετα αποτοτρησιε και το, το αυτο αι οι πολλου.

Derhaltniß gegen bie Berftanbeswelt, welche bet Indegeiff alles Objektiven (ov) ift, und ohne in einem beftimmten Raume zu fenn, jedwedem Einzelnen in feiner Kotalität gegenwärtig ift, und baber immer bas absolute Bange bleibt. Es ift feine raumliche Gegenwart, sondern eine bynamische. Alles was ift, ift Produkt bes Gangen, und jedem Einzelnen gibt bas Absolute Kräfte jum Leben und Genn, so viel als es bavon faffen kann. Abo aber alle Kräfte bes absoluten Gangen borhanden find, obgleich fein Indioduum Einpfanglichfeit für alle bat, da ift auch bas absolute Gange selbst vor-

Bas in ber Sinnenwelt vorlommt, bas
ift auch in ber Berftandeswelt enthalten.
Denn biefe ift bas Borbild von jener. Sp ift alfo auch
in der Berftandeswelt ein himmel, aber ein lebender himmel, der alfo auch nicht der Sterne beraubt ift, Erde,
aber teine leblofe, sondern die Behälterin aller Landebiere
und Pflanzen; Weere und Baffer, mit allen Wafferthieten, in einem ble benden Leben und Fluffe; Luft, und alle
in der Luft lebende Thiere. Denn wie ware est möglich,
daß bas in einem Lebenden befindliche, nicht auch selbst
lebend sepn sollte 456)?

155) Plotinus, Ennead. VI. I., IV, c. 5. ως υναυτοφησομεν παρειναι, η αυτο μεν οφ' έπισα είναι, δυναμενε δε απ' αυτα είναι επι παι παι παι απο άτων αυτα παιτικά λεγκεθωί είναι; — επι παι ποτε απ αποτετμηπαι τκείνα την δυναμενα πυτα, ήν εδωμεν περιο, αλλ' δ λαβωι, τονατοι εδυτηθη λαβείε, παιτικές παρείναι διαμέν διαμέν δε παιτικές δυναμένες, αυτα παρείναι παρείναι χαρείνοι όμων οι. — 100 δε φισιι ο λογκε, ών αναμέν πυτα τω του του επ ειληγοτε, ώ παρείναι, πετα όλοι παρείναι παιτικές παρείναι στι μεν του δε παλοθεί, ωνα μεριοί ες πει παι παρείναι.

256) Platinus, Ennead, VI, I., VII, C, 12. Fecuence negeregerte mar Gerteine, une in mairener ve einer etere, marra einer, Bennem. Beich. b. Philos. VI. Th.

#### 130 Biertes Sauptftud. Bierter Abichnitt.

hier entstehet aber bie Frage: wie fonnen Pflangen, Erbe, Steine als lebenb betrachtet merben? Bie tann aus ber Berfianbeswelt, welche nichts anders als bas reine Senn und Leben ber Bernunft ift, ein Leben bervorgeben, welches nicht vernünftig ift. Denn der Unterschied zwischen Thieren mit Bernunft und ohne Bernunft ift einmal in der Sinnenwelt vorhanden, und est muß also erflart werden, wie aus ber Bernunftehatigiett etwas Bernunftloses hat entstehen tonnen.

Die Pflange in ber Sinnenwelt ift nichts anbers als eine in bas Leben gefeste Ibee. Das Wesen, was da macht, bag etwas eine Pflange ift, ift ein Leben, eine Seele, ein in ber Materie bargestellter Vernunftbegriff, welcher in allen Pflangen eine Einheit ift. Diese Ibee als Einheit ift nun entweber die erfte Pflange, bie Mutterpflange, von welcher alle übrige sommen, ober nicht, und es ift vor dieser noch etwas Scheres als erste Pflange. In beiben Fallen muß aber die erste Pflange, das Borbild ber gangen Pflangenien genwelt, von welcher alle übrigen abstammen, felbst auch ein Leben haben, weil auch die abgeleiteten Pflangen les ben 357).

URask

unais ais unter beofus mus hou unter as unais unaisse unu un an unais beofus mus houses beofus mus hou unter as unais, unuyobon, unu ten au as paula hue musant unter as des tes paul particularies, unter garantes es un grandaries per extendent au particularies es un grandaries de con come particularies es un grandaries de con come au particularies es un grandaries estantes estant

157) Plotinus, Ennead, VI. L. VII, C. 11. and Their

Mas bie Erbe betrift, fo muff anch unfere Erbe eine gemiffe form und Iber haben. Ber ben Pffangen lebte Die Stee berfelben in ber Berftanbesmelt, und in biffer Daffilbe muß auch oer gall bei ber Erbe Sinnenmelt. fenn, wie fogleich einleuchtet, wenn wir bie borguglichften Gebilde aus Erde betrachten. Das Wachnthum ber Steine, ihre Bitoungen und Geffaltungen von innen beraud, tonnen wir und nicht andere borftellen, afe bag fie bas Probuft einer von innen bilbenben unb geftaltenten befeelten Stee find, und bag bicfee die producirende gorm ber Erbe ift, fo wie bie begerative Graft in ben Gaumen. Da nun bit Erbe in biefer Welt lebt, fo muffen wir benfen, Die Erbe in jener Belt babe noch mehr Leben, bon welcher biefe berrührt 158) \*).

3 2

Muf

το τιδα Φυτος λογαι σει το ζωή παμεται, το δη δ επιλοί πογος δ το Φυτος καθό όι το Φυτος εεν, ζωή τελ εεν τοιαδή που ψυχή τας, και ό λογος ότ το πτοί το περιτος Φυτος στις πτος η α, αλλα περι αυτό Φυτος το περίεσε, αφό ό κοι τοτο, ποι γας εκικό ότι ταυτά δε πελλα καία αφό ότος εξ αυαγκ πης. το δε τοτο δει πολύ περίτερος εκικό ζως, που αυτό τοτο Φυτος διών, το τ΄ εκικό δε ταυτά δροτερος και τερίτας που απτ' έχνος εκώ ε ζω.

- 158) Plotinus, Ennead VI, L. VII. C. 11. λιθαι τοιγει αυξερια τε ίκο πλασαι που εξαι αιαφυρμείαι είδοι μοξι
  Φισια παιται τα λιγα εμψυχα δημιαζιαντοι είδοθει και αιδοποικίτοι χέη καιέξαι γιασθαι, και τατο αικα το αδος επέ
  γει το κους, ώσπες εν του διάξους την Αιγομείης Φυνές.
- \*) Zehnliche ichmatmertiche Ibeen von bem leben bet Das terfe find durch ben nereften Ibealtsmus verbreitet word ben. Doch ift olles, was Plotin barüber fagt, nicht fo abenteuerlich, als was man in Garres Eppofisten ber Phyfiologie von ber Perfonlichteit, Sittlichteit, und Gotrichteit ber Eibe findet.

### 132 Biertes Sauptftud. Bierter Abichnitt.

Muf eben bie Urt muffen wir une auch bas Bener, bie Luft, bas Baffer als lebend benten, Denn bad Feuer ife ebenfalls eine gemiffe Ibee (hoyog) in ber Materie. Bober ift bas Beuer? Bewiß nicht aus bem jufalligen Reiben gewiffer Materien on einander; benn ba mußten biefe Materien fchon Feuer in fich enthalten. Quch entbalt die Materie nicht fo ber Doglichfeit nach bas Reuer in fich , bag es aus ihr entfteben tonnte. Das Feuet fann alfo nur in ber Daterie ber Rorm nach fenn. 2Bas ift benn aber bie form anbere ale bas ich affen be und bilbenbe Princip, Die Geele? Alfo ift bad Rener ein geben und eine Sbee, und beibe Daber fagt auch Plato mit Recht, in bem find eine. Reuer fem eine Geele, welche bas finnliche Reuer ma-Erbe, Feuer, Luft, Baffer find alfo Theile che 159). bes gangen Beltebiered, Leben und lebenbe Geelen; nicht nur, bag in ihnen lebenbe Befen eriftiren, fonbern fo, baf fie auch felbft leben. Rur ift ibr Leben nicht dus Berlich mabenehmbar, fonbern tann nur gefchloffen merben. Das erfte barum: Jebes Feuer, bas entftebet, beridfcht fchnell wieber, und bauert nicht fo lange, bages eine fefte Geftalt annahme, um bie in ibm befindliche Geele ju aufern, fonbern gebet nur bot ber in bem Gangen befinblichen Seele boruber. Bemig murbe es aber, wenn es ftarr murbe, feine Geele offenbaren. Da es aber in ber Ratur fluffig uns gerftreut fenn mußte, fo entftebet per

159) Plotinus, Ennead. VI. L. VII. c. 11. nde pag i den urer dompen, der nug avrue, mit norm depor, in vo weier nem de pagone, et an un; i hogn neum nug donum. ruvo de ere gog nue dopor, de nue rouver audu. die am Adre, nie nouver vavo du ra aucharor nue. Es ift mie teine Ctelle betannt, wo Plato biefes behauptete, welches er auch nach leinen Grundsahen ohne die größte Inconsequenz nicht behaupten sonnte.

ber Schein, ale mare es feb. und ftefenfos, fo wie es bei ben ftuffigen Theilen unfere Korpers, ale bem Blute, berfelbe gall ift, weiche boch ebenfalls wie alle Theile bes Korpers Leben und Empfindung haben muffen 160).

Es gibt nichte burchaus Bernunftlofes in ber Mas tur. Auch bie Thiere, welche wir ale unvernunftige betrachten, icheinen nur vernunftlos ju fenn. Denn Bernunft ift ja badjenige, in welchem ober aus meldem alles ift. Bie follte etmas bet Bernunft ganglich Entgegengefestes erifie ten tonnen. Der ftogen une nur baran, baf bie Thiere ihre Bernunft auf eine andere Urt außern, ale bie Denfchen, und wollen ihnen baber gar feine Bernunft einraumen, weil fie nicht bie unfrige ift. Es gibt ungablig viele Urten bes Lebens, ber Thatigfeit und der Bernunft, welche untereinander verfcbieben find. Und bann barf man auch nicht vergeffen, bag auch ber fichtbare Menfc nicht fo lee be, und auf bicfelbe Urt vernunftig ift, ale es ber Menfch in ber Berftanbesmelt ift. Bir redinen jum Befen ber Bernunft bas Goliegen und Raifonniren: bort ift aber bie Bernunft ein anderer und uber bas Colles fen weit erhabner Mft, namlich ein unmittelbaces Unichauen in vollfommenfter Deutlich. Feit 161). Ber fich ein Thier bente, ift Intelligeng,

- 160) Plotinus, Ennend. VI. Ε., VII. ο. ττ, γενιμενό δε το πος διαστο και ταχα σβενομείοι την εκ τφ έλφ ψοχην παρεχεται, ωι τε σγαιο μ-γεγενηται μείοι, δια εδιές την σε αυτή ψυχην – αυς τε και έδως δεκινται. εκτικού α παγική ποι κατα φυσιη διέμει αι, κλί' ένα εδιε αικε κεχυμενει το εχει α διαστού.
- 161) Plotinus, Ennend. VI. L. VII. c. 9. και το ποτ αιουτοι η αλογαη εκικα οιτος, οι φ΄ έκαςα η εξ δ --- δ αν Θραπιε δ ειταιθα α τοικται εξιε, είνε εκικος, διςε κάι τα αλλα



### 134 Blertes Sauptflud. Bierter Abschnitt.

und bas Denfen eines Thieres ift Bicellegeng. Da nun bas Deuten und bas gebachte Objete ibentifch ift, wie tonnte benn bas Gedachte etwas Bernunfilofes fenn? Dugte fich Die Intelligeng nicht filbft gu einem Bernunft. Tofen machen? Mein jedes Leben ift eine Urt von Bernunft. thangfeit und bon ber Intelligeng nicht ju trennen to2). Das Libte, ber Endpunit ber Bernunftebatigfeit, ift ber aufere Segenftanb 1. B. em eingelnes Thier. menn fich bie Rrafte entfalten, und in ihrer Entfaltung fortichreiten, bertieren fie immer eimas, und merben niebriger; es entiteben unvolltammnere Produtte; aber felbft aus bem, mas biefen feblet, miffen fie noch ermas bingu gu fetiet, um bas Reblende ju ergangen. Weil g. B. bas blofe Gena noch nicht bintauglich ift jum geben, fo tamen Rtallen. Schnabel, horner, Jahne jum Borfcbein. Auf Dieje Art bebt fich bie im Berabfteigen unvolltommenen geworbene Mernunfe mieber burch Bulanglichten ber Da. tue empor 103),

Man

addrigen by the transparation, address professe in example  $\lambda$  applies, who were to adopted that, the year parties and and it is adopted and  $\lambda$  and it is a depicted and  $\lambda$  and it is a depicted and  $\lambda$  and it is a depicted and it is a depocate and it is a dep

- 162) Platinus, Emend. VI. L. VII. 6, 9, enumas è mos luves, que ect, ant il more luve mu qu. adé a per muse luve pour area abrement person, avera adeq que especie object especiel, and il per empere de more de more
- 163) Platinus, Ennend. VI. L. VII. C. 9. व्हें त्राप्तकार कर प्रकार के का प्रकार का प्

Man barf fich nicht bie Sache fo vorftellen, als wenn die Intelligenz, um alle Objette der Sinnenwelt zu machen, diese jum Borbilde genommen, und um fie bervorzubringen, fie fich vorgestellt habe. Denn das hervorbringenwollen seit schon das Denten des Objetts voraus. Es war also schon in der Intelligenz das Objett, das werden sollte, und ging dem Denten vorher, und das Objett der Sinntenwelt folgte daraus nothwendig. Denn die schöpferische Kraft durfte nicht Stillsand machen bei Ben Objetten der Berstandeswelt. Was hatte eine Kraft, die eben sowohl stille flehen, als weiter fortschreisten tonnte, zum Stillestehen nothigen tonnen 164)?

XXIX. Doch warum war überhaupt eine Bielbeit ber Dinge nothwendig? Warum mußten biefe
lebenben Wefen fenn? Und was follen fie in ber Gottheit?
Wir finden zwar teinen Unfloß an den vernünftigen Wefen; aber welchen Werth hat die Menge ber Vernunftlofen? — Allein es mußte fo fenn. Denn es ift einleuchtend, daß das Eine (die gottliche Intelligenz), welches
nach

mm το γαμφανίχου, και το παρχαρόδει η περιτώ φυσα, ώτο ή κατηλθού ό κει, ταυτή παλίο αι τη αυταρικίτη φυσεωτ ακακυψαί, και ευρεί αι αυτή το ελλειποίτου πεκρείνη τρών-

164) Plotinus, Ennend. VI. L. VII. c. 8. καιτοι πων οίου σε ην βαλομειον ήπουν ποιφαω, κυμεωι έππου ποιφαω, δηλου, ότι ύπηςχε ίππα κυμεω, ειπες κβαληθη έππου ποιφαμ, κη γουρεων έππου πεισμεμ και γουρεων έππου περ τα μετα ταυτα ενομεων' το το περ τα γουρεων είχε τως έπαν είχε τοι εκαι έπαν " αδ' ένα τα τηθο ποιφαμ, είχε τως εκαι έπαν " αδ' ένα τα τηθο ποιφαμ, είχε τως εκαι έπαν " αδ' ένα τα τηθο ποιφαμ, είχε τως τα εκαι έπαν " αδ' ένα τα τηθο ποιφαμ, είχε τως τα τα τηθο ποιφαμ, είχε τως τα τα τα το ποιφαμ βιακον το του του μεται μεται μεται μεται μεται περισκο το ποισποια μεται δυναμείνης;

#### 136 Biertes Sauptstud. Bierter Abschnitt.

nach bem Abfolut Ginen ift, ein Bieles fenn mußte. Denn fonft mare es nicht nach demfelben, fonbern bie abfolute Ginbeit felbft. Da nun Die Einheit bas Bollfom. menfte ift, fo mußte es als bas 3weite bem Range nach, ein Debrered ale Einheit fenn. Denn Die Bielbeit ift mangelhaft. Gefest nun, ce mar eine 3meibeit, fo founte boch bas Gine und Andere bie 3meibeit configui. rende nicht bollfomm ne Embeit, fonbern gebes mußte wiederum eine Biveibeit fenn, und fo weiter bei febem Beflaubtheile febes B.ftanbtheild. Go mar alfo in ber erfien 3meibeit Bewegnung und Rube, Intelligeng und Leben, und gwar vollfommene Intelligeng und vollfommenes Gie ift baber nicht eine befonbere , fonbern eine pollftanbige Intelligeng, melche alle einzelne Intelligen. gen in fich begreift, ihnen allen gufammengenommen gleich, 14 noch großer ift; fie lebt nicht ale eine Geele, fonbern ale alle Scelen, und noch mehr als bas; fie bat bas Berinogen, alle Geelen berborgubringen; fie ift ein bollffandiges lebendes Befen, welches afte lebenbe Befen in fich enthalt 165). Die Bolltommenbett ber In. belligeng bezuhet auf ihrer Bollftanbigfeit unb Ginbeit. Die vollftanbige Ginbeit und Berbindung aller

#### Pfotin.

ler Intelligenzen, aller lebenben Wefen, allee Arten bes Cepas und Lebens, biefes ift die Bollfommenheit der Intelligenz als des Zweiten nach der absoluten Einheit. Jedes Einzelne des Mannigsaltigen, was die Intelligenz in sich enthält, ift nur als Einzelnes volltommen; die Intelligenz ligenz selbst als Lotalität alles Möglichen und Wirtlichen. Die Intelligenz enthält also eine Bielheit; diese Bielheit ist aber nicht möglich, wo alles Einzelne identisch ist, benn sonst wäre auch Eins von denseiben hinreichend. Das Mannigsaltige der Intelligenz muß also aus immer andern, dem Begriffe nach verschiedenen Bestandtheilen bestehen, so jedoch, daß alle etwas Gemeinsames haben, welches durch eine hinzugesommene Differenz etwas anderes wird 166).

XXX. Die Berftanbeswelt folieft allen Bechfel und Beranderung, alles Berden und Gewordenfenn aus. Sie ift bas reine Senn felbft, welches feinen Abgang und feinen Zuwachs erleidet, und fein andere Senn gestattet. Sie ift also ewig, ohne alle Zeitberdingungen. Die Ewigfeit ift nichts anders als bas Befen, welchem unveranderliches Senn zutommt. Sie ift also identisch mit Bott, und nichts anders, als Sott, der sich felbst offenbaret, wie er seinem unwandel-

166) Plotinus, Ennead. VI. L. VII. c. 9, 10, ώς γας ζων εδα τελειον εικε, και ώς κεν δε, τελειον, και ώς ζων δε τελειον, ώς ει με τοτο, αλλα τετο. παι ή διαθοςα το αλλα αυτο αλλα, ώνα ει πανταν μεν το τελειοτατής ζων, είνατον δε ώς έκασον τελειος και μεν αι τελειοτατή ζων, έκασον δε ώς έκασον το λειον, και μεν αι τελειοτατή ζων, έκασον δε άξιστε το αυλλαν μεν είναι, των αυτον δε πανταν ' η αυταξιείν το αυ δε, δα τουν αξ ένομον απ καις' είδας ώναες αυο παι συθετον, και συζεμείου διακτον, ώνα παι αί μοςφαί παι οί λαγοι.

# 193 Diertes Dauptfind, Bierter Abichnitt.

baren Genn nach ift, Gott ift aber eine unenbliche Rraft und unenbliches Leben in vollfommener Sotalitate ein Leben, welches feine Britgrangen bat, fich nie erichopft. und eben beeimegen immer ohne Folge und Beranberung Dauere167). Diefe Emigfeit foflieft nun picht Mannigfaltigfeit, Thatigteit, Bielbeit fordern nur bie Berichiebenheit bes Genns, und die Folge ber Beranderungen. Dan benfe fi f ein leben mit Mannigfaleigfeit, welche aber in ner auf Einheit und Ibentitat jurud tomint, bie Unerschöpflichkeit bes Lebens mit Ibeneitat, fo baf Leben und Denten nie bon einem jum anbern fortgebet, fonbern fich von Gleichformigleit nie entfernet; und man wird fic bie Emigfeit vorftellen tonnen. Dier bleibt bas Leben immer in einem und bemfelben, ift immer gegenmartig, umfaßt alles, nicht bald biefes, balb jenes, in verfchiebenen Beittheilen, fonbern alles jugleich wie in einem uneheilbaren Dunfet 108). Diefe Emigfeit ift nicht etma ein Accideng, eine jufdlige Befchaffenbeit bee emigen Befend: fonbern fle gebort mefentlich und ungertrennlich gum Genn beffelben 169). Unfer Beift murbe wber biefes En ine nicht faffen, nicht benten tonnen, moferne es und niche unmittelbar gegenwartig mare; et murbe es nicht

<sup>167)</sup> Plotinum, Ennond, III, L. VII. ο, τ. 4, σ. αισο 
Το το υποκειμείου μετα της τοιαντήν κατακαστώς εμφαιουμετης, όθει σεμισι ο αιών και τ'αυτου τή θεψ. — και καλας αι λεγοιτο ο αιών θτος εμφαιών και περιφαίων έπυτου
στος σει το είναι ος ατερικό και τ'αντοι ώτα και βεβαίας σε
ζως — και α τις ώτας τοι αιώνα λεγοι, ζωρι απείξου ήδη
τω πατακ σιιαι, και μπόδει αιαλισκειι αύτης, τή με παξελήςλυθείαι, μηδ, αν μελλειν, ήδη γας και κι εις πατα εγγια
αι τις τις όξιζεσθαι, το γας έξης τή πατακο είναι και μηνες
αιαλισκειν, εξηγήσια σε εις τη απείξου ήδη σιουι.

<sup>168)</sup> Plotinus, Ennead. HI, L. VII. a. s. 5.

<sup>169)</sup> Plotinus, Ennead, III. L. VII., c. s.

anfcauen, wenn er nicht, ob er gleich bon einer anbern Seite an bie Beit gebunden mare, an bem Emigen Theil batte 170).

Die Beit ift ein Bilb ber Emigfeit, unb son berfelben ausgefloffen. Benn wir uns jenes unveranderliche Befen mit unenblichem Leben in feiner Totalitat benten, fo mar bie Beit noch nicht, unb nicht fur jene emigen Befen borbanden; aber fie rubete in benfelben, ale etwas noch Runftiges, bas burch bie Ibee und bie Matur ber Kolge jur Bieflichfeit fommen marbe. Da aber bie Ratur ober bie Belefeele viel gefchaftig ift, berefchen, und ibr eigner herr fenn wollte, und nach Debrerem ftrebte, ale mas fie gegenmartig batte, fo fam fe und auch die Zeit in Bewegung 171). Die Seele hatte namlich eine nie rubenbe Rraft, fie wollte bas bort Angefchauete immer auf ein Underes übertragen. alles Reale wollte in feiner Totalitat ihr nicht jugleich ju Bebote fieben. Co wie nun bie Ibee, indem fie fich aus bem rubigen Gamen entwichelt, fich über bieles verbreis tet, aber burch bie Theilung bas Biele gernichtet, und anfatt bee Einen in fich felbft mit Bermehrung ber Eine beit etwas hervorbringt, bas nicht Eins in fich felbft ift, und alfo in eine fcmadere gange fortichreitet; fo machte auch die Geele, die finnliche Welt, welche fich nach bem Mufter ber Berftanbeswelt bewegte, gwar nicht bicfelbe Bewegung, welche in jener Statt finbet, aber boch eine

<sup>170)</sup> Plotinus, Ennead. III. L. VII. c. 4. 6.

<sup>171)</sup> Plotinus, Ennend III. I., VII. c. 10, προτεροι πρι το προτεροι δη τυτο γειιμελα αια τυ ότερα δεηθηναί, συν αυτή ει το οντέ πισπανέτο χροίος με αι, αλλ' ει εκκιφ από αυτος ήσυχιας ηγε. Φυσεια δε πολυπραγμείας και αρχαί αυτος βαλομείας και αικα αυτής, από το αλέος τα παροίτας ζέται έλομείας, επιηθή μες αυτή, επιηθή δε παι αυτός.

### 140 Biertes Sauptftud. Bierter Abichnitt.

eine abnliche, und ein Rachbild jener. Gie feste alfo Ach feibft querft in bie Bat, und brachte bie finnliche Bele anglatt ber Emigfeit bervor, unterwarf fie ber Beit, fo bof fie alle Bewegungen biefer Belt in ber Beit jufammen Denn bie Belt bewegt fich in ber Geele, und fie bat feinen andern Dre als Die Geele, und muß fich alfo auch in ben Beit ber Gerle bewegen 172). Die Geele filte alfo eine Thatigfert, und bann tweeber eine mibere Thatigleit nach jeger bar, erzeugte baburch bie Mufein. anberfolge, unb mit ben Gebanten, wo immer ein anberer nach einanber folgte, ging jugleich bas borber nicht gewofen fonn bervor. Denn ber fest berporgebrachte Gebante mar nicht obnlich bem vorbergeften. ben , noch bad g.ben in bem gegenwartigen Augenbliche Bugleich hatte nun auch tebes onbem borbergebenben. Bere leben eine andere Beit, und Die Erennung bed Lebens hatte feine Beit; bie Fortichreitung bee Lebens bat immer feine Beit, und bad vergangene Leben bat bie vergangene Reit. Man tann alfo fagen. Die Bert beftebe in bee fortidreitenben Bewegung ber Geete aus e i me m

172) Plotitus, Ennead. ПГ, L. VII. с. 10, или упр форму по так денеанд. ПГ, L. VII. с. 10, или упр форму по так денеанд. ПС, П. VII. с. 10, или упр форму по так денеанд. То рез издене поту пои подмето поту пои подмето по поту пои подмето по денеанда по по так денеанда по денеанда денеанда денеанда по денеанда по денеанда по денеанда по денеанда денеан

fichtbare Welt herborbrachte. Sie ift ein Bitd ber Ewigleit. Diese enthalt eine grangenlose Lotalität jugleich; bie Zeit in ber grangenlosen Folge bes einen nach bem aubern. Die Zeit istnicht außer ber Geele,
so wie die Emigsett nicht außer bem ewigen Wesen; ble
Zeit ist etwas in der Geele Angeschauetes, in ihr Befindliches, mit ihr Zusammenhangendes, so wie auch eben dieses
bei der Ewigseit Statt findet 173). Ursprunglich enistand
und ist also die Zeit in der Weltsfeele, sie ist aber auch in
zeder Geele, der menschlichen sowohl als jeder andern;
benn alle Geelen sind nur eine Geele, und die Zeit wird
nicht gerftreuet werden 174).

XXXI. Gut ift für jebes Wefen feine Lebens.
thatigfeit nach ber Natur, und ift feine Natur
jusammengeseht, bie Lebensthatigfeit bes Bef.
feru. Wirft eine Seele, in sofern fie vollfommen ift,
nach bem vollfommenften ftrebend und hinblidend, so ift
bas nicht allein für fie beziehungsweise, soubern schlecht.
bin gut. Gibt es ein Wesen, welches nicht nach einem

с. 11.

С. 10. ти упредентать положентя протоком протоком протоком положентя по образа, име по образа, име протоком прото

174) Plotinus, Ennead III. L. VIII. c. 12.

# 142 Biertes Sauptflud. Bierter Abidnitt.

anbern wirft, und freet, meil es bas vollfommenfte un. ter allem Realen, und felbft über alle Dbjette erhaben ift: ftreben vielmehr andere Dinge nach ibm, fo ift biefes bas bochfte Gut, burch welches alles Uebrige bes Guten nur theilhaftig werben fann, namlich entweber burch Berahnlichung mit demfelben, ober durch bas auf baffelbe ger chtete Streben. Diefes volliommenfte Befen ift uber alles Befen, Birfen und Denfen erhaben, bon nichte abbangig, aber ber Grund von allem; es mug' alfo auf fich felbft gelehrt unveranderlich verharren, aber alles übeige Befen nach fich gieben, fo wie der Umfreis nach bem Mittelpuntte bes Rreifes, bon meldem alle Ctra. Ien ausgeben. Es ift bas Objett, welches alle begebren. Die unbefeelten Befen werben gur Geele bingezogen; bie Geele aber burch bie Jutelligeng auf ben erften Grund al-Ier Wefen. 175).

Das Eine, bas Bollfommene ift burch bie Intelligeng ber Grund und bie Quelle alles Realen. Alles Reale ift Baber gut. Daher gibt es in ber Ibealwell

175) Plotinus, Ennead. I. L. VII. c. 1. 1. 1 27 21 pin where altho south which at hat exem was exercise has errer, meer mure do om alba, daber, er rure ar my re mya-Эог, во в пли ток подом прави ративаревище ест ти бе alla digue at egot, den pure re applier, nat re neue preто бросоедия, ние тор жеее инто тор черущих посиганы и de aftere une erefrein nem be meierer mynborg bie be myn-Зег. на при мда бдения, рабо гфирент пда, го прохо APRIL TRYS AND ALXIS SISTEMAN BATA QUELL APRIL HOW TO аже арабоной полек, и ту прог скина перрыц, зана pag new aveni, add aven prin p'apador nime, um pag der explaine arise, aresette um ingritur, um estracte is um engener. was pieg an mure bei s'apader ridredag ein o marчи инстичи, поче до зи радон бен рис или приде, те, d maera efterau. Les ur miteu aure, neur aure de unice-Фен жанба, бежер кинден жеог истерь, аф в жасае ударьpiaci,

welt fein Bofes, weil hier reines Cenn ift 1-6). Das Bofe findet fich aber in der Sinnenwelt, und wird gedacht als Gegenfat von dem mabren Senn und dem Realen, ats Gegenfat von dem Urgrunde und Erften, und von der Form, alfo als das Lente und bas Formlofe durch Beraubung 177).

Menn etwas Boles vorhanden ift, fo muß es auch etwas ur fprunglich Bofes geben, welches an fich nicht burch Mittheilung bole ift, burch deffen Theilnahme alles andere bofe ift. Das urfbrungliche Bofe ift bie Formlofigfeit, wodurch etwas des mabren Sepns beraubt eft. Und diefes ift die Materie 178).

Die Rorper find unvollfommen und bofe, weil fle Theil an ber Materie haben; aber boch nicht urfprunge lich, fondern abgeleitet, benn fie haben zwar eine Form, aber feine mahre, find bes Libens beraubt, gerfteren eine ander, und ihre unordentliche Bewegung ift der eignen Thatigleit ber Geele hinderlich 179).

Die Seele ift an fich nicht bofe, auch nicht jede, fonbern nur in fofern fie von bem Bofen, bas in der Geele Statt finden tann, bem Unvernünftigen, in Scloverer ge-fest wird. Der Grund bavon ift, daß bie Geele mit bem Rorper und mit ber Materie verbunden ift, welche form-los ift, und die Seele hindert auf bas Befin ju feben, biel-

<sup>176)</sup> Plotinus, Ennead, L. L. VIII. c, s. 3.

<sup>177)</sup> Plotinus, Ennead. I. L. VIII. C. 1. ζετομα δ΄ όμως απε τως εναστών την αγαθώ το πακοι, ει μη ωςα ώς το μει αξχη, το δε εκχαιου; η το μει ας ειδει, το δε ώς ενεμείο.

<sup>178)</sup> Plotinus, Ennead, I. L. VIII. c. 3 8,

<sup>179)</sup> Plotinus, Ennead, I. L. VIII. c. 4.

# 144 Biertes Sauptftud. Bierter Abichnitt.

bielmehr fie jur Materie binabgiebet. Gine Geele, melde gur Intelligeng fich benneigt, ift frei bon allen Dangeln. fie ift und bleiber rein, und wird allein burch bie Dernunfe vollfianbig bestimmt. Belche Geele aber nicht in biefem Buffanbe ber Rein beit bleibet, fonbern binaus. gebet ju bem, mas nicht bollfammen und bas Erfte ift, wieb, in fofern in ihr ber Mangel des Guten ift, mit Un beftimmtheit erfüllet. erblichet bie Sinfternig, und bat bie Materie fcon in fich, inbem fie ichquet, mad fle nicht fchauet, wie man faget, bag man bie Rinfternif fiehet. Alfo ift ber erfte Grund bes Bofen nicht in ber Da. terie, fondern noch bor berfelben in einem burchgan. gigen Mangel, bas ift in einem Genn, meldes von allem mabren Geon entbloft ift. gegrundet. Bas nur beziehungeweife mangelhaft ift, ift micht bofe, fonbern nur nicht gut, und es tann in Begiebung auf feine Ratur felbft bollfommen fenn. 2Bas aber in einem burchgangigen Mangel beftebt, von melder Urt bie Materie ift, bad ift abfolut bofe, und bat gar feinen Theil an bem Guten. Die Materie bat fein mabred wirtliches Genn 180).

Sieraus folgt, bag es falfc ift, wenn man meint, bie Den foen maren felbft Urface bes Bofen, inbem

150) Plotinus, Ensend. Τ. L. VIII. α, 4, 5. αλ' α

ελλιψα τε αγαθε αιτια τα έχαι παι συστια το συστει,
τα κακει κις αν το τη ελλιιψει, η τη συστιο τη ψεχη παι
περιτος δευτεροι δε σεα το εποτει και ή φυσα τα κακέ, να

στι οτ τη ύλη, αλλα και περι της ύλης, η αια σε τη έπουαν ελλοιψει, αλλ' αι τη παιτιλεί τα απιοι, γε γεν ελλεισει
ελιγοι σε αγαθε, η κακει " δυστια γας και τελειοι εικαι
είν περι φυσιι το αυτα, αλλ' έταν παιτελαι ελλειση, έπες
εξει ή ύλη, τατο το παιτια εκιοι, μηθεριαι εχει αγαθε
μειεροι, εδε γιας τα εικαι σχει ή ύλη, ένα αγαθε ταυτη μειτειχει, αλλ' όμανημοι πυτη το εικαι, δε αληθοι εικει λεγεις πυτο μες εικαι.

indem fie bon felbft bofe maren; es erhellet vielmehr, bag bas Bofe noch außer bem Menfchen ju fuchen ift, baf fie bas Bofe, welches fie brudt, nicht gerne in fich aufnehmen; bag Menfchen bem Bofen entgeben, und baffelbe burch die Rraft, welche nicht in ber Materie ift, beherr-fchen tonnen; aber nur biejentgen, bie Krafte baju ha-ben, und bag fie es nicht alle vermögen 181).

Mothwendig entsteht die Frage nach dem Grunde und ber Nothwendigkeit bes Befen. Man barf nicht etwa mit den Gnoftstern ein bofes Princip, eine aus dem
Stande der Bollfommenheit herausgefallene Seele als
ben Grund des Bofen annehmen. Es gibt teine andere
Principe des Universums, als die Einheit, die Intelligenz und die Seele; die Intelligenz ist die Verstandeswelt,
und die Seele hat nach dieser aus der Falle der Anschauung die Sinnenwelt herborgebracht. Diese hervorbringung geschiehet nicht etwa aus Reigung (verore) burch
eine Willensbestimmung, sondern ist eine norhwendige
Folge der Anschauung des Göttlichen 182)

Das Bofe ift nothwendig, weil bie Bele aus Entgegengefestem, Form und Materie befieht. Zweitens: Das Gute ift bas Reale, bas Befen (2010). Alles Reale geht nothwendig aus fich bere

- τέι) Plotinus, Ennead. I. L. VIII. c. 5. ει δη τπυτα εξθας λεγεται, α θετεοι, ήματ αξχην πακαν είναι, ακακε παξ ανταν είτας, αλλα περ ήμαι τανται & δ' αν αιθζαπας κατανχεί, κατέχεια αχ έκοιται, αλλ' είδαι μει αποφυγήν μαπαν των εν ψυχή τοις δυιηθείσι, παίτις δε α δυίασθαι.
- 182) Plotinus, Ennead, II. L. IX. c. 2. 4. ήμειο δε α μοσιο Φαμαι στο ποιοσαν, πέλαι μαλλοι μη οιοσιο, σε δο σισοσο σφ επελαλοσθαι δελοιοτε σου επεί, το δε επελαθεσος πως δημικεργεί; πεθεν γας ποιεί, η οξ ών οιδεν επεί, ει δε επείων μεμιτιμεία ποιεί, αδ' όλως είνοσει.

#### 146 Bertes Sauvified Berter Willbritt.

hermal, kenngt durch Münischer ermal Indered berart, weiches dem Frune nach dem Jeremannannden andere her So entfiese and deiten Furtaguner von einem jum andere ernach behoed, nach verchen nichte deiter erte finer fann, en nelchen finer Spair des Fouren wide performer, weiches abs das Fruie if. Una deried Ade Promes Das Früg ift aufe nechwerdig. Denn wenn bas Früg ift, fauf auchwerdig. Denn wenn bas Früg ift, fauf auch nichtende, denn das fineret, das fauf das Früger paringen.

An linut the breeze enverter, be Berika frienten nicht burch bie Mutere bofe merbet, Die Barbr . finne nicht ber Crund ber Unm if abier und ber boffen Bregeriteit fente. Denn frute burch bie Beichaffenbeil bas Timpers bie Boshert ber Seele egrieben, fo wurfe biefel nicht bie Muterie, fagnern bie Form, nicht bie Date eie, melde afne Jelduffruheiter if, fanberg bie mit befroffenhoten, Dirne, Pflier, u. C. w. gefalente Dareite, Bome auch biefest jugeftenben, ift boch bie Martre, nicht bie Taem bie liefache bes Bolen. Denn bie Frem wurft nicht allem, fondere in Berbinbung mit ber Muterie, fie ift bufer nicht mehr fo beiderffen. wie fie an fich abnefenbert ift, fonbern eine materialifirte, in ber Raeie berbarbene, burd ibre Ratur vernureb pagte Iber. Die Matene ift Beberrichern best in ihr abgebilbeten, fie berbirbt und jernichtet ed, nab fitt en beffen Ctelle ibre eigne ber Ibre entgegengefente Ratur 3 ). Buf

184) Plotians, Emend L. L. VIII. C. S. drs you was

part to synthe surject to end out the state of the page of a sea out to the deposit of an incidence of any are anteresting of a sea out the deposit of an incidence out and anteresting of an incidence out and an incidence of any of the sea of the synthetic out and to are the synthetic out and the season of the season of the synthetic out and the season of the season of

Muf biefe Met treibt fich Plotin in einem beftanbigen Berlel berum, inbem er balb ben letten Grund bes Bofen, bee phyfifchen, wie bes moralifchen, in ber Daterie, aufer ber Geele fucht, bald wieder bie Materie als ein Probuft ber Geele betrachtet; und wenn man fragt, warum mußte bie Ceele eine Materie herborbringen, baib phofifche Mothwenbigfeit aus fich beraus ju geben und zu mirfen; balb wieder einen Dangel an Unfcauung bed Gotelichen anführet, mo man balb bie Rol. gerung in ginfpruch nehmen muß, balb wieber bie Frage nach bem Borum? in eben berfeiben Ctarte jurudfebret. Die Fragen, burch welche er bie Gnoftiter, welche bas Bofe bon einem befondern bofen Brincip, ober bon ber Materie ableiteten, wiberlegen wollte, treten daber bet feiner eignen Erfidrung mit bemfelben Rechte und in boller Gtarfe bervor.

Wenn die Gnofiler bas Bose aus einem Mangel an Erleuchtung bes Finftern, ober aus ber Materie und einer Reigung der Seele jur Materie ableiten, so sett ihnen Plotin folgendes Naisonnement entgegen. Was soll die Erleuchtung, wenn sie nicht nothwendig, also entweder nach der Natur oder der Natur entgegen ersfolgt. Ift sie in der Natur gegründer, so muß sie alleseit so erfolgen; so kann es kein Finsteres geben. Ift sie widernatürlich, so ist das Widernatürliche schon in den höchsten Principien anzutreffen, und das Bose ist nicht in der Welt entsprungen, sondern hat noch vor Entstehung der Welt schon seinen Brund. Kam aber das Bose erst

απος και διολλης της αυτης καςαθμέα Φυσιο το σχη
μα το πελευτος αισυ συτης ποια. μετε τα στ τη όλη μέη μ

καυτα εξιές άπες τις α οφ' έπυταν ύπηςχει, αλλα λούσε εξ
μλει Φθαζειτες όι όλη, και της Φυσεος της εκμιης αικαληπθέτες.

— γειομεία γιας αυξιά τα αυτην εμφαντάσθετας, Φθαζα

πυτο και διολλης της αυτης καζαθμέα Φυσιο ειαιτικά άσπες

### 148 Biertes Bauptflud. Bierter Abichnier.

burch ble Materie jum Borfdein, und bie Geele, wie bie Omoftifer fagen, veigte fich jur Materie, und erblicfte Die Binfteriaß, welche fchen borbanden mar, fo muß man fragen : woher fam biefe Finfternif. Grachte fie bie Ceele burch ibre Meigung felbft bervor? Co mot ja aber guverlaffig vorber noch Riches, mobin fie fich neigen fonnte, und nicht bie Binfterniß, fondern Die Ratur ber Seele felbft mar ber Brund ber Mergung. Das Bofe batte alfo feinen Grund in ben borbergebenden Matururfachen, in ben Principien ber Welt 185). Durch eine abn. liche Reibe von Schluffen mußte nun Plotin auch ben let. ten Grund bes Bofen in bem erften Princip finben, ba. mie er lebret, aus bemfelben alles Birtliche ausgefioffen Allein biefe Hibleitung wiberfprach einem anbern Cane, daß bad erfte Princip bad Bollommene unb 26. folute ichlechtbin ift. Go lange er baber biefen Gat bor Mugen bat, behauptet er, Die Einnenwelt ale Mueftug und Probuft bes Abfoluten fen felbft volltommen in ibcer Art, fo volltommen ale fie ibrer Ratur nach fenn tonne; gmar nicht frei vom Unvolltommenen, welches in ber Bele, ale Inbegriffe alles Wirtlichen, bas jugleich meglich mar, nicht feblen burfte, wenn die Bele alle Realitater enthalten follte, aber als ein Ganges, welches alle Realis taten und alle Arcen bed Lebend in fich faft, bie befte und

185) Plotinus, Ennead, II. L. IX. c. ts. τι γας ολλαμανο όδις α μες παισαι ότ εδα, η γας αυτα Φυσιο η καγα Φυσιο ή αιαγλή, αλλ΄ α μες καια Φυσιο, αια κτατ, α δα
καια προ τα κουαμ τάδε, και αχ δ΄ αυτασ Φυσιο, και τα καικαι προ τα κουαμ τάδε, και αχ δ΄ αυτασ συτισ ταν καιτος
κελια σ'ακα τατά και τη ψυχή τα ευτισθές, αλλα παρ' αυτασ
ειγανθές, — α δε δη και ή έλη, έθεν Φαισα, ό γας ψεχη ή πουσαια ηδη ει τα σλοτες, Φαισο, αδε, και μεταλαμισ
τα η, δηλοροτί, όκα αυτιστού, κδ΄ αυτα το σκοτες αυτισ της
απιστές, κλλ΄ αυτη ή ψυχής Φυσις, πατά δε τ'αυτος της
απιστές, κλλ΄ αυτη ή ψυχής Φυσις, πατά δε τ'αυτος της

tigleit und Trennung. Zwietracht, weil wegen ber Schranten ber Realitat nothwendig eines mit bem andern in Wiberstreit gerathe, ba hingegen in ber Beckanbeswelt alles ungetrennt, einflimmig und barnionischt; bessen ungeachtet aber, obgleich jedes Wesen fich bon bem andern trenne, und sein eignes Interesse mit bem Berderben bes andern suche, bewirke doch aus allen diesen Dieharmonien die alles durchbringende Intelligenz eine einzige vollständige Harmonie. Und so sein auch die Sinnenwelt, welche aus ber vollsommensten Ratur ohne Vorstellung und Bewußisenn eines Iweckes here vorgegangen sein, ihrer Ursache analog die vollsommenste und bestmögliche 186).

Diefemnach ift bas Bofe entweber nur scheinbar, ober es ift nothwendig, und als nothwendig hort es auf Bofe ju fenn. hier ift schon eine beutliche Cpur von ben Ideen, auf welche Leibnit feine Theodicce gegrundet hat. Es findet ber einzige Unterschied Statt, daß Leibnit feine beste Welt aus metaphysischen Principien beweifet, Plot in aber sie auf eine intelletzuelle Anschauung grundet.

Aber Plotin bleibt nicht immer bei biefen Ibeen fteben, fondern er raumt auch juweilen bad Dafeyn bes Bofen, fowohl bes physischen ale bes moralischen, ein, und

186) Plotinus, Emmend, III, L. II, c. 2. 3. έτα δη από εξ ένας το που το από αυτό λογα αυτή τοδε το που και διεση, και εξ εναι το από αυτό λογα αυτή τοδε το που και διεση, και εξ αυτόμες το μεν ένεντα, το δε αυτόπε αθληλοία ο ομώνατο, και φθαρμένει βατίρα γενότει αθληλοία αργαφατό, και μικό επό αυτόμε το αυτόμε το άρμος άρμος αξικόνιας το αυτόμε το δε λογα τα αυτόμε το δε λογα το αυτόμε το δε λογα το αυτόμε το άρμος το αυτόμε το δε λογα το δε λογα το αυτόμε το δε λογα το δε λογα το αυτόμε το δε λογα το αυτόμε το δε λογα το δε λογο το δε λογα το δε

### 350 Biertes Sauptflud, Bierter Abschnitt.

und fucht es mit ber gettlichen Belebeit und Borfebung in Uebereinftummung ju bringen. Das Bofe, fagt er, bat feinen Muten fur bas Gange. Urmuth und Rrantbeut find fur ben, welchen fie treffen, portbeilhaft; tafter brent jum Beifpiel ber Gerechtigfeit, wirft bieles Rublis che, wecht ben Berftand, um ben Wegen ber Bodbeit entgegen ju mirten. Diefes ift eben ein Bemeis ber bochften Allmacht, bag fie auch bas Bofe jum Guten ju menben, und felbft bas Berborbene gu neuen Bormen ju gebrauden verftibt, - ein Gebanfe, welcher mit ber hauptidee bes Gangen, bag eine Bernunft bie Grundurfache ber Welt ift, nicht mobl ju vereinigen ift 187). Richt megen ber Unordnung und Gefeglofigfeit ift Otonung und Befeg, bamit biefe burch ben Contraft beflo beutlichte erfannt werben, fondern megen ber Ordnung, welche etwas Singugefommened ift, und weil Ordnung da ift, ift auch Unordnung, und megen bes Gefeges und ber Bernunft ift Gefestofigfett und Unvernunft vorbanben. Richt ale wenn bas Beffere bas Schlechtere gemacht habe, fonbern weil Befen, welche bes Beffern empfangl ch maren, entwebet burch ibre eigne Matur, ober burch ein ungunftiges Befoid, ober ourch bas hindernig eines andern Bifene, bas Beffere aufzunehmen gehindert maren 188), wobet alfo bie Schulb bed Bofen enemeber auf bie unpollfom. mene Ratur bee porfiellenben Befen, ober auf eine unbolltommene Merbindung und Regerrung bed Gangen, alfo ARC:

<sup>187)</sup> Plotinus, Ennead, III, L. II, c. f.

<sup>188)</sup> Platinus, Ennead, III, L. II. c. 4, στι δε π δια του αταξιών ταξώ, αξε δια την ανοιών νομών, ώς το υιννω, ένα γενώτα εκώνα δια τα χαρο, και ένα Φαινείτο, αλλα δια την ταξίν επάπτιο αναι, κάι όρι ταξίν απάξει, και δια του υιμος και λογοι, και ότι λογοι πάρασμια και ανοια, η ταν βελτιδιών τα χαρα τοποιμέστων, αλλα των διχεθλαι δυναμένται τα ακώνα, Φινα τη διατών η συνγυχικ αλλάν δεξαελαι η διαμμείων.

am Enbe boch wieber auf bas erfte Princip gurudt

Bas bas moralifche Bofe betrift, fo ift ber Denfch felbft Urbeber beffeiben, benn er bat Freibeit, und fann fich filbft burch Weenunft ju Sanblungen bestimmen. Dare biefe Breiheit nicht, fo murbe ber Menfch meber fundigen, noch recht banbeln. hat baber gleich bas Bofe feine außern Urfachen, fo heben biefe boch feine Freis beit nicht auf. Diefe gehort jum Wefen bes Denfchen, und felbft bie Borfebung tann fie nicht aufheben; fie will nicht Die Datue aufheben, fonbern fie erhalten. lafit alfo bem Denfchen, mas er ift, fchreibt ibm aber ein allgemeines Gefet bor, bag namlich ben Menfchen, Die gut geworben finb, ein guted Leben, und den Bofen, ein bofee Leben merbe ju Theil merben 189). Allein in ane bern Stellen fcheint er ben Gebanten, bag bies Boft felbft eine morglifche That fen, felbft wieber aufzugeben, und ben Grund bes moralifchen Bofen nicht in ber Billfur, fondern außer derfelben ju fuchen. Ein fleine unmerflide Reigung werbe in bem Kortgang großer, und mache bie Bergebung größer, ohne bag es ber Bille bes Sanbelnben gemefen fep. Auch bie Berbinbung bes Rerpere und bie baraus nothwendig entfpringende Begierbe, fo wie mehrere andere Urfachen baben einen befrimmenden Einflug auf ben Billen 190),

259) Plotinus, Ennend. III, L. II, c. 9. 10, αλά το μες, αποτας, ότι άμαςτια αποτες, τατο απ αιωχα, το αυτών των των αραττώταν πας' αυτών αιως, αλλ' έτι αυτών ποίων, δια των αραττώταν πας' αυτών αιως, αλλ' έτι αυτών ποίων, με αντός εί αιωτάν αντός. — α γας δη μέτα της αγοπική αιω δας μέτα μέτα μέτα του αυλχαστικό οιτα" των δε εξα τους ποιοιικός ζωτικό, έ δη αςτή πραττοίτα, έτι δ΄ ποιοι αυτοις λέτα, λέγα δε τοις μέτα αγαλοιοι γετομέτεις αγαλοις βίου οτέτλας, από απόλεις απόλεις τη συστία.

290) Plotinus, Ennead, IIL L. II, c. 4. ra de di' ni-



Bewohnlich begnügt er fich, um bas Dafenn bes mo. ralifchen Bofen gu ertlaren, mit dem Bebanten, bag bie Geelen verfchieben, und baber auch bem Grabe ber Boll. tommenbeit nach verfchieben fenn mußten, und er icheint baber ben Unterfchieb gwifchen But und Bofe nur als eie nen Gradunterfchieb, welches unrichtig ift, betrachtet. und nicht bebacht ju haben, bag Tugend felbft ungablige Grabe baben fann. Damit verbindet er den Gebanten. baf bie Belt ein großes Drama fen, welches febr berfchiebene Hollen erforbere, und bag Bott ale ber Dichter bed Dramas jeber einzelnen Geele ibre Stelle, ibr Birten und Sanbeln genau beffimmt und borgefdrieben babe .-Ein Bedante, welcher ftrenge berfolgt auf Ratalismus führt '9'). Enblich verhiert er fich, um bas Dafenn bee moralifchen Bofen, und bie Didharmonie gwifchen bem Phyfifchen und Morglifchen ju erfldren, neben manchen herrlichen Bedanten, Die einer Entwickelung werth maren, 1. 3. wer nichts ber Gludfeligfeit Burbiges thut, fann auch teine Unfpruche auf Gludfeligfeit machen, in bie Inpothefe bon ber Grelentvanberung 193).

Wenn man Plotins Betrachtungen über bad Bofo In Der Welt, und die Resultate, welche fie barbieten, mit Aufmertsamteit erwäget, so bringt fich ber Gebante auf, bag ihnen bas Princip feiner Philosophie einen vollfianbigen, befriedigenden Aufschluß über bas Bose in ber West

him.

The experience and experience for ferror or are the most an experience of the ferror or are the most experience of the property and after an experience of the ferror and after the ferror and a

- 191) Plotinus, Enneade HI, L. H. c. 18.
- 192) Plotinus, Emead, III. L. II, 0. 13. 13.

Welt hatte verfprechen muffen. Ein einziges Arprincip alles Geyns, Die Urquelle alles Guten und Bollfommenen, nicht etwa durch lange Schlufreiben entbeckt, fonbern unmittelbar durch intelleftuelle Anschauung vergegenwärtiget, mußte durch bas unendliche Licht, welches Gedanken und Welten schaft, alle Rathkel und Dunkelbeiten, welche die Rörper- und Geisterwelt barbietet, zerfreuen. Die Welt als reiner Abglanz des ursprünglichen Lichtes durfte nichts Unvolltommnes enthalten. Diefem widersprach aber Resterion und Erfahrung, und der
Bersuch, das Bose, desten Dasenn sich nicht wegdisputiren ließ, mit der absoluten Volltommenheit des Urgrunbes in Harmonie zu bringen, dem ganzen System in sein

XXXII. Bel ber lebre bon bem Roffen in ber Belt, und ber gottlichen Borfebung erfiart Plotin mit ellem Rachbrud, bag fein philosophisches Cuftem ble Breibeit ber menfoliden Geele ale Bedingung bes moralifden Sanbeine antaften ober umflogen burfe; er erfiart jebes Spftem, welches mit ber Rreiheit bes Menfchen ftreite, eben barum fur falfc 193). Geine Bt. merfungen über Die fataliftifchen Spfteme find fibr fein, fcarffinnig und grundlich; gleichwohl findet man, baf fein eignes Soften bem gatalismus nur burch Inconfequeng entgeben fonnte. 3ft bie Berftanbesmelt, in welcher alles bestimmt und nothwendig ift, ein Ausflug bes Urmefens; ift bie Ginnenwelt wieder ein Ausftuff ber Berfandeswelt; ift bie Bufalligfeit und Beranberlichfeit ber Dinge in berfelben eine unvermeibliche Folge ihres 216. Randes von bem Urmefen, und biefer Abftanb in bem Grabe

<sup>193)</sup> Plotinius, Emmad. III. L. II. c. 9. u yag da siru rin ngamur man du, sica padar spac man. Enn. III. L. I. a. 3. 4. 9. 10.

# 154 Diertes Sauptflud. Bierter Abichnitt.

Grabe ber Bollfommenbeit ein Daturgefes; ift mit einem Borte bie Bele, alles mas ba ift, nicht ein Bert eines berfianbigen, nach 3meden banbelnben Wefene, fondern eine bewußtelennlofe, ponfifche Birfung ber letten Bebingung alles Genne 194); ift bas burch bie getelofe Thatiafeit ber brei Principien alles Cenns nicht in ber Beit entftanbene Beltgange ein großes lebenbiges Befen, in welchem Embeit und Bufammenhang ift, wo auch bas Entfernte ein. anber nabe ift, fein Theil wirfen faun, ohne bag auch bie entfernteren Theile in Miteibenfchaft fommen, weil indem Sangen eine Ceele ift, welche ibre Thatigteit auf alle einjeine, bas große Gange ausmachende Theile erftredt 195): gibt es baher eine naturliche Dagie und Dantif. weil alles in einem naturlichen Bufanimenbange ftebet, unb bas Bange eine Mannigfaltigfeit von Rraften ift, bie einander

- 194) Plotinus Ennead, III. L. II. c. 1. 2. εφισητών γει σε σε ποσμε στο αληθικε ευανα που όνα ποσμες έτσε σχ ων αληθικε, πολος γ'ει που σε πληθικε μεμερισμενος, γεροιο δε α λογισμώ τα δαν γεινοθού, αλλα φυσου διστερισ αναγωμε, α γας τις ποιετον ευανο οίοι σεχατου διών ταν σεταίτ, περιστον γας πις ποιει πολος δυιαμέι εχων μετα ποστε ποι συστηνιστικές της τοινόι της τα ποιει αλλο, ανα τα ζατον ποιησικές ηδη γας αν αυτοθεί σα αχείς α εξάτας, αδ' αν ηι σε της αυτα κοιιας, αλλ' εν αυτοθεί τα μαθείο λαβού τετος Είνε. IV. L. IV. c. 39.
- 195) Platinus, Emead. III. L. II. c. 16, Em. IV. I., IV. α, 32, α αν μητε σωμανικώς αιτισε ανάβασμεν, μητα προπερεσείν, όσω εξώβεν όν ήμαι το ακά να αλλα ζων από όλως επί γης αφισιατών εξ θραθό, τω ότι κα λείκη ότω το λείκη ότω αντική πρώτον τοίων θέτειο ζών ότι, παίναι τα ζων τα αντικ αντικ μερού ων απίντα αυτικ μέρη, και ότοι εξίν έκας αντικ μερού συμπαθόν όη παι τύτα το ότι, και ων ζων έτι, και το περρού ότι αγγική ων ζων τε δίνειο ακό το τελείτος, μξει ανα πορρα τυπα, ώς μη αγγικ ακό τη τα ότας ζως προτ το συμπαθόκο φυσκ.

ander auf mannigfaltige Weife angleben und abftogen, und burch eine Rraft ju einem Leben vereiniget werben 196); fo muß man gefteben, daß in einer folden Berkettung nicht nur ber Zufall, fondern auch die Spontaneitat des Sandelns ausgeschloffen ift.

Brar bestehet Plotin burchaus barauf, bie Freiheit ber Seelen nicht mit in biefem allgemeinen Determien ismus einzuschließen. Die Seelen, sagt er, flub felbstehdeige Befen, und als solche machen sie feinen Theil bes Gangen aus. Jeder Theil ber Ginnenwelt ist bem Rerper nach burchaus ein Theil bes Gangen. Was Unstheil an der Seele des Gangen hat, ist auch in sofern ein Theil des Gangen; was an teiner andern Seele Theile bat, ist gang und gar ein Theil des Gangen; was aber noch an einer andern (der vernünftigen, odet der Jutelligen) Antheil bat, ist in sofern kein Theil des Gangen und gen '97'). Allein man siehet wohl, warum Plotin diese Unterscheidung macht, aber nicht, aus welchem Grunde sie abzeleitet ist. Goll nur das Sichtbare, was die Sinnenwelt ausmacht, und ein Produkt von intelligiblen Rraf-

- 296) Plotinus, Ennead. IV, L. IV, с. 40. так ве усцевная тык так; и ту вишкавищ нас тр пефикана выфоная пык браны, нас выправия породеня тык браны, нас выправия тык подавин, нас устройным нас устройным размента ада, пода водить им устройным нас то пинас, Епа, II. Le. III. с. 7. Епа, IV. Le. III. с. 12. Le. IV. с. 19.
- 197) Plotinus, Ennead, IV. L. IV. о, 34, мере до эмисов вес то за тр таре выблить, кити мет то тами, как манта, безо да как факур та кантое метека, ката тогатов как тами, как та мы мене тогатов как тами, как та мы мене тами мене метексита, ката тами жи осе мере дея де как аддину тами на мере тами тами на мене тами де мене тами тами на мене тами как дея поста тами тами на ски.

#### 156 Biertes Sauptflud. Bierter Ubichnitt.

Rraften ift, bad Belegange ausmachen, ober auch biefe Rrafte mit babin gehoren, fo murbe in bem erften Ralle feine Geele ein Theil bes Belegangen fenn; in bem groeiten Ralle aber bochft willfurlich eine Granglinge amifchen ben finnlichen und bernunftigen Geelen gezogen, ba er felbit an anbern Orten biefen Unterfchieb fo gut ale auf. bebt. Es murbe bann überhaupt bon feinem Belegangen mehr bie Rede fenn tonnen, wenn es Wefen gabe, welche nicht in bemfelben begriffen maren. Much fann felbit biefe Unterfcbeibung nicht einmal angenommen merben, wenn wir ben Beift feines Spfteme nicht aus ben Mugen verlieren, benn behauptet er nicht eine Allgegenwart bes Erften aller Befen, eine reale Gegenwart Gottes, burch welche jebes Raturmefen entftanben ift, und in feinem Dafenu erhalten wird 198)? Alles ift in bem Univerfum lebenb und befrelt; alles ift Probute einer allgemeinen Lebenstraft, und bas Producirende ift nie bon feinem Produtte getrennt. Dierauf grundet fich eben bie reale Segenwart bes Gott-Ichen in ber Belt'99). Ift alfo bie Bottbeit nicht nothmenbig ein integrirender Theil ber Belt, und chen bas, mas man form und Befen berfelben nennt? Ueberhaupt ift ja nach Plotin in ber gottlichen Intelligens ble gange Belt nur nicht getrennt in Raum und Beit enthalten; und die Entfaltung unb Musbehnung biefer gleich fam in einem Punte concentritten Cotalitat bes Genne ift bie fichtbare Belt, in welcher mir Gins nach bem

198) Plotinus, Enn. VI, L.IX. 0.7.8. L.VII.0122. 23, εποιρσε 101, εποίπει ζουν, ψυχαι το τυτυ, απι τα αλλα ότα λογυ, α τι, η ζουν μετεχει ό δη τυται τηγη απι ακκη, τιν αι αποί, όποι αγαθεί και ότοι αλλα τι τιν πείμι; η και τον συζα εκαική απι 1000 πεία τα παίτα, απι ζη τα ζείτα, ημπίου πε, εμπίου ζαφέ; α δε τι μα διίσται ζεί, ανακ.

199) Plotinus, Emrad. IV. L. IV. o. 4.5.

bem Unbern und neben einanber erblif. fen 300).

Die Freiheit bestehet barin, bag bie Bernunft selbstthätig ju handlungen bestimme, und ben 3med ihe res Dasenns nicht in dem Irdischen und Berganglichen, sondern in der Anschauung des hochsten Sutes und der Bereinigung mit demselben sige 201). Allein Einsicht, Ertenntnis, Liebe jum Guten, und Thängseit kommt selbst von Oben, aus der Quelle der absoluten Bollstommenheit. Kein Objett tann ohne diesen Einstuß eines bederen Lichtes ein Interesse erwecken, und Gegenstand des Begehrens werden. Die Bernunft ist ohne Reiz, und die Seele an sich träge: jene muß erst durch die himmlische Schon beit Liebreiz erbalten, und biese durch das himmlische Feuer erwärmt werden 202). Da also das Gute, was die Seele thut, eigent-

- 200) Platinus, Ennead. VI. In VII. c. 1. warre new non non man my new street no, he was despet tode parter tode ' extensionens par yet and olde dishapator that, during new tode, due deer, was tode, wore de ten exce a faura and the training
- 201) Plotinus, Ennend HL L. I. c. 9. λογος δεύτας ήγερους ακδαζοι ακι απαθή τον είναιο εχατά όξεια, τως προ ρεσιου την όξειαι θατείου ακό με αλλοθεί ηλθεί, αλλ' ενδιθεί απο παθαζαι της ψυχαι, απ' αξχας πίστης ήγορες της και αυζιας.
- вог) Plotinus, Ennead. VI. L. VII. с. 23. гл унд 
  винсов, в сто тф ноти, офетот до уметам спіхоналити ноты ти пунда, в'єтає хадити догом потом, име не та 
  тфицим грати. ями тому фоху дифика не потом гидет 
  втором плитам, нас пладанхличти, ими песры плитам, 
  та ими грат уметам. про тибе иде прог том ми илитам, 
  кам пле индог отта, перти та уне то индіми пото, при та 
  пунда

### #58 Blertes Sauptftud, Blerter Abfchnitt.

eigentlich von Dben gewielt wirb, bas Bofe aber theils eine Folge ber nothwendigen Schranten, theils ber mit ber Seele verbundenen Materie ift, fo ift feine handlung bentbar, beren freie Urfache ber Menfch genannt werben tonnte.

Sefen Raum, welches in bem gangen Spftem nur fur Ein Befen Raum, welches in bem eigentlichen Sinne frei genannt ju werben verdient. Rur das abfolute felbftftanbige unenbliche Befen, bas beißt, bie Bottbeit, fann abfolute Urfache fenn. Diefe Bolgerung, welche fich aus bem gangen Spfteme ergibt, gesteht Plotin felbft juweilen offenherzig ein 203). Ja-beffen beruhet biefe Freiheit Gottes nur auf einer In-

ayabu par dady, buria to aiamintance i hogy mag aitur, and neer not agree exu, mai nagoiror es, oct neer aires robus, emadar de únes ar aires denne Belmaria, embes gaminas to ana symperas and erias aregums — and eat or aris aiming to anaportor, aigeras Cora ana, aigensm ûme un derror tor egata.

209) Plotinus, Esnead. VI; L. VIII. c. at. mores men a faburer notes um ve er afabere aen, um eles efieдего, им то то видет бторого, б й тоготт вадути суст we, namm go ngan nar at wand? dags bud ngd uit do ge natехин бангов. Его Ацигиот юнь, и ты могь обрас фВеррыre, or ree per alka marra, era eri, maga rare bungeras. permits you vist over ere, has he vere harmyery marron, my par de gog mag auru, ure eringge ure perceine deineige, alla merra barro, pallor de ader, ade tur marter Esperat т посто, п'й беле мосто мере и сторуе, та п'йл жиста nom, adedas musta, uncademus de posos autos, pete nescgeber Cerne, miten jeger wo bie achregener un' aven er en ущир тр пр. от упр тоот офафияЗах пах по, под у па ore alka eidegeras are dopes, are duchus: ald income пирин ром, тата идубени адерберат, фте рибе Badever acce émotos adda preser mores hail estar nados ape tor alker inager auge and alker

Inconfequent. Er legt Gott, gegen feine Behauptung, ba bas Urwefen nichts anders ift, ale bas reine Senn, bie reine Form, und ba ibm fein Prabitat jutommen fann, einen Billen, und wegen ber Unabhangigteit bes Willens Freiheit bei.

Co offenbaret fich alfo in bem Enfteme bes Dlotind ein zwiefaches entgegengefestes Mitereffe. eine ift bas theoretifche, welches auf die großtmögliche Embett aller Erfenntnig gehet; bas anbere ift praftifch, und gebet auf die harmonie ber Ertenntnig mit bem praftifchen Gefete ber Bernunft. Dad erfte führt ibn auf bie 3bee eines Urmefens, meldes bie Milbeit aller Realitaten ift, bon welchem alles Reale entfpringt und abbangt, fo bag jebes eunzelne Befen nichts ale bie Mobification, bie nabere Beflimmung bes Urmefens ift; biefe Ibee verfchlingt aber bie Gubflangiglitat und Die freie Caufalitat jebes bon bem Urmefen verfchiebenen Befend. Das zweite nothiget ifin, Die Celbftftanbigfeit und Freiheit ber bernunftigen Befen, um als folche banbeln ju tonnen, bem erften Intereffe entgegen ju behaupten, und alfo mit fich felbft uneins ju mecben.

Das theoretische Intereffe ift indeffen boch bas ftårfere, und es grundet allem die haupttendenz und die
gange Eigenthumlichteit biefes Spftemes. Der Einfluß
beffelben ift felbft noch in den wenigen Sagen sichtbar,
welche fich auf die Lugendlehre beziehen. Das Gefest
der Vernunft und der bestimmende Einfluß berselben auf
die Willfur schien ihm zwar in Vergleichung mit dem blofen Spiele der Willfur ober ber Sewalt des Naturtriebes etwas Ebles zu feyn, und bem Menschen eine gemiffe Burde zu geben. Allein auf der andern Geite
glaubte er, dieses Streben vernünftig zu handeln ziehe

# 160 Biertes Sauptfiud. Bierter Abichnitt.

ben Menfchen noch nicht gang bon bem Irbifchen ab, und es gebe noch eine hobere Stufe ber Bollfommenheit, welche ber Menfch erringen tonne, und muffe: daß er fich namlich in bie Unfchauung bes Urwefens des Gettlichen verfente, und gang Ginbert werbe.

Tugend ift Mehnlichfeit mit Gott, nach bem Ausspruche Des Plato. Daraus aber folgt nicht, bag wir und Gott auch als im Befit ber Tugend benten muffen. Gott ift vielmehr bas Mufter, bein wir burch Tugend ahnlich zu werben freben 204).

Die Behereschung und Magigung ber Biglerben und Leibenschaften, die Verbannung der folschen Meinungen ift die gemeine (nodirun) Lugend, welche allerdings den Menschen gieret und volltommner macht, in sofern sie das Unbestimmte und Formlose, worin das Wesen der Materie besteht. bestimmt, begrängt, einer Form unterwirft, und badurch ben Menschen dem Bolltommensten ohne Form ähnlicher macht 205).

#### 204) Platinus, Ensed L L, II. c. 1.

205) Plotinus, Ennead, I. I. II. α. 2. αι μει τοινε πολιτικοι αξεται κατακοσματι μει είται και αμαία ποιετι, δρίζεσαι απι μετζατοι του απιθυμίας απι όλος τα καιθη μετζαται, παι ψυθαι δόμε αφαιζεται, το όλος αμεροι απι το άξισθαι, απι του αμετζου απι ασφισου όξο είται, απι το μεμετζημούν απι αυται όξισθασαι, η μετζα γε το όλη τη ψυχη, δικοιώται το είτα μετζο, παι εχωτίν εχτοι τη είτα καιμετριώτη και ακτικοί το μετ για παίτη αμετζου όλη τη παίτη αυρμείνται. καθοίτο δε λαμβανμικόν, κατα τουντοί όμουν ται απιδίος εκτιος οιτί.

Diefe Lugend besteht ihrem Wefen nach in einer Reinigung ber Seele bon bem ihr anhangenden Bofen. Denn ba sie mit bem Roeper berbunden ift, so bat dieses einen Einfluß auf ihren Justand und ihre Thatigteit. Sie ist aber bann gut und tugendhaft, wenn sie in bem Denten und Entschließen nicht von dem Korper abhängig ist, sondern allein durch Versstand und Vernunft bestimmt wirket. Diesen Justand der Seele, wo sie frei von torperlichen Einstüssen benti, fann man mit Recht Aehn lichteit mit Sott nennen; benn Bott ist etwas Reines noch.

Die Reinigung ift aber nicht bas Biel, fonbern bas Mittel, und ber bolltommene Buffand ber Geele fangt erfillch bann ang wenn fie gereiniget, bas ift, wenn alles Frembartige aus ihr entfernt ift. Es gibt alfo auch eine gwiefache Tugenb, bie Tugenb ber fich reinigenden, und die Tugend ber gereinigten Seele. Jene ift unvolltommener, biefe bolltommener und bober. Denn ber Menfch fleebt nicht babin, frei bon Sehlern, fonbern Gott ju fenn. Diefe Tugend und Bolltommenbeit beftebet nun in ber Beret. nigung mit ber gleichen Ratur, bas ift, mit Ju ber gereinigten Geele ift eine Ummanb. lung borgegangen, eine hintehrung gu bem Bichte, bas fie erleuchtet, und mas auch fcon in ber Geele, aber fcblummernd und verfinftert lag und burch Die Reis nigung bon bem Frembartigen erft leuchtend murde 207). Durch

<sup>206)</sup> Plotinus, Ennead. I. I. II. C. 5. την δη τοικοτην διαθουν ψυχως καθ' ήν του το και ακαθην άτων νετις, ει τω δμοιμείο λιγοί περε θέος, ων αν άμαςταιοι, καθαέρι γας το θείος, και ή ειτεγεία τοιαυτή, ών το μιμμμείον έχεις θεο-

<sup>207)</sup> Plotinus, Ennead I. L. II. c. 4. Genreer de, et i naducete taurar en romere agere; n nonverent per i Rennem. Gefch. b. Philof. VI. Th.

# 162 Biertes Hauptftud. Bierter Abfchnitt.

Durch biefe Richtung ber Geele ju Gott wird bie Tugend erft etwas Gutes und Schones. Denn bas abfolute Gute und Schone ift Gott, und durch bie Gemeinschaft mit Gott wird alles andere, alfo auch bie Tugend gut und schon 228).

In biefer Sinfehrung und Ginfehrung bei Bott. erblide bie Geele bie reine Quelle bes Lebens, Die reine Quelle ber erften Intelligeng, Die Urfache bes Guten, Die Burgel ber Geele. Muck biefes flieft aus bem Urmefen aus, ohne bag bie Quelle verfiegt ober verringert wird. Das Ausfliegenbe ift nicht etwa eine torperliche Daffe, ein bergangliches Befen, fonbern es ift ewig, es bauert fort wie bas Beincip. Bie find nicht bon ibm getrennt und abgeriffen, wenn auch gleich bie forperliche Ratur baamifchen tritt, und und an fich giebet. Bir athmen und leben burch baffelbe fort; es gibt fich und, ohne je jurud ju treten, immer theilet es fich und mit fo lange es ift, mas es ift. Aber wir neigen und weit mebr ju ibm bin. Daber entfpringt unfer Bobl. Bon ibm nur ferne fenn, ift fchon fo biel ale meniger fenn. Dier findet bie Seele ihre Rube, und entfernt von bem Bofen, erhebt fle fich in eine bon allem Bofen gereinigte Region,

παθαίτι, έπεται δε ή αξετη, και ποτεξοι οι το παθαίρισθαι ή αξετή, η ει το πεκαθαίβαι; ατελιτικά την ει το πεκαθαίβαι, οίτι τελιι ηδη, αλλα το πεκαθαίβαι αφαιξιστι αλλοτρικ παιτικ, σο δε αγαθοι ατεξοι αυτικ. — 6. 6. αλλ' ή σκαδή τια εξιε αμαξτικτικτ ειναι, αλλα θερι είναι. — 6. 4. δει αυ παθεξαμείτην συνείναι (το συγγρικ), συνείτιι δε απιτεπιφείσται αξ αι μυτικ την παθαίξει) επιτεξούται; η μετικ την παθαίξει επιτεξούτε; το κυ ή αξετή αυτης, η το γιωμείου αυτή σα της επιτεξούτε; το κυ τυτο; θεα παι τυτου τα οφθείτου αντέθεις παι ευτέχου, ώς ή σύμε περι το δερμείου.

208) Plotinus, Ennead. I. L. VIII. с. 15. грация ва тар меттр на пота надог, об потарадог, от тер мета нас ележим мотит поточадог или мотарадог, нас истадуфия нас прадог нас надог.

fie bente bier frei bon allen finnlichen Ginftuffen und finbet bier bas mabre leben, movon bas leben bienicben und ohne Gott nur ein Schattenbild ift. Denn bas &c. ben bort ift nichte ale reine Thatigfeit ber Intelligeng, welche in bem fillen Berühren bes Einen auch Gotter, Ochanbeit, Gerech. tigfeit, Tugenb erzeuget. Denn biefes bringt ble bon Gott erfüllte Geele berbor. Diefes ift ihr Drmcip und ibr Biel; ibr Princip, benu fle ift bon genem entfprungen; ibr Biel, denn bad Gute, wonach fie ftrebt, ift bort. Erhebt fie fich borthin, fo findet fie fich felbft in ibret urfprunglichen Rembeit, und ift, mas fie urfprunglich mar. Daber gebet auch bie urfprungliche himmlifche Liebe ber Grele auf bas ibr bomogene Gut, uuf bad Eine, und die irdifche Liebe ift nur tine Berirrung in Unfebung bee Gegenftandes, barum auch verganglich. Mur in bem Ueberfinnlichen ift ber mabre Gegenftand ber Liebe, beffen Bereinigung meglich ift ohne Berührung bes Bleifches. Bebet Die Seele auf bem Wege jur Bereinigung mit biefem Begenftanbe fort, teitt fie bemfelben naber und in wirfliche Gemeinschaft mit bemfelben, fo empfinbet fie in fich ein gang anderes Leben und weiß, bag fie tu einem gang anbern Buftanbe ift, benn ber Geber bes mabren Lebens ift ibr gegenmartig; fie ift nicht mehr einer Sache bedürftig. Gte muß im Begentheil alles anbere ablegen, mas uns anhangt und umgibt, und und an andere Dinge feffelt, nur in ibm allein fenn und bebarren, um borthin ju eilen, um bas Urmefen mit ibrem gangen Befen ju umfaffen, und feinen Theil mehr an fich ju baben, der nicht Gote berührte. Dann ich auet fie biefes Urmefen und fich, wie es ju fcauen möglich ift; fich felbft ale bertlart, erfalle mir einem intelligiblen Lichte, ober vielmehr ale bas reine, leichte, fcmerlofe Licht felbft, als einen gewordenen, ober £ 2



164 Biertes Samptflud, Bierter Abichnitt.

prelmehr frienden Gott, ber jest jum Bor. ichein fommt, bann aber, wenne bie Geele wieber befcmeret mirb, verlofcht 209).

Coift bad Unichauenbe und bas Ungefchauete uicht mehr 3mei, sondern durch die Bereinigung Gins. Auch die Geele ift jest Gins, und alle Differeng ift in ihr vertilgt. Rein Gefühl, teine Begierbe regt sich in ihr; felbst bas Deuten rubet jest, sie ist, wenn man so sagen barf, nicht mehr fie felbst, sondern gleichsam entzuckt und begeistert, in stiller Einsamfeit steht ihr ganges Befen gleichsam stille in fich gefehrt, und ift gleichsam die Rube selbst geworden, nicht mehr etwas Schones, sondern über bas Schonen, aus geschritten Ebor ber Tugenben fcon binaus geschritten 210).

Man fichet mohl, baß Plotin nicht bei bem Materiellen der Tugendhandlung stehen blieb, und in demfelben das Wefentliche der Tugend suchte. Sben darum
that ihm die so genannte bürgerliche oder gemeine
Tugeno nicht Benüge. Er bachte sich etwas höheres
als Ziel, welches allen Tugendhandlungen zum Grunde
liege, einen Zweck, auf welchen sich alle einzelne beziehen. Anstatt aber in der praktischen Bernunft das Formal-

209) Plotinus, Ennead. VI. I. IX. C. 10. τειαιτιστού δε αποθεσθαι τα αλλα δει, και τε μοιφ σηναι τυτφ, και τυτφ γενισθαι μοιοι, περικοψαιτα τα λοιπα, όσα περικειμεια, άσυ εξελθειι επιυδειι εττευθει, και αγανακτειε επι θατερα δεδεμενιν, ένα τω όλφ ανται περιπτυξαμεθα, και εναυθα πακεισο εχοιμει, ώ μη εφαπτυμεθα θευ. όρω δη οτιε ενταυθα πακεισο παί έκντοι, ώ όρω θεμιτ' έκντοι μει, ηγλαισμενοι, φυτος πληρη ευστυ, μαλλει δε φαι αυτα επθαρειτα μει τοτε, ει δε παλιι βαριειτο, μειλλει δε συτα, αναφανειτα μει τοτε, ει δε παλιι βαριειτο, ώστες μαραιιομείοι.

210) Plotinus, Ennend. VI. L. IX. c. 11.

malprincip ber Tugend ju fuchen, manbte er fich bielmehr an bie theoretifche, welche fcon im porque in ber Gotte beit bas Ibeal aller Bollfommenheit aufgeftellt batte. Go murbe eine praftifche Unterfuchung in eine theoretifche, Tugend und Gittlichfeit ale Buftanb moralifcher Bollfommenbeit in einen Buftanb phpfifcher Bollfommen. beit bermanbelt, und bie Erlangung bes bochften Bute nicht burch freie Billenetbatigfeit in Ungemeffenbeit bes Bernunftgefeses, fonbern in einer burch mpflifche Gefuble fcmarmeeifch gefuchten innigen und phofifchen Bereinigung mit bem Urmefen gefucht. Sier hatte alle gefunde Moral ein Ende. Das Biel, welches bem Bernunftmefen ale bas lette Biel borgefchrieben murbe, war ertraumet, nicht burch bie Bernunft geboten, fonbern beruhete auf einer falfchlich angenommenen phanta. flifden Reigung und Tenbeng ber Geele gur Bereinigung mit dem Urmefen 211), und biefe Bereinigung, beren Doglichfeit felbft nicht einmal erfaunt werben fann, murbe felbft wieber ale eine Birfung bee Urmefene, burch bobere Erleuchtung und Ermarmung borgeftellt, wober ber Bernunft fein anberes Befchaft blieb, ale bie Sinder. nife ber Bereinigung aus bem Bege ju raumen. 2048 bodifte

311) Plotimus, Emerad, VI. I. IX. c. 9. δηλοι δε, έτι το αγαθοι εκειος, και ό ερας ό της ψυχης, ό συμφυτος, και θο και συνεζουκται ερας των ψυχακ και εν γραφαις και εν μυθοις. εκει γας ότεροι θευ ευειος, εξ εκειο δε, ερα αυτυ εξ αιαγορε, και και και έναι ερασιο ερασιο εχει. εντιοθα δε παιδημος γιαται, και γας ετιν επει αφροδιτη κρανα, ενταυθα δυ γινοται απιδημος, είοι εταιρισθείσα, και εσι πασα ψυχη αφροδιτη, και των αυτοκ γειοβοία, και ό έρας ό μετ' αυτοκ γειομείοι. ερα κι κατα ψυσι εχνοκ ψυχη θευ, έναθηνικι θελέσα, θέσες καιβείοι καλύ κρα καιλου ερασιο, όται δα εια γεινοκ ελθεσα, είοι μιπισεία απατηθη, αλλου αρδαμείη θέσειο ερασιο, ερακό παθεί, μυση του απετρο ερασιο, ερακό παθεί, αγιενοκο συν τήδει προ του απετρο ανθας ελλομείη, αγιενοκο συν τήδει προ του απετρο ανθας ελλομείη, αγιενοκο συν τήδει προ του απετρο ανθας ελλομείη, αγιενοκο συν τήδει



#### 166 Biertes Sauptflud, Bierter Abichnitt.

bedfte Gut ift bie Geligfeit ber Unfchauung bes Urmefens, in welcher alles Bewuftefenn ber Geele bie auf ben einfachen und bochft leeren Gebanten bon Etwas, Die leere form eines Objecte überhaupt, gleichfam einen Gebantenpunft fcmminbet - ein Buftanb, morin bie Geele ble großte Einheit, aber auch jugleich bie größte Leerheit erreicht, und alle eblen Rrafte, berfunten in bie entgudenbe Unichauung, entichlummern. Dieft Schwarmerei, wo man burch bloffes mußiges Beichauen Die Burbe ber menfchlichen Ratur, Die unausgefest Unftrengung, Bilbung und Rampf fobert, ju erreichen bofft, und ber menfchlichen Matur ein ertraumtes Biel anftatt, bes Bernunftgmedes borbalt, muß nothwenbig bon fchablichem Ginfluffe fenn, bie moralifche Ertenntnig und Beurtheilung berfehren, Gtoly und Ettelfeit begunftigen, und bas echte Streben nach ftetlicher Bollfommenheit lahmen - Folgen, Die nur burch bie Rraft alterer Ueberzeugungen und Grundfage etwas mobificirt und berbecft merben fonnen.

Co enbet biefe Dbifofopbie wie fie angefangen batte. Gie ging aus bon einer erdichteten Doglichfeit einer Ertenntnig bes Ueberfinnlichen, nicht burch Denten, fonbern burch unmittelbare Unfchauung, und befchlieft ihren Lauf mit einer ertraumten Bereinigung mit bem Realgrunde alles Genne, ale bem bochften und letten Biele bes Menfchen. Die gange Philofophie bes Plotins ift Comarmerei in ein Onftem gebracht. Ihre Senbeng tft burchaus eine Ueberfchreitung ber Grangen ber Erfennbarteit. Das Ueberfinnliche, mas außerhalb bes Gebiets ber Erfahrung liegt, nie ein Object ber Erfenntnif merben fann, nicht etwa als etwas Mogliches gu benten, fonbern ju ertennen, ale bas einzige Reale, als ben ertennbaten Grund bes Erfahrungemaffigen ju ertennen, bas ift ibr 3med, unb bas Biel ihred gangen Otre.

Strebens. Gie fest uber bie Bernunft ein boberes Erfenntnifprincip, bee Unfchauung; blefer ift bie Bernunft unterworfen ; fle muß burch jene erteuch tet und geleitet werben. Ste bat feine andere Function als bas in Begriffe ju bringen und ju benten, mas burch bie intellectuelle Unichauung erfannt worben ift. Go treibt fich bier bie Bernunft in bem Rreife ibrer Ibeen berum, melde Die Einbilbungefraft erft in wirtliche Db. jecte bermandelt, und fie unterwirft fich Principien, bie fie erft felbft gemacht bat, und wird ein Spiel ihrer eignen Morftellungen, wie ber Berftand in bem Buftanbe bes Craums ein Spiel ber Borftellungen ber Ginbilbungstraft ift, boch mit bem Unterschiebe, bag ber Berftand ben bem Ermachen bie Taufdung bes Traumbilbes einfiebet Die Bernunft aber in Diefer Schmarmerei nie jum Ermachen fommt. Daffelbe Spiel berricht in bem Theoretis fchen wie in bem Braftifchen.

Das gange Spftem beruhet auf einer geboppelten Sypothefe, welche burchgangig als erwiesen, ober bielmehr als unmittelbar gewiß betrachtet wird, ohne bir geringfte Prufung anzustellen, ob fie nur möglich und den Sesen bes Erfenntnigvermögens angemeffen fen. Dlese Sppothese ift: bas Ueber finnliche ift ber Grund bes Sinnlichen; unb: bas Ueber finnliche wird unmittelbar burch eine intellectuelle Anschauung, welche noch vor bem Denten bergeht, erfannt.

Den einen Punkt, worin die Steptiler die fpeculirende Bernunft mit flegreichen Baffen betämpfen, hatte
Plotin richtig eingesehen, diefer betrift die Rachfrage
nach ber Realität und Objectivität ber vermeintlichen überfinnlichen Ertenntniffe. In
bem Gebiete der Erfahrung, wo die Objecte durch Unschauung gegeben werden, fann man mit Sicherheit
Kort-



#### 168 Wiertes Sauptflud. Bierter Abfchnitt.

fortidreiten, und feine Ertenntnig erweitern, berichtigen. Aber mo foll bie Bernunft fur bas Ueberfinnliche bie Uebergenaung bernehmen, baf fie nicht mit feeren Begriffen fpiele, und aus ihnen Rartenbaufer aufbaue, melche bei bem geringften Sauche wieber jufammenfallen? Bie foll bie Gewißheit entfteben, bag ibren Ibeen ein wirfliches Object entfpreche, welches biejenige Art von Genn bat, bie an bemfelben borgeftellt wird? Inbem er auf der einen Seite Diefen miglichen Stand ber Bernunft wabenahm, auf ber anbern Geite aber icon im Boraus für bie Gewißbeit ber Bernunftertenntnig entfchieben batte, glaubte er, ber einzige fefte Grund, worauf die Bernunft in ihren Speculationen fußen tonne, fen fein anberer, ale bag fie wie ber Berffand in bem empirifchen Denfen, bon einer Unichauung, nur aber feiner finnlichen, fondern intellectuellen ausgebe. Dierin lag ber gange Reim bes ichmarmerifchen Gyfteme, benn er feste fcon bie Realitat einer Berftanbesmelt voraus, beren objective Realitat eben in Brage gemefen mar. Unftatt borber ju unterfuchen, mad fich burch bie Bernunft erfennen laffe, nimmt Blotin im poraus Objecte außer ber Ginnenwelt an, nimmt bog. matifch an, biefe Objecte ftunben in bemfelben Berbaltnif jur Bernunft, wie die anfchaulichen Segenftande jum empirifchen Erlenneniffvermdaen. Er fest alfo gemiffe Principe über bie Bernunft. Rach biefer Borausfenung mußten alfo bie überfinnlichen Objecte ber Bernunft unmittelbar bor allem Denfen burch bie intellectuelle Unfchauung gegeben fenn; fle mußte fle erfennen bor aller borgangigen biscurfiven Thatigfeit. Inbeffen lagt fic ermeifen, bag biefe vermeintlichen Objecte nichts anders find, als gemiffe bypoftafirte, durch die Einbildungefraft foematifirte Begriffe ber Bernunft.

Benn wir in einem Begriffe eines wirflichen Db-

Der Anschauung und ber Berfaupfung burch ben Berftend übeig. Go benten wir und ein Object ale bie Einheit bes Berfnupften, und wir lonnen und bie Einheit in abstracto verstellen. Eben so, wenn wir ber einer Borftellung von allem Stoffe wegieben, so bleibt noch bie Einheit berseiben, die Beziehung auf bas Borftellende, bas Bewußtseyn und die Form ber Borftellung übrig.

Plotin benft fich nun biefe Begriffe als wirfliche teale Objecte; er vermandelt bas, mas bloß Bebingung ift, um ein Object benfen ju tonnen, in ein Object. Erhppoftafirt bie Begriffe.

Da aber biefe Begriffe boch gang von allem Inbalte leet find, fo fommt bie Einbildungefraft baju, und lege ihnen ein Schema, Raum und Belt, oder auch eine entpirische Anschauung, j. B. Licht, nachdem diese intellectualistet und vergeistiget worden, unter. Go wird bie Einhelt als etwas Reales, welches in Bielem ift, ohne raumliche Gegenwart, oder Raumerfüllung, was zu allen Zeiten ift, ohne allen Wechsel, als bas Licht, welches alles erleuchtet und beleuchtet, ohne raumliche Gegenwart, was also allem und teinem gegenwartig ift, gebacht.

Die productive Einbildungefraft ift baber bas herrschende Bermögen, welches in biefem Spfteme die vorzüglichste Rolle spielt. Die speculirende Bernunft bestimmte die Richtung, ber Berftand die Regel, und nach dieser construirte die Einbildungstraft die Borstellungen von den übersinnlichen Objecten. Da diese Begriffe jum Theil burch die Natur des Erlenntnisvermögens bestimmt find, so war der Bernunft die Tauschung um so leichter, sie für Begriffe von wirklichen,



#### 170 Biertes Sauptftud. Bierter Abichnitt.

nicht finnlichen Objecten ju halten, und fie ahnbete um fo weniger, baf fie fomit bas Spiel ihrer eignen Borflellungen murbe.

Die Phantafie wurde alfo bon ber Bernunft nicht beunruhiget, ja fogar von berfelben begünftiget, ihr Spiel ungestort zu treiben. Sie teug baber ihre eignen Gebilde in eine überfinnliche Region über, und conftruirte baraus eine gange Berstandeswelt. Um biese Berstandeswelt zu bevolkern, hatte sie aus der Sinnenwelt ihre Gebilde vergeistigt, und machte nun daraus selige Deswohner jener Gegend. Bald trug sie aber jene übersinnslichen Bebilde wieder in die niedere Sphare dieser Belt berab, legte sie den mahrnehmbaren Dingen zum Grunde, und glaubte nun an diesen nichts als einen Wiedersschein, einen Abglanz der Noumena selbst durch die Anschaung mahrgenommen zu haben.

Inbeffen ift biefes Spiel ber bernunftelnben Bernunft und ber bichtenben Einbilbungefraft feinesmeges gant regellos. Rachbem fie einmal ben Sprung über Die Erfahrungewelt binaus gethan batte, befolgte fie ble Biefege ibrer Thatigfeit und unterwarf fich benfelben, nachbem fie einmal biefelben übertreten bat. Doch ift blefer Geborfam nur icheinbar, benn mit jebem Schritte, ben fle pormared thut, erneuert fie ben erften Sehltritt wieber. Co analoftet fie Begriffe und unterfchelbet in benfelben bas Dannigfaltige, aber ju gleicher Zeit macht fie baraus eben fo viele Berftanbesmefen, benen fle aus mutherjigfeit objective Realitat verleihet. Der Berftanb unter fibeibet an ben Borftellungen Materie unb gorm. Platin bypoftaftet fogleich biefe Begriffe. Die Bernunft Dante fic Die Gottheit ale ein Wefen mit bem bollfommenthen Bierftund und Billen. Plotin gerfpaleet bie Bottb. t fratend in gwet reale, bon einandez verfchiebene So. postapoftafen, ble Intelligens und bie Seele, und macht auf abnliche Urt bie Einheit zu einer bon jenen beiben ver- ichiebenen Sppoftafe.

Auf biese Berftandeswelt trägt bie Bernunft bie Sefete bes Berftandes über, welche bie nochwendigen Bebingungen ber Ertenntnis ber Erfahrungsobjecte sind, nachdem sie dieselben von den finnlichen Beschräntungen abgesondert hat. Go entstehet also ein vollständiges geschlossenes System von Berstandeswesen, welche coeristieren, nicht dadurch, daß sie im Raum sich befinden, sondern baburch, daß sie burch eine Differenz von einander geschieden sind. Sie stehen unter einander im Causalzusammenhange, nicht, daß eins auf das andere in der Beit folgte, sondern blos der Ordnung ihres Dasenns nach.

Ein anberes Befeg ber Bernunft, burch meldes bie Erfenntnif foftematifche Ginbeit erhalt, wird bier eben. falle int ein Gefet ber Dinge vermanbelt. Daber bie Ibee bes Emen. als bes Realgrundes alles Birtlichen, baber bie Emanation aller Dinge aus bem Ginen, baber ber Spiritualismus und tranfcendente Idealismus biefes Denfen und Borftellen ift bie einzige Realitat, und alle reale Befen, auch felbft bie in Raum ausgebebnten find porftellende Befen; alle Caufalitat in ber Matur ift bie Caufalitat burch Borftellungen. Denten und Genn ift ibentifch. Dit einem Borte, Plotin gebet barauf binaus, alles Denten in Erfennen, alles Borftellen in Cenn, und alle Dinge in Borftellungen ju verwandeln, alle Dinge baber ale bo. mogen barguftellen.

Sben barin lieget ber Schein, ben biefes Spftem bervorbringt. Es entspricht bem Beburfnig ber mefch-

#### 172 Biertes Sauptflud. Bierter Abfchnitt.

lichen Bernunft, Einheit in bie Erfenntnif ju bringen, fich in bem Spfteme beffelben bes Erften Unbedingten ju bemächtigen, welches nichts weiter voraussetz, aber die Bedingung alles Birflichen ift. Es bringt alles auf ein Princip jurud, welches bei ber größten Einfachheit bie größte Mannigfaltigfeit enthält, ben Grund alles ju Ertlarenden in sich enthält. Es vermeidet die große Schwierigfeit, welche jedes bogmatische Spftem beudt, bag es feine Rechenschaft von dem Zusammenhange bes Denfens und bes Senns und von der Möglichkeit bes Uebergangs von dem erften ju dem letten ju geben braucht, benn es stellt bas Denfen und bas Senn als ibentisch bar.

Allein am Enbe febret boch nothwendig bie Rrage juruct, ob biefes Coffem Babrbeit enthalte, ob bas Princip und ber Bufammenhang bes Abgeleiteten mit beinfelben mehr als Borftellung fen, ob bie Gage, welche es enthalt, in einer nothwendigen Begiebung ju realen Objecten fieben, ober ob biefe Begiebung felbft nur Einbildung und Dahn ift. 3mar beruft fich biefes Guftem auf eine intellectuelle Unichauung, welche bei bem Denten voraus gebet, bemfelben Stoff und Objecte gibt und baburch bie Begiebung auf biefelbe moglich macht. Allein biefe Berufung auf eine intellectuelle Unichauung. wodurch bem Denten Objecte unabhangig bon aller finnlichen Unichauung gegeben werben follen, ift felbft eine blofte Supothefe, bie fich mit nichte rechtfertigen laft, ale mit ber Borausfehung : bad Denfen gebe an fich auf Objecte, wie fie an fich find - eine Borausfegung, welde mit ber Sppothefe identifch ift, feinen Grund und feine Gultigfeit bat, und ber Billfur ju bichten allen Spielraum offnet. Diefe Rolgerung ift in bem gangen Enfteme augenscheinlich, und fie vollenbet bie Uebergeu. gung bon ber Unhaltbarfeit bee Gangen, bie Uebergengung, daß es auf gewiffen Ideen beruhe, welche jwar fubjetten nothwendig und in der Bernunft felbit gegrandet find, die aber tein Biffen, teine Einficht in die Ratur der Dinge an fich gemähren. Der Schein, welcher durch die Angemeffenhelt der Ideen jur Bernunft entftand, berschwindet wieder, weil das System feine apodiftische Gewischeit den der objectiven Realität der Objecte, wordunf die Ideen und Gesehe der Bernunft angewendet worden sind, gewähren fann. Stehet man daber von der subjectiven Gultigkeit der Bernunftideen weg, so beruhet das Gange auf einer Bernunfteduschung, die Borstiffung zu einem Objectiven zu machen, auf einem Spiel der Einsbildungstraft, Objecte nach gewissen Ideen zu bichten, und auf der Abhängigkeit der Bernunft von dieser transsend auf der Abhängigkeit der Bernunft von dieser transsend auf der Abhängigkeit der Bernunft von dieser transsend auf der Abhängigkeit der Bernunft von dieser transsen Dichtung.

Ungeachtet baber Plotin mit mehrern Philosophen por und nach ibm ben bergeblichen Berfuch gemacht bat. burch bas reine Denten die Grangen ber Ertenneniff ju erweitern, fo barf man boch fein Gpftem nicht ale ein Spftem bes reinen Dentene betrachten, weil er bem Denfen bie intellectuelle Unfchauung voraus fest, in diefer icon im Boraus ber Bernunft bie Refultate ibred forfcens vorzeichnet und biefe baber auch nicht bunbig aus Principien ableiten tann. Much ift bas Denten von ber Sinulidfeit gar nicht gehörig getreunt, vielmehr manche reine und emperifche Unichauung ale Idee und Korm ber Dinge betrachtet worben. Eine fcharfe Scheibung bes Sinnlichen bon bem Intellectuellen mar icon aus bem Grunde nicht ju erwarten, weil beibes in bem Begriffe einer bas reine Denten beftimmenden Unfchauung icon vermifche worben mar, und diefe Befchaffenbeit bes Junda. mente biefer Philosophie bas Streben ber Bernunft nach ftrengen Beweifen überftuffig machte.

### 174 Biertes Sauptflud. Bierter Ubichnitt.

Will man baber Plotins Philosophie nach firengen Megeln beurebeilen, so wird man fagen muffen, baß fie weit weniger ein aus Principien abgeleitetes, firenge verbundenes und vollftandig entwickeltes System philosophischer Erfenntniffe, oder bafür gehaltener Gage, als vielmehr ein Aggregat von einzelnen Speculationen, Betrachtungen, Winken und Einfällen ift, welche zedoch durch die allgemeine Tendenz und den herrschenden Geist Einheit und Zusammenbang haben.

Reine Philofophie bat inbeffen ber bogmatifchen Detaphofit und borguglich ber tranfcenbenten Speculation über den Urgrund ber Matur fo viel Ctoff und Dabrung gegeben, als biefe Philofophie. Gie bat baber bis in bie fpateften Beiten großen Ginftuß auf ben Bang ber Speculation gebabt, und megen bee flotgen und fichern Einhertretend als auf ber Strafe gebahnter Dabrbeit. permittelft ber Taufdung einer überfinnlichen Anfchauung. ale eines Spiegele, in welchem man übernaturliche Ertenntniffe fo flat lefen tonne, ale in ber ungetrubten Quelle bes Bewußtfenns, und wobei es feiner Anftrengung beburfe, als nur ben Spiegel rein und empfanglich für bie himmlifchen Lichtftrablen ju erhalten und biefelben rein aufzufaffen, ift fie eine geraume Beit fur bie gunb. grube und bas Deganon ber bobern Erfenntnig gehalten worden. Es murbe nicht ichmer fallen, aus ben unfpflematifch aneigander gereibeten Betrachtungen Blotins eine giemlich bollftanbige Ontologie, Bneumatologie, Rod. mologie und Theologie in foftematifcherer Form beraus ju gieben, ale fie in ben einzelnen Abbanblungen bed Plotins vortommen. Ueberall findet man tiefe Blide, fühne Ideen und unentwidelte Reime bon Onftemen, beren Entwidelung neueren Denfern nicht gemeinen Rubm gemacht bat. Spinojas Dantbeismus, Leib. nigens Monabologie unb Ebenbicee Die

bie neueste transcendente Naturphilosophie finden mehrere Berührungspuntte in Plotins Philosophie 2003).

Er ift ber erfte, welcher über Ariftoteles jehn Categorien einige nicht ungegründete Bemerfungen machte, boch hauptsächlich bad an ihnen aussetze, bag fie nicht die erften ontologischen Begriffe find. Ariftoteles ging nämlich von dem Begriff eines Erfahrungs.
gegenstandes aus, und fuchte in ben außeren Anschaunngen die höchsten nicht weiter abzuleitenden allgemeinen Bestimmungen der Objecte zu finden. Plotin dagegen

211) Co ift jum Beifpiel ber Gebante, Die finnlich en Borftellungen bes Denfchen fegen nichts anbere als buntlete Bebanfen, und bie Gebanten einer rei. nen Intelligeng nichts anders als flarere Une fonungen, ein fleines Borfpiel von Leibnibens Theorie ber Sinnlichteit und bee Berftanbes Langad. VI. L. VII. c. 7. - Ungeachtet bas gange Opftem auf einen verftedten Opinogismus binaustauft, wiewohl Plotin fich bagegen aus bem praftifden Intereffe ftraubt, fo findet fich boch eine mertmurbige Stelle Ennead, VII. L. U. c. 3. morin ber Pantheismus ziemlich bentlich ausgelprochen ift. dame de ieme, fagt er, ube es es parror metres ann mysen neut' wy, ojo: beile una! wur ojo: corXeen mura, am marta pene Quees perecoperas rate Amor emirarmie, novo de vo ciini une dringicos Saugueros is sie mura, nat haisejeres nolla nat ynegerer nella, eier STAP RUNDY, RAS TO WONDY BY THE POSTER WOLLES TO ês jun és etrais nume re sios prigar aura modecorar, eavent is inneres riberbus une prior depuis, apienirae, des pap έλοι άμα ειδομει, αλλα κατα μεζοι πζοφιζοιτες, παλιι αυτα вышиторы, в бинфинс ет подот жени пита питежи, вжендента прос пити, для пидля издзерег не чо бдог, ини вещег be prinedet, junden de, be mimt. - Wer tann bier bie natuen noturene unb naturate berfennen. Auch verwirft Plotin, fo mir Opinaga, bie Enduce fachen.

#### 176 Miertes Sauptfiud. Bierter Abfchnitt.

gen biele bafur, bag ein Object ber Erfahrung ein burch noch anbere Beftimmungen eingeschrantees Moumenon, ein Ding an fich fen, in welchem bas Genn nicht rein unb unbefchrantt erfcheint, und bag man baber um bie all gemeinen Merfinale ber Dinge ju erfennen, nicht bon ben Sinnenobrecten, fondern bon ben Dingen an fich. ober eigentlich bon bem Ding an fich. als bem Allgemeinen anfangen muffe. Muf biefe Urt fuchte er bie Gramm. begriffe aller objeftiven Ertenntnif, bie Grundbegriffe bon Dbjecten aufjufuchen. Er verftanb unter biefen (yevn) einfache, nicht meiter abjuleitenbe Begriffe bon Mertmalen, welche in allen Objecten porfommen, unb bie conflitutiben Principien nicht ber Erfenntnif, fonbern ber Dbjecte felbft finb 213). Er betrachtete aber ben Begriff bon Dbject unb Gepn ale bem Berftande gegeben; fuchte alfo bie Drincipe alles Genne nicht in bem Berftande, fonbern in bem Objecte bes Denfens ; ba er inbeffen bas Cenn rein aufgufaffen unb bon allen jufalligen Beftimmungen abjufonbern ftrebte, fo blieb nichte ubrig, ale ber bloge Berftanbesbegriff von einem Objecte überhaupt, welcher gang inhaltlerr iff, und er glaubte nun entbede ju baben, baf bas reine Denten mit bem reinen Genn jufammenfalle unb ibentifch fen. Diefer vermeinten Ibentitat megen nahm er aus der Idee bes porftellenben Befens als eines immateriellen Dinged ohne weitered Bebenten Mertmale in ben De.

<sup>213)</sup> Platinus, Εππ. VI. L. II. α. 16. το δε γενος ές δει ειται, πενιθεσεις C. 2. με δη τωτα, π μοιος γετη τπωτα ειται, πόλα παι πεχαι να οιγοι αμπ ύπαεχειες, γετη μετ, όττ ών αυτα πόλα γετη ελαττα, παι ειδη μετα τατος το όλος ύπαεχειε C. 6. ε. δε του περατοιε γειαι της διαιερείε π συιθείτας δει ποιεισθαί, αλέ άπλαι, απι του της πειαι συμπλημετική, της τιτα ωτιαι — αυτης δε της πειαι, α εγω ασιαδη τχω.

Begriff eines Dinged überhaupt auf 274). Auf biefe Mrt tonnte er weber bie letten Ctammbegriffe bes Beiftanbes erforiden, noch ihren mobren Werth erfennen. Dagu fam noch ein anderer Umftanb, ber ibm ben freien Giefichtepunce gar febr berrufte. Plato molite in bem Cophiften zeigen, wie Vegriffe, melde nicht bentifch find, mit einander berbunden merben tonnen, ungeachtet fie nach bem Befeg ber Identitat wieder von emander unt.r. fchieben werben, mit einem Worte, Die logifche Dejahung und Berneinung an einem Beifpiele Har machen, und er mablte baju bie Begriffe, Ding, Bewegung, Rube, Identitat, Berfchiebenbert 21). Plotin nimmt nun biefe gegebenen Beifpiele von Gattungebegrif. fen ale bie oberfien Ctammbegriffe bon Dingen überbaupt, ohne fich weiter um ben Bived und bie Deziehung jener Beifpiele ju befummeen.

wiese fünf ontologischen Stammbegriffe beweißt er nun auf folgende Weise. Wenn wir und eine Intelligeng benten, so entdecken wir in derfelben ein lebendes Licht, ein beharrliches Leben und ein nicht auf bas Kunftige, sondern auf bas Gegenwärtige, auf bas, was jest und immer ift, hingerichtete Denten. Was aber die Intelligenz dente, das bente fie als in sich, nicht außer sich. In dem Denten ift nun Thatigfeit und Bewegung; in dem sich selbst Deuten aber das Wesen und das Ding, benn badurch, daß die Jutelligenzist, benft sie und

215) Plato, Sophifta Zweiter Band, C. 279. 280, Tennem. Beich. d. Philof. VI. Eb. DR



und fie benft fich als fenend, und tas morarf fie gle ch. fim faßet, ift bas Ding. Die Thatigfeit ift nicht bas Ding, fondern bas, werauf fie gerichtet und wovon fie abhängt; nicht bas Schauen felbft, fondern bas Ge-fchauete. Doch hat and biefe Thaugfeit felbst auch ein Senu, weil es bas Ding, bas Object ift, wavon und worauf fie gehet 216).

Da aber die Intelligens nicht in ber Möglichkeit, sonbeen in der Wirklichkeit epistirt, so treunt sie nicht biese beiben, sondern verbindet sie wiederum; sie macht bas Object jum Ich und das Ich jum Objecte (Duplicität des Denfens). Das Object ist aber die festelle Grundlage, auf welcher alles übeige rubet, die Intelligenz hat dasselbe nicht dan außen, sondern aus sich und in sich, und es ist daszenige, in welchem das Denfen seine Endschaft erreicht; es ist eine nicht angesangene, nicht aus Bewegung entstandene Rube (orwois). Die Idee ist in Rube, als das Ziel der Intelligenz, und das Denfen derselben ist die Bewegung.

25 to

- 2 to Platinus, Ennead. VI, L.II. c. 8, so μει το το κοιν, ή ενεχνεια ακε ή κενησιε' οι δε το έποτος, ή μετα ακε το ει, αν γας του, παι οιτα έποντος, παι ειτ δ είνι επειχειδετο, ακ. ή μετι γας ενεχνεια ή ειτ αυταν, απ πτεια, ειτ δ δε παι αφ' ή το ει, το γας βλειτομερει το ει, αχ ή βλειψει, εχει δε παι αθτη το ειιαι, ότο αφ' ή παι το ό οι.
- 217) Plotinus, Einnead. VI. It. II. 0, 8, रार्ट्याक है।

  का, के वैपालका क्षांत्रकार सकता कर उस वैपान, जोर में प्रमुख्यों के असे स्वार्ट्या करिया स्वारं के विपालका का कि उस सामान्य के विपालका का कि उस सामान्य के विपालका का कि उस सामान्य के सामान्य सामान्य के विपालका का कि विपालका कि विपालका कि विपालका का कि विपालका का कि विपालका का कि विपालका का कि विपालका कि विपालक

Bewegung und Rufe und bas Ding, alles ift Eine.

Infofern aber die brei unterfchieben werben, und jedes als eins und von dem andern verschieden betrachtet wirb, erblickt die Intelligeng in dem Dinge Ber fch te. ben beit, und fict diese ju ben brei übrigen Grundelgensschaften als die vierte hingu. Indem fie aber alle drei wieder in Einheit bringt und in eine Einheit seint, so macht fie bieselben wieder einstimmig, und siehet also die Einerleihett, Identitat als die fünfte Grundeigenschaft entspringen 318).

Diese fünf Grundeigenschaften tommen in allen Dingen bor; und alles was ift, ift entweder ein bestimmtes
Ding, oder eine bestimmte Bewegung, oder Ruhe; es
ift entweder identisch ober berschieden; sie machen, daß
ein Ding ein bestimmtes Etwas mit diesen und feinen andern Eigenschaften ift. Jedes vorstellende Wesen ertennt
bas Sepende durch das in ihm bisindliche Senn und auf
gleiche Weife die Bewegung und Nuhe burch die Bewegung und Ruhe in ihm. Die in der Intelligenz vorhanbene Identität und Verschiedenheit gibt ben andern Dingen dieses Pradicat, daß sie identisch oder verschieden
sind 219).

M 2 Duft

2.12) Plotinus, Ennend. VI. L. II. α. 8. αίοι δε ολιγος διασφέρει παι επισχών και διακρινώς, εισίδων οι και σαστι και κισμένει τρια ταυτα και ένασον όν, κρ' κχ ετιρα κόληλας ειρα κει μαι διεσμένει το δτεροτήτε, και είδε την εν το οιτι στεροτήτα, τρια τάθει και όν ένασον; παλιν δε ταυτα ειε δε απι εν ένε, και παιστα ειε δε, ειε τάντον αν συσκραν και β επιστ, ταυτοτήτα είδε γειομενήν και μεαν.

eng) Platinum, Ennend. VI. L. II. C. S. som de suura com san, ee nouchody the su orter doctor personation, but sa nag authoris, um su er uni sen addeut ibni su adde s

#### 180 Biertes Sauptflud. Bierter Mbichnitt.

Diefe fünf Pradicate find die allgemeinen Beftimmungen eines Dinges überhaupt, hinreichend um das
Senn überhaupt vorzustellen, aber nicht um ein bestimmtes, dieses oder jenes Sein zu denten. Denn dann muffen noch andere Bestimmungen hinzusommen, und wir benten uns nun nicht nicht ein Ding in seiner höchsten Allgemeinheit, sondern mit Pradicaten, wodurch die Allgemeinheit naber bestimmt wird. Jest erft erhalt ein Ding Quantität, Qualität und Relation. Und hier ift es, wo die Categorien des Aristoteles erst ihre Unwendung finden 220).

Ungeachtet hier bei biefem zweiten Berfuch einer Ontologie manche Dunkeiheit und Bermirung bericht, auch manche Berirung wegen bes einmal angenommenen transcendenten Princips vortommt, baff g. B. Ibentitat und Berichieben beit, die boch nichts als Resslerionebegriffe find, zu realen Pradicaten bes Gepns gemacht werden, baff die Einheit bes Objects als abgeleitetes Pradicat, ein Genn von der absoluten Einheit; baf bas Denten bald als ein Pradicat, das ursprünglich zum Genn und zum Wesen eines Dinges gehöre, bald wieder als ein hinzugesommenes Pradicat, wodurch ein Ding naber bestimmt und zum Dentenden werde, betrachtet wird 221): so muß man boch gestehen, daß zugleich auch

ningeli The to leven their auth ningeli, hat the easts the casse. We'll the natural discover their parts to stagest had there that, hat they discover the parts to stagest had the their natural to stagest had the their natural transfer function.

220) Plotinus, Enneud, VI. L. II. c. 13. 15. 16.

Plotinus, Ennead, VI. L. II. c. 14.17. Plotint fichet bas Lehte felbft als eine ichwet aufgulo ende Cchwies tigleit all c. 19. init de ichauer to en nurtur int einen execut, nes de natur at icon um pieges to er, unt top

Blide angetroffen werden. Der Berfuch felbit, diefe Stammbegriffe, wenn auch in den Objecten aufzusuchen, die Sinnenwelt und die Berftandeswelt, das reine und angewandte Denten zu unterscheiden, ift, wenn er auch nicht gelungen ift, doch immer der Aufmertsamteit werth und man teift oft auf seine Bemerlungen über deu Jubalt und Gebrauch der Kategorien und Prädicabilten, wobalt und Gebrauch der Kategorien und Prädicabilten, woburch er der Metaphpsit wenigstens durch die Analyse vorarbeitete. Er machte den großen Reichthum ihres Stoffs nächst Aristoteles unter den Alten am nieisten sichtbar, und trug eben badurch aus Mangel eines sichern Peincips für den wisenschaftlichen Gebrauch, zur Besestigung des Wahns von der Realität einer transcendenten Metaphysit mächtig bei.

Rein Theil ber Metaphysik batte für Plotin aber mehr Jutereffe, als bie Pfnchologie und Theologie, und biefe haben baher auch burch ihn ben reichlichesten Juwachs erhalten. Die Seele ftand ihm in ber Mitte zwischen der Berstandeswelt und der Einnenwelt, als das Lebensprincip der Körper, welches wieder von höheren Princ p'en abhänge; in dieser Kücksicht und als Etemas, an welchem die Idee von reinen körperlosen Wesen seine objective Realität erhalte, mußte sie für seine Sestrachtung ein sehr wichtiger Gegenhand werden. Da überhaupt unfer Grift ein natürliches Streben zur Erestennt.

Berein ribeniba ent einen, vor von mir verger Arponen einer nat die vertre (vaurer) unegene Reprinter no freuere namespeba. Er verluchet die Louing dietch den Unterschied der
all gemeinen und einer besondern Intelligenzis
die allgemeine enthat nur das Allgemeine, nichts Individueller, der Möglich feit nach aber alle individuellen Irtelligenzen, so wie diese wieder der Möglichteit nach die allges meine Intelligenz.

### 183 Biertes Sauptflud. Bierter Abichnitt.

tenntnig hat, und olles ju erforschen sucht, muß ba nicht auch felost bas ertennende und for ichende Princ p in und ein Gegenstand unseres Forschens werben 222)? Wenn auch die Erfenntniß bes letten bentbaren Grundes alles Senns der absoluten Einheit bas lette
und höchste Biel ber bogmatistrenden Metaphysit ift, so
ist boch die Seele bas Medium, wodurch wir die erste
Ubndung eines folchen Wesfens erhalten, und, wie Plotin glaubte, diese Uhndung durch Erfenntniß ber ab foluten Identität in Wiffen verwandeln tonnen.
Die Erfenning der Seele war also bas einzige Mittel,
wodurch jenes lette Ziel erreicht werden fonnte.

Plotin betrachtet bie Geele ale eine ertennbare Substang, und baber ift ibm bie Ratar bes Befens berfilben ein hauptpunct ber Unterfuchung. Er ift ber Erfle, welcher bie Immaterialitat berfelben als bas Wefen, woburch fich bie Geele bon bem Rorper unterfcbeibe, noch bestimmter entwickelte und burch mehrere Brunde ju beweifen fuchte, ale es vom Plato gefcheben mar. Jedes Object ift nach ibm bie Ginheit eines Mannig. faltigen; in dem Rorper ift biefes aber im Raume theilbar und trennbar, bei ber Geele aber meber theilbar noch trennbar, in feinem Raume. Der Ret. per ift eme ausgebebnte Gedfe, welche aus Theilen beftebet, wobon jeber bon bem anbern baburch verfchieben ift, bag er einen anbern Theil bes Raums einnimmt; bie Geele ift gar feiner Theilung fabig, und eine un. taumliche Gubftang, bie weber in einem Dree, noch in irgend einem anberft Dinge ift und fenn fann,

hite wird alfo bie Ausbehnung als bas Befen ber Rerper und bie Geiftigleit als bas Befen ber Seete jum erstenmal in beutlichen Begriffen einanber

<sup>129)</sup> Plotinus, Ennead. IV. L. H. c. 1. L. L. c. 1.

ender entgegengefest 227). Diefer Begriff ber Griftig. teit ober Immaterialität ift aber ein negativer und leerer Begriff. Plotin betrachtet ihn gleichwohl als einen positiven Begriff, weil er sogleich einige andere Merkmale mit jenen negativen berbindet, durch welche ber mabre Gehalt jener verdeckt wurde. Die Geele, sagte er, ist ein einfaches Wesen, welches über alle Besen, welche nach ihr und durch sie find, waltet, nicht, daß sie eine Stelle in denselben erhalte, sondern weil bie letten nicht ohne Geele sen konnen, noch sein wollen; gleichsam der Mittelpunct in dem Kreise, aus welchem alle Linien zum Umstreife ausgehen, ungeachtet baburch ber Mittelpunct seine Untheilbarteit nicht verliert. Go ist auch das Einfache die Geele, der Genad des Jusammengesesten 214).

Seele ift ein Begriff, welcher von bem Plotin in weiterer und engerer Bedeutung genommen wird. Er benft fich barunter sowohl einfache Mefen ahne Ror. per, wie alle Subftangen ber Berftandeswelt, Intelligengen (125), als auch einfache Substangen in Berbindung mit einem Korper, wie Pflangen. Thier. Menschenstellen. Diese Seelen im engein Sind

<sup>223)</sup> Plotique, Foncad, IV. L. H. c. 1.

<sup>234)</sup> Plotinus, Ebendal, ή δο ετω ανειτιτυγμένη ταυτο κοια, αδαμη μερικαν δεχομεία, αμερία τε από κυνρισός διατυμά τε σδεν αδε δια επινοίων δεχομεία, α σουα δεομεία, εδ' ει τει των ουτών γιαμένη, ατο πάτω μερί, ατο πατά όλω, σίοι πωσε όμα σου ασει εποχαμένη αχ ένα τι αυτών έδροθη, αλό ότι μη δυώται τα αλλά αίνο αντήν είναι μηδε θελεί, από πατά τα αυτά εχατά ασεί, ποίοι πάτατα τοι εφέρε οίτι πεττρο εν πατάλο, αλό ή πατά αι προς τηι περιθρέρεων χεπάμαι εξημέρεως, αδει ήττον ενατί πύτο εφ' έπωτη μείτι, εχυτάς αμε ακέ αντή πεττρομεί με τι σημεία, αλό από το είναι, από μεττρομεί με τι σημεία, από αχη το αμερίε αυτάμη, προήλθει γέ μερι εξαιβαμείας αυτάκε των εκεί.

#### 184 Biertes Sauptflud. Bierter Abschnitt.

find swar ihrem Wefen nach auch immateriell und untheilbar, benn fie flammen aus ber Berfianbeswelt, in welcher alles immateriell ift. Da fie aber boch mit ben Rorpern verbunden werden, und alfo wenigstens jum Theil fich von ber Berflandeswelt entfernen fornen, fo haben fie eine ber Theilung fahige Matur, oder eine doppelte Ratur, eine untheilbare, obere, und eine theilbare, welche zwar auch von oben flammet und von jener abhängt, aber doch auch zugleich nach unten zu sich hanteigt, wie eine aus dem Mittelpuncte des Rreises aufgehende Linie 225).

Man fiehet, welche unauflostiche Schwierigfeiten biefe Vorftellung von der Seele und ihrer boppelten Matur berbeiführen mußte. Theilbarfeit und Unatheilbarfeit widersprechen emander, und boch follen fie in einem Wefen vereiniget werden, fie follen fo vereiniget

125) Plotinus, Ennead. IV. L. I. C. 1. as To Horker The lower of manging area, one as melecon made of about the number and the but and second a service of router frager were some-2ms inie, nam ge auf ei antenat beiebesimt nur belingereur rote rapares, ente de out per me mar nat u diameneimerer ude membermetor, one de maras Puxas er die to norme un er diagneest rowing, we are us are adjaugator not apoptor. Para de erer ugeuufene uur ufreiebeb. Der ge denen belichtigur, nur THE O MEGICHOC MUTTE TO AMOCHICA MILL IN THEMES POSSOBAL, MAgirn to elected megt the summerse Appetes terms, are free achtbuttel mus beheifelust man be mes whetelen ! a dad nys waster ада ист то потис на одиновог, в и пефрия перебивал, то не on the apolica and the rife on anymore preferre a unite am en wie nie nat narn beite, wat wie entiller eftenteine, fvetene de merge auide, eine reamme en nerren' edbura de einade. sure to breit gin' at mut unte to breit anger ant drait tu ann, ude pue erwude pieres jargien, and met einegerer vo sue meligemen naant abitliene biefigerar en gyer auf an anpen duen alvent, une fen feeliegenen, ad oyd en oper er muite ever, peperser.

niact werben, bag bie Untheilbarfeit, ale bad mefentliche Brabicat ber Seele, nicht baburch gernichtet wirb. Wenn Ploten fagt, bad Theilbare ber Geele wird auf eine untheilbare Beife getheilt, fo heift bad nichts andered, ale einen Biderfpruch burch einen neuen erflaren. Wenn er bingufist: Die Theilbarteit ift fein Prabicat ber Geele, fonbern bes Rorpers, mit meldein fie berbunden wird, meil biefer feiner iheilbaren Datur wegen bie Geele nicht auf eine untheilbare Beife empfangen fann 2.6), fo ift biefest ein Musweg, ber nicht meit fubren will, und wenn er bie Theilbarteit bon ber Geele gang audichlieft, und bem Rerper jueignet, fo gebet er auf ber andern Geite bie hauptfrage: wie ift bie Berbindung eines materiellen Befens mit einem immateriellen möglich, mit Stillichmeigen porbei. Bielleicht abnbete Plotin biefe Unbegreifliche feit, und wollte fie einigermaßen baburch heben, baf er annahm, jebe Geele fdreite nur ftufenweife aus ber überfinnlichen Welt in bie finnliche fort, und nehme juerft einen bimmlifden ober atberifchen Lichtlorper an, welcher megen feiner Reinbeit und megen ber bittweife angenommenen Immaterialitat und Gotelichteit bes Lichte fich mit ber einfachen Gubftang berbinben laffe 227). Diefe Borftellung, welche in ber Folge bon ben Reuplatonifern meiter ansgehildet murbe, und bie Lebre bon einem feinern Rorper ale bem Bebifel ber Geele, woburch fie gleichfam ein Theil ber fichtbaten Welt mut-

<sup>116)</sup> Plotinus, Ennead IV. L. II. αιςι δε τα σοματα τοι μεμεχειμετη, τοι τοματοι τω οικειώ μεχιού ε δυιαμείοι εύτης αμεχισμό δεξαεθαι' όσε είναι του συματοι παθημα τοι μεχισμό, εκ αυτης.

<sup>227)</sup> Plotinus, Empend. IV. L. III. C. 15. ειει δε (Δε ψοχαι) επαιψασαι τα ιστα τα υραιο μει προτος και συμα εκει προελαβασαι, δι' αυτα ηδη χωρασι και ττι τα γεαδιεσες συματα, ευ όσοι αι εκ μηκος εκταθοσε.



185 Biertes Sauptfiud. Bierter Abfchnitt.

be, loft bie Schwierigfeit nicht auf, fondern fchiebt fte nne weiter gurud.

Dhne weiter an biefe Schwierigfeiten ju benten, behauptet er, baf bie Scele ohne Ausdehnung mit allem Ausgebehnten verbunden werden fann; daß fie in allen Theilen bes mit ihr verbundenen ausgebehnten Rorpers, und in fofeen getheilt, aber in bemfelben und in jedem Theile beffelben wiederum gang und in diefer hinficht untheilbar ift, und baf fie als ein und baffelbe Wefen jugleich bier und auch wo anders sen tonne 298).

Jubeffen machte boch biefer Begriff ber Geele, burch welchen entweber nichts ober etwad Midersprechendes gebacht wird, bag Plotin auf weitere Grunde für die Jimmaterialität ber Geele bachte. Er hat die meiften nachher in ber Metaphyfit gewähnlichen Grunde, bie fich alle auf die Einheit und Ibentität bes Gelbfibewußtseyns bei allem veränderlichen Bewußtseyn, und auf die Unindglichkeit, daß ein ausgebehntes und zusammengesetztes Wesen bas Einfache benten tonne, stüben, aufgestellt. Aus der Immaterialität wird auch die Unsterblichkeit hergebeitet

Die Ableitung ber Seelenfrafte aus ber boppelten Matur und bie Betrachtung des Empfindungsvermegene, ber

228) Plotinus, Fanead. IV. L. II. ή δι όμα μερεφ το παι αμέριτα φυνά, ήι δη ψυχην είναι φαμέν, αχ ύτρε ών τα συνχαι μένα, μέρου αλλό, το δ' αλλό εχαναι, αλλά μεριτα μει, ότι εί λεανι μέρου τα εί ή είνε αμέρισα δό, όγι όλη εί πάνο μαι δι ότομε αυτά όλη — μεγέθου μα έχανα παίτε μεγέθει συνότι, και έδι κόα, όδι πάλει μα (μα) εξίν, μα κόλη, αλλά το αυτό, Επικεπό, Η.Ι. Ι. ΙΧ, α, η, Επικεπό, IV, I., III. α, 20 Ιση.

229) Plotinus, Esmend, IV. L. VIL c. a - 10.

ber Er belbungefraft, bee Gebachtniffes und ber Denfetraft, ber Befühle und Be ehrungen, ift ein Gegenstand, wo fich Plouns Scharffinn, oft ein feiner Beobachtungegeift, jugleich aber auch ber Sang jur Mofiel und aus erdichteten Principien bie Erschemungen ju erefloren, auf eine ausgezeichnete Weise offenbarer. Es würde und aber ju weit führen, wenn wir hier in bas Detail eingehen wollten.

Auch die fpeculative Theologie berbankt Pletin febr viel. Wenn er gleich nach bem schwarmerischen Princip feiner Philosophie, die Idee der Gottheit in eine Deeibeit von Wesen, der abfoluten Einheit, ber ersten Intelligenz und ersten Seele gersspuliete, so hat er boch nicht wenig beigetragen, um die Idee eines übersinnlichen Grundes der Welt beutlich zu machen, und das Verhältnis des Unendlichen zu dem Gibt chen ins Licht zu segen. Wir haben biefen Theil feites Systems schon oben nach seiner charafteristischen Beschaffenbeit kenntlich zu machen gesucht, und konnen bier in tein weiteres Detail und einlassen.

#### 3meltes Rapitel

Fortgang und Ausbreitung ber Reuplato.
nifchen Philosophie.

Plotins Philosophie vereinigte in ungleichem Verhaltnig Licht und Finfterniß; hetrliche und große Gedanten, aber auch eine Menge von schimmernden Gebanten, welche wie die Jerlichter die Augen auf fich piehen, und eben badurch von dem rechten Wege absühren. Reime von wichtigen Untersuchungen, aber eben so viele falsche Grundsäge. Sie sprach eben so sehr zu dem Verstande,

#### 138 Biertes Bauptft. Dierter Abfich. II. Cap.

ald jur Einbildungefraft. Bu nachgiebig gigen ben Sang jum Speculiren nahm fie Grundfage ohne ffrenge Prifung an, und bermanbelte bas Denfen oft in ein Sie jeigte fich febr gefällig gegen ben berr. fchenden Beitgeift, und anflatt bem Aberglauben, welcher fo fibr um fich gegriffen batte, Embalt ju than, that fie ihm burch Comarmeret nur allzubiel Borfchib. tonnte aus biefem Grunde fehr mobithatig, aber auch febr nachtheilig fur bie Rachwelt wirken, je nachbem fich Ropfe fanden, welche, burch bie bingelegten Binte. Unfidren und 3been beraulaßt, aus reinem Intereffe fur Die Wahrheit bas Michtige und Wahre bon bem Jerigen ju icheiben, und borguglich burch bie Bergleichung ber Refultate unt ben Grundfagen bas Taufchende berfelben in erforfchen, und bas Biebiet ber Wernunft bon ber Ephare ber Einbildungefraft genau gu ibeiben frebten, ober Ropfe von mehr lebhafter Phantafie ale nuchterner Bernunft, bie bon ben Morurtheilen ihrer Beit geblen. bet, und von ber Zauberer ber Embiloungefraft berführt, Die gange Datur ju einem Beifterfpiele machten. Leiber war letteres ber Sall, und nach bem Bange ber Dinge, nach ber Denfait und bem Charafter ber Beitgenoffen nichte andere gu ermarten. Die berichro. benen Ropfe fanden in Plotine Coule nur Rabrung für ibre nach niehr ale menfchlicher Weicheit begierigen Seelen, fie betraten feinen Weg, ba aber feiner fich bes tiefen Sinnes und bes Forfdungegeiftes rubmen fonnte, welcher bein Dlotin nicht abgefprochen werben fann; ba fich alle mit jebem Cchritte von ber Matur noch melter entfernten, fo verloren fie fich in bie abenteuerlichften Chimaren, Die nur barin einftimmen, baf fie bie Zenbeng ber Bernunft, ben eing gen feften Boben ber ficheen Erfenntnif gu überfliegen, aber jugleich auch bas Unvermogen berfelben, einen feften Schritt über benfelben binand au thun, berratben.

Plotin batte, wie wir in bem erften Rapitel gefeben baben, boch ein miffenschafeliches Beburfuig, und fuchte fich bon bem Streben bet Bernunft nach bem 216. foluten Rechenfchaft ju geben, und jugleich bie Deglichteit einer Erfenntnig bed Abfoluten gu bebueiren. gleich er fich babei taufchte, und biefe Debuction nicht gelingen tounte, fo jeigt ee boch eine Ichtung far Bernunft, ein Streben, in bem, mas far bie Erfennenig gebort, feinen Schritt ohne Bernunft ju thun. Dachfolger find nicht bon biefem lebenbigen Intereffe fur Abiffenfchaft befrelet; fie befammern fich weit win'ger barum, ihre Schritte burch Bernunft, mare es auch nur eine bernunftelnbe, ju teditfertigen. Gie bauen auf bem bom Plotin gelegten Grunde weiter fort, und betrachten bie Megion bes Ueberfinnlichen ichon ale bas eigenthumliche feft begrundete Biebiet ber Bernunft. Beniger befümmert um bie Wahrheit ber Brincipien, gingen fie nur hauptfachlich barauf aus, biefe Philofophie auf die gangbaren Religionemeinungen angumenden. und baburch bem berrichenden Cultus eine fefte Stuge ju geben. bedft felten regt fich ber ihnen ein 3meifel uber bie Guleigleit und Mealitat ihrer bermeinten überfinnlichen Erfenntniffe; bie Deutbarteit ift ihnen Chen ein binlanglicher Grund fur bie Erfennbarfeit. Wenn wir baber auch jumeilen 3meifel und Einmurfe antregen, fo beziehen fie fich nicht auf bie Dachfrage eines Princips fur bie Doglichfeit ber Erfenntnif, fonbern auf gewife Rolgerungen und ibre Bereinbaiteit mit anbern Erteunt. niffen, wobei die Objectivitat fcon vorausgefest murbe.

Ploting Philosophie erhielt baber ein Unfeben, milches der Bernunft gleich geseht wurde, nicht sowohl in Unsehung des Materialen, was nian behauptete odie nicht behauptete, auch nicht in Unfehing des Formalia, wie man Schauptungen an einander fnapfte oder coordi-

#### 190 Biertes Bauptft. Bierter Ubid. H. Cap.

Einhelligfeit, — fondern nur in Unfehung best Grundes überfinnlicher Erlanten fie überhaupt. Diefen, glaubte man, habe Plotin einmal fur allemal gelegt, und man bauete nun barauf ohne alle weitere Prufung fort. Nachbem j. B. Plotin juerst den Prinzipe alles Seins aufgenallt hatte, so dachte keiner von den Unhängern der Nauplatonischen Philosophie darauf, die Möglichte t diesser rationalen Erkenntinis und ihre objective Realität nach Prinzipien der Vernunft zu untersuchen, alle fritten vielmehr diese voraus, und suchten nur diese Trinität und ihr Verhältnis zu einander und zu der Welt in das licht zu figen, auch wohl noch mehrere Trinitäten außer jener zu ersinnen, und sie einander unter zu ordnen.

Da aber Plotin felbst sein Spftem als einen Commentar ber Platonischen Philosophie betrachtete, und auch von andern die vollsommene Identität zwischen beiden anerkannt wurde, so galt eigentlich
nicht Plotin, sondern Plato, als die höchste Inftanz
in den Angelegenheiten der Philosophie, wiewohl dieser
nur seinen Namen bergeben mußte, um dem neuen Spftein Anfeben zu verschaffen. Plato war der Philosoph, welcher die tiefften Blicke in die Scheinunffe der
getelichen Weisheit gethan hatte, und Plotin hatte
nur durch die Achulichfeit seines Geistes den haben tiefen
Sinn aufgefaßt, und mit mehr Klarheit ber Weit vorgelegt, daß sie ebenfalls die Taufe dieser überschwenglichen Weisheit erlangen konnte 1).

Sierdurch murde nun naturlich diefe fur Platonifch gehaltene Philosophie in Beziehung mit ben Lehrspftemen gebracht, welche aus Platos Philosophie entsprungen waren,

<sup>1)</sup> Procli Theologia Platonis. 1, B. 1, Cap



Fortg. u. Musbr. d. Mruplaton. Philosophie. 191

maren, und aus melden fetbit Plato nach gewiffen ohne hifterifche und fritifche Prufung angenommenen Traditionen gefchopft haben felte. Ariftoteles Phis lofophie murde als ber erfte Grab ber Einmeihung betrachtet, woburch bie Cchuler erft vorbereitet merben mußten , Die boberen Lebren ju verfteben und fich ju eigen zu machen 2). Dlato follte, wie Pothagoras, feine Philofophie aus ber Beidheit ber Megnptier, porjuge lich aus ben Goriften bes bermes gefchopft haben; paturlich mußte nun auch eine gemiffe Uebereinftimmung amifchen ber neuen Philofophie, ale Geflarung bee Platonifchen Enfleind, und gwifchen ben Quellen, moraus bas Lette gefloffen mar, angenommen und behauptet werben. Bie batte man fich fouft bon ber unverfelfch. fen Echtheit ber Dlatonifchen Philosophie übergragen tonnen, wenn fie nicht mit ihren Quellen barmoniret Und eine andere Philofophie ale bie Platonifche mollte man nicht baben, weil man glaubte, bag Plate ein Gotterleuchteter Mann gemefen fen, beffen Busfpruche man ale Offenbarungen ber getelichen Weishert betrachten fonne 3).

Die

- 2) Maeini viin Procli. Sprianus las, mit bem fungen Proflus alle Bucher bes Artifoteles in einem Zeitraum von zehn Jahren durch. an Berra de din ruros innue veneg din rusos neuer neuer percentages provincias an un Ilharone upos procupações, an un Ilharone upos procupações.
- 3) Proclus Theologia Platonis, L. I. с. г. дифератие де верхи треттер пото по Эспо росспрором и профрамент да профессион допо по Эспо денициот да принципентация на профессион по пред профессион по пред упо тели по подрежения дениципентация дениципентациали дениципентация дениципентациали дениципентация дениципентациали дениципентация дениципентациали дениципентациали дениципент

### 192 Biertes Sauptft. Wierter Abich. H. Cap.

Diefest ift ein mertmarbiger Umftand und bezeichnet eine wichtige Beranderung in ber gangen Denfart ber bamaligen Beit. Plotin batte allerdings ben Grund gu bem Glauben gelegt, bag Plato alle Tiefen der überfinn. lichen Erfenntniff erichopft babe; und er beftriet baber Die Snofifer, melde biefes langneten, ben Boroafter und anbere Manner in Rudficht auf die ihnen mitgerbeiten getelichen Offenbarungen vorzogen 4). Allein biefes mar boch fein blinder Glaube, weil Plotin felbft immer Damie bie Bemubung verband, burch Brincipien ber Bernunft bie Behaupeungen bes Plato ju rechtfertigen und ju beduerren. Er traute ber Beenunft ju biel ju, und barum biele er bie Philosophie bes Blato fue mabr. weil fie dem Streben feiner Bernunft nach bem Abfoluten jufagte. Es lief freilich hierbei eine große Taufdung mit unter, bag er bas, mas er aus Placos Ideen nach einem anbern Princip gefchloffen batte, auch fur urfprunglich Platonifch hielt, und fich Die Ibentitat gwifchen ibm und bem Plato weit großer borftellte, ale fie in ber Bahrheit mar. Geine Rach. folger gingen aber in ber Berebrung bes Dlato biel welter, fie ichenften ibm ein blindes Butrauen; mas Plato behauptet batte, oder mas er behauptet ju baben fchien, mar fo biel ale ein unmittelbarer Musfpruch ber gdetlichen Bernunfe felbft, an beffen Wahrheit ju greis feln eine Gunbe fen. Die Unterfuchung ber Grunde ber Behauptungen mar eine Debenfache. Beil Plotin einmal für allemal bas fcmarmerifche Coftem bes entftellten Platonismus aus entem noch hobern Peincip ab-

chus de mysteriis Aegypt, Sect. t. c. 2.

Φιλισοφοι δ' es τι προβαλλειε ερατημία, διακρισμέν σει παι
τυτο κατά τως Τρώκ παλομός σηλές, αι Πλατον ηδη προσθει
και Πυθαγοράς διαγιοίτες, Φιλισοφίαι συιες πράτες. C. 1.
4) Porphyrius vita Plutini. Plotinus, Fam. II.
Li IX. c. 6.

# Fortg. u. Ausbr. d. Reuplaton. Philosophie. 193

geleitet batte, fo fchien bie Machfrage nach Bernunftgrunden ber Behauptungen überftuffig. Denn Plato war durch Offenbarung mittelbar ober unmittelbar erleuchtet worben, barum maren feine Aussprüche Gotterfprüche.

Je meniger bie Bernunft bas Brincip bes Biffens und der bernunftigen Uebergeugung mar, befto mehr gewann ber Muctoritateglaube Eingang und Derrichaft. Beil Dlato burch bas unmittelbare Licht Giortes etleuchtet morben, ober weil er fo gludlich gemefen mar, bon ben agnotifchen Brieftern in bes Dermes Triemegiftus überirbifcher Beisheit unterrichtet ju merben, barum mar er ber gottliche Philofoph, beffen Anfeben bem Unfeben ber Bernunft gleich gefest murbe. Wenn bie Bbilofophie nach ber Unficht biefer Manner gulest auf Offenbarung beruht, und alles Biffen aus bem Glauben eines folden übernatürlichen Bactums bervorgebet, fo bat jeber Menfch, ber aus einer folden übernatürlichen Quelle fchopfte, gleiche Unfpruche auf Auctoritat. Die Gottheit tann fich noch immer offenbaren, und mehemale einzelnen Menfchen gebeimnifvolle Lehren mitgetheilt baben. Gine Dffenbarung tann einer anbern nicht wiberfprechen; fie muffen, ale aus Einer Quelle entfprungen, einftimmig fenn, und barum auch alle gleiche Achtung erhalten. Die Bernunft bat fein Recht, über bie Bahrheit ber Diffenbarung ju enticheiben, ober fie nach ihren Principien ju beurtheilen; denn es find Babrbeiten, Die ift gegeben merben, bie fie annehmen muß wie fie ihr gegeben werben. Es murbe thericht fenn, etwas an folden Dffenbarungen meiftern ju wollen. Es ift baber gar nicht ju bermunbern, bag nachbem bie Bernunft einen untergeordneten Pang batte einnehmen muffen, Die Unjabl ber Offenberungen und Offenbarungequellen fic Dermehrte. Jebe Matton rubmt fich por bem Eintrutte Rennem. Befch. b. Bhilof. VI. Eb. 92 ber



#### 194 Biertes Sauptft. Bierter Abid. IL Cap.

ber Epoche ber Anfeldrung gewiffer gottlichen Ueberlieferungen und Offenbarungen. Alle biefe von ber gebildeten Menschheit bis hieher nur als Reliquien einer
frühern Eulturperiode ber Menschen geachteten Ueberlieferungen erhielten jest einen neuen Schwung, fie murben den Ibeen der miffenschaftlichen Vernunft an bie Geite gesest, und ihnen noch vorgezogen. Zoroaster,
hermes Trismegistus, Plato und Pythagoras traten jest in brüderliche Eintracht zusammen,
als unmittelbare Ueberlieferer und Ausleger der götelichen Offenbarungen 1).

Bir ftoffen bier ebenfalls auf einen merfmurbigen Umftanb, melder ben rudgangigen Gang ber philofophifchen Cultur auf eine ausgezeichnete Beife beurfunbet. Plotin batte ju bem ichmarmerifchen Gupernaturalismus ben Grund gelegt, burch bie Munahme einer intellectuellen Unichauung, welche nichts andere mar als ein boberes Licht, welches erft bie Bernunft erleuchten muff, um reine Dahrheit und reines Genn gu erfennen. Aber fo wie biefes fupernaturaliftifche Brincip aus einer Bernunfteaufchung bervorgegangen mar, fo fuchte Blotin auch bas Intereffe der Bermunft mit bemfelben in Uebereinftemnung ju fegen. Dagu biente auch die Borausfegung, bag brefes innere gicht mit jeber Bernunft ungererennlich verbunben fen, wiewohl nicht in einerlei Brad ber Reinheit und Rraft. Gott ift feinem Menfchen, und überhaupt feinem Befen ferne. Das reine urmefentliche Licht macht bie Bafie alles Genne und Dentens aus; es ift bie Ginbeit, welche jebem Den. fen borausgehet, und bemfelben bas Db.

<sup>5)</sup> Jamblichus de mysteries Aegyptiorum, Sect. 1. c. 1, 2

Fortg. u. Ausbr. b. Reuplaton. Philosophie. 195

fengenig nicht einzelnen Individuen oder einer befondern Claffe von privileguren Menschen in Befis gibt, sonbern als ein allgemeines Gut aller vernünftigen Wefen betrachtet, — welches man den Universaliemus, im Segensah bes Particularismus ber Onichbarungsquelle nennen tonnte, — bag er feener durch seine Inporthese genöttiget, bas innere Licht in seinem Innern ju suchen, und auf sich selbst zu resteiten, darin offenbaret sich noch eine Achtung für die Vernunft und für ihr wiewohl falsch verstandenes Interesse; die Vernunft bied immer noch bas Organ der Wahrheit, und behielt bas Recht, die Wahrheit zu prüfen.

Unter feinen Dadifolgeen trat febr balb und baufin an Die Grelle bes Uniberfaliemus ber Particularismus ber Offenbarung. Dan nabm an, buf fich bie Goitbeit audichliegend gewiffen Inbibibuen geoffenbaret, und Diefen Die Summe ber bobern QBeieheit mirgerhe It babe, von welchen ale Depositates alle übrigen Denfchen fie nur aus ber zweiten Sand erhalten tonnten. Diefed mar ein Seundfas, welcher bie Bernunft weit mehr berabmur. bigte, ihr felbft nicht bas Richt ließ, bie aus einer bobern Quelle gefchopften Erfenntniffe unter ibre eignen Drincipten ju ordnen und fle nach ihren Grunden ju prufen. Es wurde ihr bamit bad Bermogen, bad Princ.p von Cr. tenntniffen ju fenn, abgefprochen und fie muffee fich ale eine Unmunbige gefallen laffen, etwas Unbered ju ibret Richtschnur ju nehmen. Um etwas fur mabr ju balten, N 2

<sup>6)</sup> Plotinus, Ennead. V. L. V. C. 7. έτα τοιαν και ά τα σε οψια έχες μεν και αυτη δι' αλλα φωτώς τα πεφατισμένα εκείνη τη πχωτη φυσες, και εν εκείκαι είταν όχα είνασα μεν τοι πχος την των ακταλαμπομένων φυσες, άττοι αυτό όχα εξ δ' αφητώς τα όχωμεία, και δι' ή είδες, για αυτό βλέποις φαι αν και φατος αχχης αι βλέποις Επικοιιά. V. Le, VIII. C. S. 6. 7.

#### 196 Biertes Sauptit. Bierter Abich. II. Cap.

fam es nun nicht mehr auf Grunde an, sonbern auf bie Duelle der Ertenntnig. Die ungereimteften Meinungen, die grundlosesten Behauptungen, Marchen aus einer ertraumten Welt, erhielten gleiches Recht mit der heiligen Wahrheit, so bald sie durch eine vermeinte Offenbarungsequelle documentert waren. Wir finden diesen particustaren Offenbarungsglauben in dem Schriftsteller von den Mysterien der Argyptier. Die Saulen bes Dermes, die alten Leaditionen der ägyptischen und chaldaischen Priester werden als Wormen des Wissens und Staubens dargesstellt. Nebenhee fand sich auch die Meinung von der Unentbehrlichteit gewisser authentischer Ausleger der geheimnisvollen Lehren ein 7).

Alle diese Maximen gehörten zusammen, um bas abenteuerliche Gebäube ber Opperphysit aufzuführen, welches in biesen Zeiten als die höchste Weisbeit angestaunt wurde; ber lette Grund deffelben ift bas ungeregelte Streben ber Vernunft nach Erfenntnis der absoluten Wahrheit. Sie wollte durchaus, es taste mas es wolle, sich in den Besit der Erfenntnist der Olnge an sich sehen, und sich ein Wissen von dempenigen verschaffen, was nicht in dem Kreise der Erfahrung liegt. Sie glaudte, nur barin tonne ihre Würde liegen, wenn sie sich über die Welt der Erscheinungen zu dem ewigen und

<sup>7)</sup> Jamblichma de myfferms Aegyptionum. Sect. I. C. 1. 2. X. C. 1. ει γας τι τοις θεοις ή ωτια των αγαθωι όλως και χελειστης αυρικχετης και ή πρυτη δυικμικ αυτωι και ωριχαια παρα μεσικ ήμει (b. l. δεριυστ) και τοις όμοιος εχυμενοις του προτεσίως, γυησιως το της προς αυτωι ένωστας απεδιωση λαμβαιομεται, ή των αγαθωι όλως αρχη και τελευτή σπαδιωση της τηδουσται, ειταυθα δη με και ή της αληθείας καιρες θεα, και ή της αρχηνικώς ενιστώς ή προς δαυτωι επιστώς φη, και ή γεωσις έκυται συνακεται.



#### Fortg. u. Ausbr. b. Meuplaton. Philosophie. 197

und unveranberlichen Genn erheben tonne. Allein biefes jugellofe Streben enthielt ichon einen Beweis bon Schme de und Daffivitat ber Bernunft. Unftatt in eine grund. liche Unterfuchung ibred Bermogens und Unvermogens einzugeben, und fich bie Brangen ihres Bebrauchs nach Grundfigen borguzeichnen, woju Unftrengung bes Denfens und ein reines Intereffe fur Babrbeit gebort, nabm fe lieber ohne Unterfuchung und ohne Grund bie Deglichteit einer überfinnlichen fpeculatiben Erfenntnif an, fing ihren erften Musflug mit einer Dichtung und Celbfttaufchung an, und feste, gleich einem Beraufchten, eine Dichtung und Taufdung nach ber anbern bintu, die ben Uebergang in ben Buffanb ber Ruchternheit fich abfichtlich unmöglich macht. Erft wurde bie Dog. lichfeit einer fpeculativen Erfenntuif erbichtet, bann gewiffe Ideen bopoftafirt, und Borftellungen in überfinn. liche Befen verwandelt, bann biefen erbichteten Wefen sin realer Ginfing auf die Bernunft, eine Erleuchtung angebichtet, welche die Ertennenig ber Dinge an fich moglich niache. Bei allen biefen willfurlichen an einander gereiheten Sypothefen fcbien auch bie leifefte Uhnbung, bag man fich mit jebem Schritt weiter veriere, Die Bernunft immer mebr in ben Schlummer ber Paffibitat berfege, immer mehr einen feften Bunct und einen ficherern Grund fur bie bernunftige Urbergengung in einen ged. Bern Abftanb hinausrude, feinen Raum ju geminnen.

Wenn die Vernunft fich einmal fo herabgewürdiget hat, daß fie selbst auf bas Recht, alle Wahrheit nach eignen Principien ju prufen, Verzicht leiftet, so kann sie doch nicht so rief fallen, daß sie die Rachsrage nach den Grunden gang und gar aufgeben sollte, sie will Grunde haben fur ihre tleberzengungen, aber nicht in sich selbst, sondern außerhalb sucht fie dieselben, sie begnügt sich mit außern und läßt die innern fahren. Weir

## 193 Biertes hauptft, Bierter Abich. IL Cap.

finden daber, daß je passiver die Bernunft mar, besto mehr wurde die Bahrhet auf Auctorität, wo nicht menschliche doch göttliche gegründet, der Offenbarungsglaube nahm überhand, die Quellen der Offenbarungen vermehrten sich. Je alter die Quelle der Offenbarung war, desto tauglicher schien sie, die Bernunft in Rube zu f ven, denn desto weniger war eine Untersuchung in Anschlung der Entstehung der offenbarten Lehren möglich, besto eher konnten sie für göttlich offenbarte Lehren gehalsten werden. Das Alter erfreuet sich außerdem einer bestandern Achtung, bas Ehrwürdige des Alterthums kann leicht ein Gegenkand einer blinden Bereheung werden ?).

Es ift daber gang natürlich, baff man in folden Beiten der Schwäche ber Bernunft, borgiglich alte Urtunben aufluchet, um and biefen ohne Selbstprufung ber Bernunft schöpfen ju tonnen. Gine andere eben fo natürliche Folge ift, daß man fich nach mehreren Auctorraten umfiehet. In je michteren alten Urfunden und Ueberlieferungen eine Behauptung vortommt, besto mehr Be-

8) Plato und Ar-fleteles außerten ichon zuweilen bie Bermute ung. daß das Alterthum im Defit gewiffer Erfennte title gemelen fen, mendie burch E abition forigepftangt werben. Philabus; p. 219, ei per nadmet neuervorer пин им курически Заме опинете тачты Фаран писсвояме, от el eine not nobbar berat, the met beyopteme tiem, neger de nas antique et fauroir touques exertes. Atificteles Me-Інріпурног. ХІ с. 8. падабовотнь во иле так прумин чим ча чин и изветульный принципа том всеро, от в вес га меня браг, ими жережен во Эмог тар бала форм, — как nava to stude no Mante engageme ett to doentes fampig une технос нам феденофияс, или пендае ф9ледорения име чаними rar dožar enema nies derijam megerorardat pryge en me. Allein Plato und Ariftoteles maten viel ju vernunftig, als bag fie in ben alten tleberheferungen felbft einen Grund batten finben follen, bas Forfchen nach vernunftigen Grune ben einzuschränten ober gar einzuftellen.



Fortg. u. Musbr. b. Mempfaton. Philosophie. 199

Sewicht fcheint fie ju befommen, befto weniger an ihrer Bahrheit ju gweifeln ju fenn.

Der blinde Glaube fann bald mehr, balb meniger ebelich fenn. Es ift immer eine Gelbfttaufchung ba. mit berbunden; man fann aber babei ehrlich ju Berte geben, wenn es nicht Abficht und Borfas ift, fich unb Andere burch ben erborgten Schein bon Grunben ju tau. Je mebr aber bie Bahrheit und gwar fpeculatibe Ertennemfe bon außern Grunden abhangig gemacht werben, befto großer ift bie Möglichfeit ber unfreiwilligen und borfablichen Taufchung. Man ift g. B. aus fubjectiven Grunden fur eine gemiffe Meinung eingenommen; man mochte fie aber boch gerne auch fur eine objective Ertenntnig anfeben, und munfcht fie baber in alten Urfunden ju finden. Und oft findet man fle wirflid barin, weil man fie hat finben wollen, nach einer befannten Borfpregelung ber Embilbungefraft. Und nun erft binterbrein ift man bemuber, Grunde aufzusuchen, um ben Rund fich und andern glaublich ju machen, ja nicht felten erbichtet man Grunde baju, man erfindet eigne Anelegungeregeln, nimmt einen allegorifchen Ginn an, weil fonft bie Identitat ober Achnlichfeit feiner Meinungen mit ben Urfunden, benen man ein boberes Unfeben, ale ber Bernunft beilegt, nicht einleuchten will. Gehlaue Rop. fe, welche fich geen ein großeres Bewicht geben michten, als fie durch thre eignen Salente befigen, oder über andere burch Meinungen berrichen wollen, finden in biefem bange ber Bernunft jum blinben Glauben ein portrefliches Mittel jur Erreichung ihrer Abficht. Gie burfen nur Urfunden und alte Dentmaler erbichten, welche ihren eignen Meinungen bas Beprage bes boben Alterthums oder einen hohern Urfprung geben. Bir finben biefe Laufchungen in feiner Schule fo baufig und von fo mannigfaluger Urt, ale in ber Reuplatonifchen. Chon 2100

200 Biertes Sauptft. Bierter Abich. II. Cap.

Plotin erlaubt fich mehrere allegorifche Dentungen und bermeneutifche Runftgriffe, burch melde er ben Schein erregen will, ale maren feine Bebauptungen nichte anbers, als was auch Plato gelehrt habe. Diefes finb aber noch fleine gehler gegen biejenigen, welche bei feinen Dachfolgeen bortommen. Je mebr biefe Pnibagoras, Plato und Arifioreles, unb mit biefen Satera ber grie. difden Philofophie ben Inhalt ber agnptifchen und chalbalfden alten Trabitionen in Uebereinftemmung beingen wollen, befto mehr bermeneutifche Fictionen baben fie nothig. Borphprius ergablt in bem leben bes Dlotin , daß bie Gnoftifer, um ibren Meinungen bas Unfeben bed Alterthume ju geben, bem Boroafter ein Buch an-Dichteten , welches fie felbft verfertiget batten 9). Die Schriften bed Bermed Triemegiftus geboren in brefelbe Claffe, und mabricheinlich ift ein großer Theil ber ben Pothagoraern beigelegten Schriften aus bemfelben Britalter.

Derfelbe Charafter ber Grundlofigfeit, welcher biefe Schule in Rudficht auf Die Peincipe ber Ertenntnig anszeichnete, findet fich auch in ben Philosophemen, welche

9) Ροτρίι y τίτι ε υπα Ρίοτικί, γεγοιασι δε πατ' πυτο του Χρισιαίου πολλοι μεν που αλλοι αξροτικού δε συ τις πολλοιος φίλοσοφίας ατηγμείου, οί περι του Αδελφίοι και Ακυλιίοι, οί του Αλεξκόξει τις Αιβυσο που Φιλοπαμία, που Δημοσέριτα και Λοδα συγγραμματα πλείσα πεκτημείου, αναπαλυψείς το περιφέριστου Ζαρίαστρι παι Ζασρίανα και Νικόθεα παι Αλλογείας (?) και Μέρα παι αλλαί τικότου, πολλας εξηπατού παι πυτος ηπατημείου, δε δη τα Πλοσσώνε και τι βαθός της πητημείου περικότου περικότου ατιγραφέρι. Πορφυρίου περικότου, προς το Ζασρίανα βιβλίου αιτιγραφέρι. Πορφυρίου δε έγα προς το Ζαρίαστρι συχίας πεποιημικό ελέγχως, επού του την αίρεστε συσηγαμείου», επό δεξαί, είναι να παλλίου Ζασρίαστε πατόργματα, α΄ αυτος είλουσο προεβινείς.

Fortg. u. Musbr. b Reupfaton. Philosophie. 201

de fic auf bie Ratur begieben. Die Ratur in ibret Regeluidfigfeit mar ju gemein; man ftrebee nur nach bem Ungemeinen. Dan figte baber an bie Grelle ber Dafur eine Unnatur, an bie Stelle bee Maturganges Bunbet ber Magte und Mantit; man gab ben Bflangen und Thie. ren bernunftige Geelen; lieft eine unenbliche Denge bon fichtbaren und unfichtbaten Geiftern alle Rorper befeelen, und nach Billfur ben Gang ber Ratur floren und unterbrechen; man traumte uber die Datur ber Geele, bes Geiftee und ber Gottheit und baufte bie abenteuert ch. ften Dicheungen baruber. Die fpateen Reuplaconifer Chienen met einander barin ju metterfern, mer es bem andern in ben fuhnften, ungereimtoften Meinungen in ber Theologie und Theurgie juvor thun tonnte. fich bie Scheinfoiffenfchaft ber Theologie und Theurgie erweitert, beffe großer wird bas Chaos von unjufammenbangenben, obne Grunbfage angenommenen willfurlichen und abenteuerlichen fur gottliche Beiebeit aud. aegebenen Erdumereien.

Dit einem Borte, Diefe Art von Philosophie fann jum Beweise bienen, wie nothwendig ber Bernunft eine Disciplin fen, welche sie jugelt, und nicht über ihre Granjen ausschweisen laßt; fie tann ben Unterschied. zwischen Philosophiren und Dichten aufchaulich machen, und badurch eine stere Bachfamseit auf sich selbst, und eine waabloffige Gorgfalt fur die Erhaltung bes Zustandes ber Rüchternheit dringend empfehlen.

Bir werben nun ben Fortgang und bie Ausbreitung biefer Philosophie hiftorifch barftellen, nachdem mir ihre Eigenthumlichkeiten im Allgemeinen betrachter haben.

Die fcmarmerifthe Philosophie, welche Plotin bauptfachlich als Spfiem begrundet hatte, breitete fich fchnell aus, und fand in allen cultivirten Nationen jahlreiche



reiche Anhanger. Es bilbete fich aus benfelben eine Schule, welche nach und nach alle übrigen berichlang, ober verdunfelte, und fie genoß eine Beitlang bas groffte Unfiben als Inhaberin ber einzig mabren Philosophie. Diefes Glud laft fich gang naturlich aus ber berrichenben Denfart und aus dem eigenthumlichen Geifte biefer Philosophie erflaren. Die Schwarmerei ift, wie man fcon langft bemertt bat, anflectenb; und fie fonnte biefes Erfolge um fo meniger berfeblen, ba Mofticismus. Ranaticismus, Aberglaube und Bunberglaube jeber Art überdem icon febr ausgebreitet maren. Dagu fam noch. baff biefe Philosophie Die Religionsmeinungen auf eine Metaphyfif grundete, und ale Stuge bes ben Emfturg brobenben Gebaubes bie offentlichen Gultus betrachtet murbe, und bag fie jugleich eine Bereinigung gwifchen ber Denfart ber Drientalen und Decibentalen barbot. Dor allent ift aber eine Philosophie um fo willfommner, te mehr Ausfichten fie auf eine Erweiterung ber Ertenntniff in bem leberfinnlichen verfpricht, und je leichter fie biefen Ermerb burch bie Einmifchung bee Spiele ber Bhantaffe in bas Gefchafte bet Bernunft macht.

unter ben bielen Schülern, welche Plotin batte, geichneten fich hauptfächlich zwei, Porphyrius und Unter ben Schülern bes Porphyrius Jamblichus aus. Unter ben zahlreichen Schülern bes Jamblichs erhielten Sopater ein Sprer, Anderfius und Euftathlus, beffen Gattin und Gohn Sofipatra und Antoninus aus Cappabocien, Theodorius und Euphrafius aus Griechenland ben nieisten Aufin. Unter ben Nachfolgern bes Undeflus sind: Eufeblus Ryndius, Maximus von Garbes und ber Raifer Julian zu nennen. Zu Athen lehrten biese Philosophie mit großem Beifall: Plutarchus,



Fortg. u. Musbr. b. Meuplaton, Philosophie. 203

Deftorius Cobn, Onrianus, hermias Miranbrinus, Broclus, Belioborus und Ummonius, Dermias Gobne, Benodotus, Geverianus, Ill. pianus, Menead bon Gaja, Marinus, Ifibo. rus bon Gaja, Damastrud Damascenus. Und außer biefen find noch hierofled, Dacrobius, Chalcidiud, Dinmpiodorus, Cimplicins u. f. m. ju nennen. Affe biefe und fo biele anbere tonnen unmöglich eine Stelle in einer Gefchichte ber Philofophie erhalten, weil fie meiftentheils nur ben Dorgangern nachfprachen, ben bearbeiteten Stoff noch mehr ausbilbeten, ober als Musleger ber Uriftotel ichen Coriften nur Gebrauch von ber borausgefetten Sarmonic bes Dlatonifchen und Arifiotelifden Enfteme machten. muffen nur biejenigen aufnehmen, bie fich entweber bon einer Geite auszeichneten, ober an benen bie Eigenthum. lidifeit, ber Foregang und Die Ausbildung ber Deuplatonifchen Philosophie fich am bemeetlichften barfiellen lågt.

# 1. Porphyr.

Porphyrius war in Patanea, einer Colonie ber Eprier in Sprien, im Jahr Chr. 233 geboren, und hieß eigentlich Malchus, welches in ber phonicischen Sprache so viel als Ronig hieß. Daher wurde er von den gesteherten Striechen, mit benen er in Berbindung stand, Konig oder Porphyrius von Purpue als dem Zeichen der toniglichen Bürde genannt 10). Dieser Richtarische erbielt seine erste Beldung von Griechen, vorzäglich vom Origenes und Lougin, und machte in der griechischen Selehrfamteit solche Foreschritte, daß er in der Folge als Gelehrter und Philosoph eine bedeutende Rolle spreite. In dem dreißigsten Jahre seines Alters tam er nach Nom, wahre

# 204 Biertes Sauptft. Bierter Abich. II. Cap.

mabricheinlich burch Plotinus Ruhm bewogen, und fing an feine Coule ju befuchen. Da er einen großen Eifer für Philosophie und einen durch mannigfaltige Renntniffe gebilbeten Geift batte, fo murbe es ihm um fo leichter, bie Freundichaft bes Plotinus in hoberem Grabe ju gewinnen, je mehr er anfanglich Einwurfe machte, beren Wieberlegung nicht wenig bas Urtheil von bem Berthe Diefer Philofophie vermehren mußte. Porphprius beffritt Plotinus unbeutlich borgetragene Behauptung bon ben Ibeen ober Moumenen, bag fie namlich nur in ber Intelligeng existiren, in einer eignen Schrift, welche Ploti. nus fehr human aufnahm, und bem Amelius bie Biberlegung berfelben auftrug. hierans entftanb gwifchen beiben Schulern ein Schriftmechfet, welcher bie bollige lieberzeugung bee Borphprius von Plotine Unficht jur Rolge batte "). Bas Porphyrius behauptete, Die Bernunftbegriffe batten außere Objectibitat, mar ganginus feines Lebrere Hebergengung, welche biefer auch nachber noch gegen ben Porphyrius ju bertheibigen fuchte 12). Maturlich mußte burch bie ABiberlegung berfeiben bie Unbang-

- poeter, der neuere wern angenommen. die nem arrivent an meenwane der neuere meinem bei bei ne derne er neuen neuen bei bei bei de nem arrivent an meenwane, der alle et me aberne er wonun. Moch in felner Einfeitung ju Aristoteles logischen Schriften gewähnt et dieses, wie er sagt, allerschwierigsten Problems, ohne einen Wint ju geben, auf welche Selte er sich neigte.
- 12) Рогра уті и в міса Plotini, анб еіпет Stiefe вев Сопціпив. Земер кан то міс Гентільно мер тре пата Плантан білановит потентовит, та бе Платон то пері ібно впіткіфиціон. тогмі уме коног брог та папенні етаную віта папенні етаную віта папенні етаную віта та Тідотін тог Торог, яб' мото одную поперараптенцівно пата ти та Платон мідшені, бе аподебарномі радоо тре тар' физ пунуте, еперагого бін ворударантов аподебан дедова беблі пері тог ібно тре брог претавти уколіт, ретрия потудафу бівдордає болерат, на то падговорому.

banglichfeit an bas Lehrfpftem bes Plotinus vermehret werben, ba ibn Plotinus fo febr achtete, daß er ibm bas Gefcaft, feine Schriften ju vermahren und ju ordnen, übertrug.

Diefe Berbinbung bauerte frche Jahr; eine tiefe Melancholie bes Porphyrius unterbrach fie. Da feine Befunbbett mabricheinlich buech ju große Geiftebanftrengung gefdmacht mar, und bie Cchmarmerei, welche in Bloting Bhilofopbie lag. leicht auf Heberbruf und Berachtung bee Lebene führte, fo fafte er ben Entfchluf, fich fetbit ju entleiben. Ploten verbinderte bie Audfub. rung, indem er ibm bas Unbernunftige bes Celbfimorbis jeigte, und thu nothigte, Rom ju verlaffen und fich nach Sicilien ju begeben, mo er burch bie Berftreuung ber Reife, burch bie gefundere Luft und burch ben Umgang mit einem Philofophen Probus bon feiner Gemuthefrant. beit gebeilt murbe 13). Uebrigens benupte er biefen, mie es fcheint, nicht furgen Aufenthalt in Gicilien jur Berfertigung einiger philosophifchen Cchriften, moruntet auch Die flebgebn Bucher gegen Die Chriften maren. Er febrte nachber nach Diom jurud, bielt bafeibft offentliche philofophifche Reben, woburch er bei bem Bolle und bem Benate großen Beifall erwarb, und bie bobe Meinung bon Plotins Philosophie nicht wenig verfiarte it). In feinem acht und fechezigften Jahre murbe er, wie er felbft fcbreibt, ber unmittelbaren Unfhauung Bottes gemurbiget "fa), forieb berauf Dloting Leben, und flare balb batauf im Jabre 304.

Dor.

<sup>13)</sup> Porphyrius sita Plotini. Eunspius vita Ploton.

<sup>14)</sup> Eunspius vita Porphyrii.

<sup>150)</sup> Porphyrius vita Plotini & da (ru neura um ent. num Sea) um eya à Посформ dunk depa udarment um em Brim, erre apor ifinares ra um oplica.



206 Biertes Sauptft. Bierter Ubich. U. Cap.

Porphprius bertichenbe Leibenichaft icheint Ruhmbegierde gemefen ju fenn. Unberfennbare Bemeife berf iben enthalt feine Lebenobefdreibung bee Plotinue. in welcher er forgfaltig alle Umftanbe und Berbaltniffe ergablet, welche gu feinem eignen Rubme und lobe ab. greceen, und felbft bie Urt und QBeife, wie er bavon fpricht, berrath bas Streben, fich in bem bortheilhafteften Lichte ju geigen, und fich ein großes Gewicht ju geben, baber bie pomphafte Bezeichnung feiner Berfon: ich Porphyrius. Diefe Leidenschaft fcheint auch nicht ohne Einfluß auf bad Cuftem feiner Uebergeugungen gewefen ju fenh. Eine gemiffe Oftentation ber Gelebrfamteit, ein gemiffes Safden nach Bemunberung über Die gtoffen Cchage bon Renntniffen, wobei bie Reitif. Die Brufung und Bearbeitung ber Materiallen febr jurud blieb, fcheint ber hauptfehler feiner meiften Schriften au fenn, wo er mehr ben Cammler ale ben Denter jeigt. Done 3weifel batte eben biefe Ruhmfucht Untheil an ber Parter, bie er an bem Plotinifchen Spftem nabm. gon. gen macht ibm fcon ben Bormurf, bag er etwad ju leichtfinnig ohne jerenge Prufung bon feinen altern Uebergeugungen abgegangen fin. Ein gewiffes Comanten in feinen Behauptungen, bag er bas einmal bezweifelte, toas er bas anberemal fed behauptete, lagt fich ebenfalls baraus erflaren, bag er bae Enftem , mas eben jege großere Genfation ju machen anfing, moburch er fich felbft einen grofferen Damen berichaffen tonnte, bem berrichenben Beitgeift ju Biebe, ju bem feinigen machte.

Er befaß eine ausgebreitete Gelehrfamleit, eine lebhafte Einbeldungstraft, einen gebildeten Berftand, einen
gewandten Geift, einen ziemlichen Grad von Scharffinn,
auch das Talent, feine Borftellungen in ein Spftem ju
bringen; aber das Talent der Grundlichfeit in Beziehung
auf die legten Principe, einer reifen Beurtheilung und
ichar-

Scharfen Abmagung ber Grunbe fur und gegen, biefes befaß er in einem weit geringern Brabe; baber mar feine Bernunft ber Daffe bon erworbenen Erlenneniffen nicht gemachfen; baber bie erneuerten 3meifel über bie Babrbeit und Doglichfeit biefer ober jener Bebauptungen, weiche gar nicht Statt hatten finben tonnen, wenn er mit reinem Intereffe fur Babrheit Die legten Princ pien feines Spftemes gepruft batte. Gein Brief an ben Brieftet Anebo enthalt 3meifel gegen bie hyperphyfifchen Bor-Achungearten bee Medlaconiemus, und boch finben wir in anbern Schriften biefelben mit folder Bebergeugung borgetragen, ale ließe fich an ihrer Dabrbeit gar nicht zweifeln. Gelbft bie 3meifel fcheinen feinen Antrieb für ibn enthalten ju baben, bas Furmabrhalten noch fo lange aufzuschen, bis er mit ben Grunden und Gegengrunben auf bas Reine gefommen. Gie fcheinen fein Selbfibenten nicht weiter angereigt ju baben, ale bielleicht aus Rubmfucht , gegen eine Lehre, Die allgemeinen Eingang fand, Schwierigfeiten ju erheben, aus welchen bie Ueberlegenheit feiner Denffraft berborleuchtete. Daber lagt es fich auch ertidren, daß mir bem junehmenben Alter Bebachtfamleit, Ruchternheit, Ralte ber Ueberlegung nicht in gleichem Grabe gu, fonbern bielmehr abnahm, und bag er fich noch wenige Jahre bor feinem Alter mit ber Anschauung ber Gottheit taufchen Connte 15b).

Un Deiginalitat fteht Porphyeius bem Plotin febr weit nach. Er taun eigentlich nur als gelehrter Commentator bes Plotinifchen Syftems betrachtet werben, ber

156) Edon Canaplus bemerfte bie Beranberlichfeit feiner Dentart p. 18. edit, Commolin, Gamerm de udiroperier au yugur fabu, maden pur rue non megnengapuntenter fliften Bengine einerine naredine, nege di un erie etege ta defafer, n eri neces ereja edifares.



ber borguglich feine Renntniffe in ber altern Philosophie benutte, um bas neue Enftem ju erflaren; aber auch gar oft burch bas neue Cyftem bie ditern Philosopheme in einem gang anbern Lichte fab, als fie in bem Gpfteme ibret Urbeber beichaffen gewofen maren. Er fuchte fcon in beni homer bie Reime ber neuen Dhifosophie. und fab baner nichts als Allegorien in biefem Dichter. mie er in femer Schrift bon ber Sole ber Dompben und bon bem Stor ausführlich zeigte. Doch barin trat er nur in Die Ruftapfen bed Ploinis 10) und ber meiften platonifirenden Denfer, auch alterer Philosophen, welche fich biefes Chiel bes Biges erlaubt hatten. Die Ibentitat ber Sauptinfteme ber griechifchen Philosophie mar ebenfalle eine 3bee, welche er mit anbern gemein batte, und er ichrieb baber fieben Bucher von ber Einheit ber Platonifchen und Uriftotefifchen Gecte 17). Inbeffen ließ er fich boch burch ben blinben Eifer beibe gu bereinigen nicht fo febr binreifen, wie es vielen begegnet mar, baf er die Berfchiebenbeit gelaugnet batte; auch erhielt er fich noch bie Freiheit bes Urtheile, gehler ober Dangel an benfelben gu tabeln. Go ging er von Plato in ber Bebre bon ber Geelenwanberung ab, und gegen Ariftoteles fchrieb er eine eigne Schrift, worin er beffen Borftel-Jungeart bon ber Geele beftritt.

Was er insbefonbere fur bas Plotinifche Spflem geleiftet That, bestehet barin, baft er eines Theils bie metaphostichen Grundfage, auf welchen jenes berubet, und hauptsächlich ben Unterschied bes Senns eines mattrielten und immateriellen Dinges betreffen, mit glemlicher Deutlichsteit und Bestimmtheit und in einem leichtübersehbaren Zusammenhange barftellt, und zweitens einzelne Leb-

<sup>16)</sup> Plotinus, Ennead. V. L. I. c. 2.

<sup>17)</sup> Suidas. Porphyrius.

Lebren mehr entwickelt, mit andern Grunden unterflügt, und burch Die gulle feiner Gelehrfamfeit erlautert bat.

Durch bas erfte leiftete er biefer Bhilofophle einen großen Dienft. Er entjog ihr nicht allein ben Bormurf ber Dunfelbeit, welche Plotin burch feinen Bortrag begrunbet batte, fonbern er ftellte auch bie Grundbegriffe, worauf bas Gange beruhete, wie es fchien, unabbangig bon ber intellectuellen Unichauung, welche Plotin als bas Bundament betrachtet batte, auf, und beranlafte baburch ben Schein, ale fonnten fene Speculationen burch bloge Unalpfe ber Begriffe gewonnen werden. legte alfo mit einem Borte wieber bon neuem ben Grund in bem bogmatifchen Berfahren, aus bloffen Begriffen bas Bebiet ber Erfenntnif ju erweitern, beffen Sauptfehler Plotin eingefeben, aber burch eine erdichtete intellectuelle Unichauung nicht batte beifen tonnen, und ftellte biefem ju Folge eine Urt bon boberer Metaphpfit, ober eigentlich Soperphofit auf, welche aus Begriffen Objecte, welche außer bem Rreife ber gefammten Erfahrung liegen, ibrem objectiven Genn nach ju erfennen borgibt, aber im Grunde nichte andere ift, ale eine Sppoftafirung von Begreffen ber Bernunft und bes Berftanbes, und eine Bermechfelung ber Dentbarteit mit ber Ertennbarteit. Bir wollen bie hauptfage biefer Metaphnfit bier barfellen 18).

I, Seber

<sup>18)</sup> Bir finden dieselbe in seiner Schrift: meer ra warn adequat, welche ich in dem Original nicht habe habhaft werden tonnen. Ich war daher genothiget, mich an die Neberlehung oder vielmehr an den Auszug zu balten, welchen Fiein als Anhang zu seiner ebenfalls abgetungen Uebersehung bes Jamblichun do nighteries Angyptiorum, Claidaeorum, Allyriorum bavon gegeben hat. Einzelne Bruchflute bavon finden sich auch in Stobaus Eclogen.



#### 210 Biertes Sauptft. Bierter Abich. IL. Cap.

I. Jeder Korper ift in einem Orte. Was an fich untorperlich, ober von einer folden Beschaffenheit ift, ift in feinem Orte.

41. Was an fich unterperlich ift ift eben barum, weil es volltommnee ift, als jeder Rerper und als ber Raum, allenthalben, und zwar als Individuum, nicht fo, daß ein Theil an diefem, ein Theil an einem andern Orte fep 19).

III. Ein untorperliches Wefen ift nicht burch feine Subftang und Natur ben Rorpern gegenwärtig, weil es fich mit ben Rorpern nicht vermischt, alfo überhaupt nicht als etwas Raumliches.

IV. Die Ratur bes Körpers fann das Unförperliche nicht einschranten. Go wie der Körper nicht in fich faffen kann, was nicht felbst eine Ausdehnung hat, so tann auch das Ausgebehnte das Unförperliche nicht hindern, noch einschränten. Der Ort ist mit dem Ausgebehnten, welches barin ist, jugleich vorhanden. Das Ausgebehnte kann nur in einen engern Raum jusammensgebrückt werden und eine Beränderung in dem Raume erleiden. Beibes ist von dem Untörperlichen ausgesschlossen.

V. Das Unterperliche ift baber allenthalben, ohne in einem Raume eingeschlossen ju fenn; und wo es bingeftellt wird in bem Universum, ba ift es nur burch eine gewisse innere Beschaffenheit und Disposition, wenn es gleich ba nicht mit Augen wahrgenommen wird, sondern fich nur burch seine Wirtungen kund thut 20).

VI. Micht

19) Porphyrius de occasionibus, p. 281, non diffanti quidom, sed individua quadam conditione.

20) Chentaf, p. 292. Igitur quali quadam, 18 taque dispositione reperitur ibi, ubicunque dispositur, loco

VI. Nicht febes Ding, was auf ein anberes wirft, wirft burch Berührung und in ber Rabe, fonbern auch in ber Entfernung.

VII. Gollte bas Unforperliche in einem Rofper enthalten fenn, so tann es doch nicht so von demsiben eingeschlossen werden, wie ein Wild von dem Thiergarten, oder wie eine Fluffigleit von einem Schlauche, sondern es muß felbst gewiffe aus der innern Berbindung mit sich selbst fließende Rrafte darstellen, wodurch es aus sich selbst herausgeht, und sich durch eine unaussprechliche Ausspannung seiner felbst mit einem Korper dereiniget. Es binder und loset sich also seibst von der Bereinigung, wenn es Reigung zum Korper faßt, oder bieselbe gernichtet 21).

VIII. Das Unterperliche tann feine Beranberung leiben. Denn was leidet, ift fo befchaffen, bag es veransbert werben, eine Qualität erhalten tann, die es borber wicht hatte. Richts tann leiden, als was auch untergesten tann. Der Weg jum Untergang ift bas teiden. Rein unterperliches Wefen tann aber untergehen. Es findet daber in Ansehung bes Unterperlichen ein Sepn oder Richtsfenn, aber tein Anberessenn Statt.

IX. Der Intelligeng fommt allein ein abfolut untheilbares Befen ju. Die Rorper find theilbar.

interes tum ubique, tum nusquam fimul existens. — Quando vero in aliqua mundi parte tenetur, non oculis quidem aspicitur, sed ex operibus equa praesentia sua sit hominibus manisesta,

et) Porphyrius de occasionibus, p. 293, sed opartet ipsum substituere vires ab ipsa in serplum unione extra manantes, quibus descendens corport applicatur. Copula staque ejus ad corpus per inessabilem quandam sui ipsua impletur extensionem.

222 Blertes Sauptft. Wierter Abich. IL Cap.

Die Qualitaten und materialen Formen find an fich untheilbar, aber an ben Korpern theilbar. Die Seele fieht ihrem Befen nach zwischen ber Intelligenz und ben Qualitaten in ber Mitte.

X. Alles Unterperliche hat ein Leben, und zwar ein inneres wesentliches Leben ohne alle Beränderung; es hat Beharrlichteit. Da aber bas Leben in emem Fortgange von Thatigleit zu Thatigleit besteht, so muß bieser Fortschritt so geschehen, baß die vorhergehende Thatigleit in sich selbst fest fort besteht und beharrt. Die unterperlichen Dinge, wenn sie auch andete erzeugen, verlieren boch nichts von sich selbst, oder geben von ihrer Substang etwas zur Entstehung eines anderen Dinges her. Sie erzeugen also, ohne verandert

XI. Jebes Ding, mas ein anberes erzeugt, bringt etwas Geringeres berbor

XII. Alles Erzeugte wirb burch feine Datur auf bas Erzeugenbe bingefehrt

XIII. Die Dinge, welche erzeugen, richten fich entweder auf bas Erzeugte, ober nicht, ober jum Theil und jum Theil nicht.

XIV. Die unterperlichen Dinge tonnen ohne Biberfpruch ale verschiedenartig gedacht werden. Ginige tonnen burch ihr Befen senn, emige nicht; einige bor ben Rorpern, andere jugleich mit ben Rorpern; einige

21) Porphytius de occasionibus, p. 188. Sed es, quorum esse in vita consistit passionis experte, necessarium est permanere secundum vitam. p. 190. in vitis incorporeis processus manentibus prioribus in se firmus essiciantur, dum mind sui perdunt, neque permutant ad substantiam inferioribus exhibendam.

bon ben Rorpern getrennt, anbere nicht getrennt fenn; einige für fich bestehen, anbere bon anbern abhängig fenn; einige in ihren auf einanber folgenben, aus fich entspringenben Thatigfeiten ibentifch, anbere in benfelben in gewisser Rucksicht veranderlich fenn 23).

· XV. Indem die unterperlichen Gubftangen beradfleigen, werden fie durch Mangel an Rraft in Indivibuen vervielfaltiget, indem fie ober binaufsteigen, burch die Fulle ber Rraft mit ber Einheit wieder vereiniget.

XVI. Alle vollfommene Gubftangen febren fich nach ihren Principen. Der Weltscherer zu ber Weltseele — baber die Rreisbewegung; — bie Weltseele zu der Intelligenz zu dem urersten Princip. Go nahert fich alles diesem Urwesen nach dem Mage der Rraft eines jeden durch Erhebung. Die vollsommenen und allgemeinen Gubstanzen begebren nicht allein Gott, sondern erreichen ihn auch nach Rraften, aber nicht so die besondern Gubstanzen, welche eine Reigung zu dem Ersteugten und Bielen haben. Bon diesen, sagt man, ist ein Gundenfall wirklich worden, die Materie bestecht fie, weil sie sich zu dieser hinneigen konnen, da sie doch bas Bermögen haben, sich zu Gott zu erheben.

XVII.

es) Porphyrius de occasionibus, p. 286. Quamob rem mbil prohibet, inter illa alta quidem esse esfentia, alia vero non essentia; et alia rursus ante corpora, alia vero una cum corporibus; item alia a corporibus separata, alia vero non separata. Praeteres alia secundum se substitutia, alia vero alia ut sint indigentia; alia denique actionibus vitisque ex eo se mobilibus eadem, sed alia vitis et qualibus actionibus quodammodo permutata; nempe secundum negationem corum, quae ipsa non sunt, non secundum allassentiam corum, quae sunt, appellantur.



### 214 Biertes Bauptft. Bierter Abich. IL Cap.

XVII. Gott ift allenthalben, weil er nirgende Intelligeng und Geele ift; er ift attenthalben, meil er nirgenbe ift. Gott ift bas Allenthalben und Mitgenbe aller ber Dinge, welche nach tom finb. Rur fich ift er felbftitanbig, wie er ift und will. Die Intelligeng ift en Gott allenihalben, aber in ben Dingen, welche nach ibm find, allenthalben und niegends jugleich. Die Geele ift gleichergeftalt in Gott und in ber Intelligeng allenebalben, in bem Rorper aber allenthalben unb nirgenbe. Der Rorper ift in ber Geele, in ber Intelligens und in Mile Dinge und Unbinge (non entia) find aus Gott. Cott, aber er ift meber ein Ding, noch ein Unbing, und eriftert auch nicht in ihnen; benn wenn er allenthalben mare, fo mare er alles und in allem; meil er aber ift, und nirgende ift, fo wird alles burch ibn und in ibm, in fofern er allenthalben ift; alles ift aber bon ibm berfcbieben, weil er nirgenbe ift. Die Intelligeng, welche allenthalben und nergenbe exiftirt, ift bie Urfache ber See-Ien, und alles beffen, mas burch bie Geelen ift, boch ift fie weber bas Gine noch bas Unbere, auch nicht in bemfelben. Die Geele ift meber Rorper, noch in bent Rerper, fonbern bie Urfache bes Rerpers, benn in fofern fie allenthalben ift, ift ber Rorper burch fie, in fofeen fie niegends ift, ift fie nicht in bem Adrper; bie Rort. fchreitung bed Univerfums boret endlich bei bemjenigen ouf, mas meder allenthalben noch nirgenbe jugleich fenn tann, fonbern wechfelsweife bes Ginen und bes Unbern theilbaftig mirb 24).

Man fichet, wie Porphyr bemubet mar, aus ben Speculationen feines Lehrers und Freundes gemiffe Gage

e4) Porphyrius de occasionibut, p. 194. 295. processus denique universi in illud desinit, quod nequo obique simul, neque nusquam esse valet, sed alternis quibusdam vicibus utriusque sit particeps.

Salt als Resultate, bald als Grundsabe, betrachtet werben tonnen; wie er eme Metaphysit zu geben suchte, welche theils ben Inhalt ber in ber Vereinigung bes mensch-lichen Geistes mit Gott geschöpften hoben Anfichten und Anschauungen, bas Uebersinnliche in die Denksormen des discursiven Verstandes fassen, theils manche überschweng-liche Erkenntnisse durch gewisse Grundsabe erklaren sollte. Wie z. B. die Behauptung einer actio in diltans auch für unterperliche Wesen in dem Systeme, welches so vieles von dem Einflusse und Zusammenhange des Geisterreichs weiß, nothwendig war. Porphyr scheint sie mit Recht aus der Immaterialität herzuleiten, wenn nur diese erst im Reinen ware.

Es ift überhaupt in biefem Abrif einer Syperphysit ble eigentliche Tenbeng nicht fo flar ausgesprochen, als bei bem Plotin; und Porphyr gehet auch über ben Er-fenntniggrund stillschweigend hin. Die Erfenntniß bes Uebersinnlichen überhaupt und des Urwesens insbesondere, war aber boch ber hauptzweck. Daß sich von biesem vieles fagen und behaupten laffe, was zu beweisen unmöglich sey, bas fühlte auch Porphyr, und baher nahm er mit Plotin ebenfalls ein hoheres Erfennt-nigvermögen an, welches fein Denten sey?).

Die

est mente superius, per intelligentiam quidem multa dicuntur, considerantur autem vacuitate quadam intelligentiae intelligentia meliora, quemadmodum de dormiente per vigilantiam multa dicuntur, sed per somnum iptum cognitio ejus peritiaque habetur. Simili namque simile cognosci solet, quoniam omnus cognitio assimilatio quaedam est ad hoc iptum, quod cognoscitur.



### 216 Biertes Sauptft. Bierter Mbich. IL Cap.

Die Geelenfehre ift auch bem Porphyrius ein Begenftand bon großem Intereffe, boch weit mehr bie metapbnfifche ale bie empirifche. Die Geele, als vorftellende Gubftang, ibre Berbindung mit bem Rorper und mit bem gefammten Beifterreiche, fuchte man nach ber einmol herrichend geworbenen Richtung bes menfchlichen Beiftes ihrer Doglichfeit nach ju erforichen. Die Erfah. rungefeelenlehre ging babei auch nicht gang leer aus, aber fie gewann boch unbebeutende Bortheile. Und mie hatte man auch bie erfahrungemagige Renntnig ber innern Motur nach gefunden Grunbfagen beforbern ober ermettern tonnen, ba man bie gange Ratur in Bunber bermandelte, welche nur wegen ihrer ju großen Menge aufhörten als Bunder betrachtet ju werben. Man that lieber Streifgige in bad Beifterreich, als baf man ben Befegen und Bedingungen ber innern Erfuhrung nachgeforfct batte; man fand nichte Bebentliches babet, well auch bie gange Ginnenwelt mit Geiftern angefüllt mar, und bie Bernunft fand micht Rechnung bei biefen Specu. lationen, ale bei ber ausgebreiterften Erfahrungserfennte. nif, welche boch feine Einficht über bas vorftellende Befen feibit gemabret.

Mit Plotin behauptete Porphyrius die Immaterialiedt der Seclensubstang, eine gangliche Seschiedenheit
von der Materie, Mangel an Ausbehnung und Untheilbarteit. Imar spricht man auch von Theilen der Seele,
aber dieses sind keine Theile außer und neben einander,
welche die Ausdehnung machen, sondern nur Krafte,
Wermogen, Thatigleiten. Die Seele ist uesprungliche Lebenstraft. So wie der Korper ins Unendliche getheilt
werden tann, ohne se auf untörperliche Theile zu tommen, so dast diese sich nur in Ansehung des Umfangs der Ausdehnung unterscheiden, so ist die Seele eine Kraft
von unendlichen Vermögen, aber sebes einzelne Vermögen ist wieder Seele, so wie alle zusammen eine Seele. Als unendliche Lebenstraft verbreitet fie fich in mehrere Urten und 3weige, die von einander nur ber Form nach verschieden find, und fie ift mit und ohne biefe Art un-terschieden, eine Totalität. Diele Geelen machen alfo nicht eine Geele als ein Aggregat aus, auch find die eine jelnen Geelen uicht durch Grangen in dem Naum unterschieden, sondern bas Verhältnist ift nur wie bas Unendeliche ju bem Endlichen, eine Grundfeaft zu untergeordeneten Praften 26).

In ben Korpetn ift mehr Berschiebenheit als Jeene titat, und ihre Einheit rührt von ben Geelen ber. In ben Geelen ift mehr Identitat als Berschiedenheit, und jene beherrscht biefe. Ein mit der Geele verbundener Körper tann wohl die Thatigfeit derfelben vielfaltig einschränken, aber nicht ihre Einheit aufheben. Wegen ber wesentlichen Einheit tann die Geele vermöge ihrer Identität durch die ins Unendliche gehende einartige Thatige alles bewirfen, alles erfinden. Daber auch selbst eine individuelle Geele, wenn sie bom Korper gereiniget wird, alles vermag 27).

Dor-

36) Stobnous, Eclog. physic. Τ. II, p. 820. 842.

διατικό την έλην, από παξειστό αλληλαίο α συγκεχωμεναι, αδε

διατικό την έλην, από παξειστό αλληλαίο α συγκεχωμεναι, αδε

δοξού ποιμεκό σην όλην' στο γιας πεξαστό αυτό διολημματικό,
αν παλύν αλληλικό συγκεχωμεναι, ελπέξ αδε επισημικό συνεχολησικό αξιατικό τη ψυχή εντεμισίων, αλλό την ψυχής ποιοκ

παλό ένασον το τυχού αυτής ψυχή, από πασκό, μέση ποιοκ
παλό ένασον το τυχού αυτής ψυχή, από πασκό, μέση ποιοκ
παλό έλασον το τυχού αυτής ψυχή, από συμμεταί ση απείξου
παλίς ή όλη αλλη ποξα πασκό, ός γιας τα συμμεταί ση απείξου
τον των τμημιστών την διαφορία, στον ψυχή, από ζατικόν επ'
πατισί, και έλη συν ταυτάκ σεσ, πας αιών τατον,

67) Stobaeus, Eclog, phyfic. T. H. p 822 824, τι χει ύποιοιι σαι τις ειδιακε αναματα ζους, εφ' ής ή ταυτοτης

# 218 Biertes Sauptft. Bierter Abich. II. Cap.

porphyrius blieb mit Plotin noch bei ber Entgegenfehung bes Rorpers und ber Seele flehen, ohne über bie Möglichkeit einer Verbindung swischen beiben zu speculiren. Bir sinden bei ihm noch keine feste Spur, daß er einer jeden Seele einen seinern gleichsam geistigen Rorper beigesellte, welcher die Verbindung swischen dem Matericulen und Jimmateriellen möglich machte, wovon bei den späteren Neuplatonikern so vieles vortommt 28). Wenn man indessen sindet, daß er von einem gewissen neugen, oder Luftscheper, an welchen die Seele der Damonen gebunden ist, und der zu ihrem Wesen gehore, spricht, so wird es wahrscheinlich, daß diese hippothese schon dem Vorphyr, vielleicht auch schon dem Plotin vorgeschwebt habe, ob sie gleich erst in der Folge bestimmter entwickelt worden ist.

Mus ber mefentlichen Ibentitat aller Geelen folgte, bag auch die Thierfeelen von ben Menschenseelen nicht mefentlich verschieden fenn tonnen. Plotin schelnt in- beffen boch einen Grabunterfchied zwischen beiben angunehmen, und aus demfelben die Bernanftigfeit als den Borzug ber Menschenseelen abzuleiten. Porphyeius bin-

 $\mu$ и) has ненештрие тре истертитог, ими ибет бискости ижего имера то гобог, иф бе ком том применя й бости, ибо поим коритерительной бискости и поставляющих обществения и поставляющей обществения о

28) Was Porphyrlus de abstinentia I. p. 62. von ges wiffen außeren und inneren Gullen ber Geele fagt, scheint nur in einem metaphorischen Sinne ju verfteben zu fenn, namlich von ber Gemeinschaft mit bem organischen Rörper und gewillen in der Geele baburch entstehenden sinnlichen Wegierden und Dentatten, wodurch bie reine gelftige That rigteit der Geele gehindert wirb.

bingegen bemubt fich ju zeigen, baf auch ben Thierfeelen B enunft, obgleich in einem niedern Grade gutomme. Er ichlieft namlich fo: Man fann feinem Befen eine Ceele beilegen, ohne ibm jugleich die Grundfraft unb bie aus berfelben abgeleiteten Rrafte beigulegen. wir nun ben Thieren eine Grele beilegen, fo muß biefen Geelen quch Bernunft ale eine mefentliche Rraft ber Geele jufommen. Diefen Gebanten fucht Porphyr burch Grunde a polieriori ju bemeifen, tr bemeifet aber babei mehr Bis als Echarffinn, und pimmt jum Theif felbit erbichtete Thatfachen ju Dulfe. Gein erfler Grund ift: Die Thiere baben eine Gprache; Gprache fann nicht fenn ohne Merftand und Bernunft, alfo baben fie auch biefe Dermogen. Die Thiere haben ihre befondern Sone, wenn fie fich furchten, wenn fie andere rufen ober beraus. fobern, und biefe verfchiebenen Ione merben bon gleich. artigen Thieren berftanben. Gie fernen unfere Sprache nicht allein aussprechen, fonbern auch berfieben. 3mar tonnen biefee nicht alle, und beingen es auch nicht febr weit bar'n; aber auch nicht alle Menfchen baben eine große Gefchichlichteit frembe Oprachen ju lernen. Gie lernen bon einander und bon Menfchen, ibre Gprache ift alfo einer großeren Cultur empfanglich. Dag mir ihre Eprache nicht berfteben, ift fein Ginmand; benn frembe Sprachlaute verfteben bie Denfchen auch nicht. Und bann bot es wirflich Menfchen gegeben, wie Direftas, Delampus, Apollonius von Tpana, melde bie Thier. fprache wirflich verftanben. - 3meiter Grunb. Thiere find in allen Studen und fo abnlich. Gollten fie nun nicht auch barm abnlich fenn, baf fie gleich und einen Berftanb baben, ba fie felbft einige Ginne in einem bebern Grade bon Bolltommenheit befigen? - Dritter Die Thiere fennen ihre Comache und Starte, wie bie Menfchen. Die Ctarfen mehren fich, bie Cebivaden flieben. Die Starten entfernen fich bon ben 2006. nun-

### 220 Diertes Sauptft, Bierter 26fch. II. Cap.

nungen ber Menfchen, bie Gomachen von bem Aufenthaltsorte ber Starfern. Einige Thiere veranbern ihre Mohnplage ju beftimmten Jahreszeichen. Gie forgen für bequeme Orte jur Fortpftanjung bes Gefchlechts unb Unterhaltung ber Jungen. Gie beweifen Borfiche barin. bag fie in bie gelegten Fallen nicht bunblings fich ffurgen ; Runftfabigfeit barin, baf fie von ben Denfcben manche Runftftude lernen. Danche Thiere find fogar auf ibre Betbeben eifersuchtig. Bierter Brund. Bir legen ben Thieren ein finnliches Borftellungevermögen bei. nun gezeigt werben, bag felbft bas finnliche Borftellungs. bermegen entweder nicht ohne Derfiand moglich, ober obne benfelben zwedlos fen, fo find wir genothiget, auch ben Thieren Bernunftfabigfeit einguraumen. Gtrato bet Phofiter bat icon Die Meinung graugert, bag ber Ginu obne Berftand nichts mabrnehmen tonne, weil mir bas ben Ginnen gegenmartige nicht mabrnebmen, wenn unfere Aufmertfamteit auf einen anbern Gebanten gerichtet if. Doch, wenn wir auch biefes babin geftellt fenn taffen, fo ift boch fo biel einleuchtenb, baf bie Matur, welche nichte umfonft macht, und bei allen ihren Beranftaltungen einen 3med bat, bie Sinne ben Thieren nicht einzig baju gegeben bat, baß fle Objecte empfinden und fich gang leibend babet berhalten, fonbern bamit fie bad fur fie Rugliche und Schadliche mabrnehmen, jenes begebren und biefes berabicheuen. Die Ertenntnif bon Beiben gibt nun ber Ginn ben Thieren; mas aber barauf folgt, bas Begehren und Berabicheuen, bas ift nur in ben Befen möglich, welche bie Babigleit ju behalten, ju urtheilen und ju fchließen haben 29). Die Thiere find alfo befeette Befen mit Bernunft, wenn gleich ibre Bernunft größtentheils noch febr unvollfommen ift, und ber menfch. lichen

# Porphyr.

lichen welt nachstehet 30). An biefe mehr Schein als Brundlichteit habenbe Grunde schließt Porphyrius einige Folgerungen, welche jum Theil feiner aufgeklarten Dentart und Menschlichkeit Ehre machen, jum Theil nur im Beifte feines Systems mabr find, j. B. es fep unfitelich, Thiere zu tobten und fie ju Nahrungsmitteln zu gebrauchen; bie Thieropfer konnten nie ber Gottheit, sondern nur gewiffen bofen Damonen gefallen.

Nicht leicht wird man ein solches Gemisch bon gefunden Urtheilen und abergläubischen Meinungen antreffen, als in dieses Mannes Abhandlung von der Enthaltung von den Thieren. Wir wollen baber einige Gedanten, vorzüglich von den Damonen ausziehen, theils um
die Denfart dieses Mannes zu charafterifiren, theils die Richtung des menschlichen Geistes, welche durch die schwarmerische Philosophie des Plotins entstanden war, und in ihr immer niehe Nahrung fand, an einem Beispiele ins Licht zu seben.

Seligfeit ift bas Ziel vernünftiger Wefen. Diefes wied nicht erreicht burch Unbaufung von Worten und Renneniffen, sondern burch eine innige Vereinigung mit bem Wefen der Wefen und bem Urgrunde alles Wahren, burch eine Umwandelung bes Lebens in die gottliche Natur. Wir muffen werden, was wir waren, ein tein geistiges, von aller Ginnlichkeit und Unvernunft freies Wefen. Jest find wir durch eine Berberbnif ber Geele, burch die Unmöglichkeit einer ewigen Verbindung mit

30) Por pliyrius de abstinentia. L. II. ratio quaedon naturaliter inest; ratio vero recta perfectaque ex muditatione sit arque doctrius. Quapropter rationalis facultatis participatio quaedam omnibus competit animalibus; rectitudinam vero sapientiamque neque hominem adoptum reperire licat.

### 220 Biertes Sauptft. Bierter Mbich. II. Cap.

bem Ueberfinnlichen und burch bie Reigung ju bem Diebrigen mit einer finnlichen Ratur verbunben. Wir muffen une von berfelben lodjumachen, alle Sullen unb Gemanber, welche bie Intelligen; in und angenommen bat. nach und nach abjulegen fuchen, - jmar nicht burd gemalethatige Berbrechung ber Banbe, melde und an bas irbifche leben feffeln, bann bei einer gewaltfamen Lodreifung bleibt, wie die Erfahrung in ber materiellen Belt jeigt, immer ein Theil bon bem Gangen an bem abgeriffenen Theile hangen, und baber wird bie Geele bee Gelbftmerbere immer an bem jurudgelaffenen Ror. per bangen, - fondern burch allmalige Bergeffung und Tobtung ber Leibenichaften und burch Enthaltung bon allem, mas bie Ginnlichkeit verflartt. Dan fann mit Gott nur burch bie reinfte Enthaltung und Daffigfeit bereinigt merben. Denn Gott ift einfach, rein, bon aller Materie weit entfernt. Die Geele, welche fich ibm nabern und feiner genießen will, muß ebenfalle rein fenn.

Mus brei Urfachen muß man ben Gottern opfern, um fie ju berehren, um ihnen ju banten, um bas Seilfame und Mothwendige und die Entfernung bes Bofen bon ihnen ju erfleben. Die Opfer werben aber berfchie ben fepn, je nachbem bie Gotter berfchieden finb, beneu mir opfern. Dem bochften Gott, ber alles regieret, merben wir, wie ein Beifer fagt, nichte Ginnliches, alfo auch tein Rauchopfer barbringen, ibn fogar nicht mit Mamen nennen. Denn einem gang immatertellen Befen muß alles Materielle unrein fenn; und fein borbarer Laut tann ihm angemeffen fenn, felbft nicht die innere Rede ber Seele mit fich felbft, weil fle immer mit einem Leiben ber Geele verunreiniget ift. Wir merben ibn alfo nur mit einem reinen Stillfchweigen und richtigen Borftellungen auf Die rechte Urt berebren. Denfchen, melde mit Gott fcon bereiniget, ibm fcon abntich geworben find, muffen

fen blefe Erhebung ihres Geiftes ju Gott, ibm ale ein beiliges Opfer barbringen, welches auch jugleich bas 206 Gottes und unfer Theil ift. In Diefer reinen, bon allem Leiben gereinigten Befdauung Gottes wirb alfo Diefes gange Opfer vollbracht. . . Den von bem bochften Botte erzeugten Gottern tonnen wir bagegen unfer Lob mit Worten und bie Erftlinge bon bem, mas fie und gefcenft haben, ale Opfer barbringen, namlich bie Betrachtung ihrer felbft und ihrer Werte, aber tein bintiges Opfer. Rur ben Damonen, fowohl ben guten als ben bofen, tonnen auch Thiere geopfert werben. Es ift ein allgemeiner Glaube, Die Damonen murben ben Denfchen fchaben, wenn fie baruber ergurnten, baf fie vernachläßiget wurden und ben ichuldigen Dienft nicht erbielten; im Begentheil, benen Menfchen mobithun, mela che fie burch Gelabbe, Dant und Opfer fich geneigt machten. Es ift aber ungereimt, bon ben guten Da. monen etwas Befes, von ben Bofen etwas Gutes ju erwarten, und man wirb baburch ju ungerechten Sanblungen verleitet. Es ift baber nothwendig, bag man ibre Natur burch Begriffe bestimme, in wieferne fie bofe pher gut finb.

Mue Seelen, welche aus ber allgemeinen Seele berborfpringen, große Theile bes Weltganzen unter bem Monde regieren, an einen geistigen Rörper gebunden find, aber benfelben durch Bernunft beherrschen, muffen für gute Damonen gehalten werden, bas ift für folche, welche zu bem Nugen beffen, was geschiehet, und was ihrer Aufficht anvertrauet ift, allein wirtsam sind; sie mogen nun über gewisse Thiere, ober Früchte ober über etwas, mas für diese abzweckt, als über Negen, gemäßigte Winde, heitere Luft, ordentliche Folge der Jahrechzeiten, ober über gewisse Künste, als Musit, Medicin, Somnastit gesest sinn. Es ist nicht möglich, daß diese Damonen schäbliche Wertungen hervorbringen.

Mile



Male Geelen, welche bingegen ben mit ihnen berbunbenen, geiftigen Rorper nicht beberrichen, fonbera meiftentheile burch ibn beftimmt, ju ftarten Mufmallune gen bes Borns und farten Begierben bingeriffen werben, find Damonen, aber bofe ober bedartige. find ben menfchlichen Ginnen nicht gegenwartig, fonbern unfichtbar, weil fie mit feinem bichten Rorper bettetbet finb. Gie baben nicht alle einerlei Sorm, weil fie mannigfaltige Geftalren annehmen tonnen. Die Formen, burch welche ibr Luftlerper mobificire ift. find balb mabenehmbar, balb nicht. Die bosgreigen Damonen beranbern ihre Formen und Geftalten. Der Geift (werua) ift etwas Rorperliches, bem feiben unterworfen und auflosbat; in fofern er burch bie Geele gebunden ift, fann er lange Beit bauern, obne emig gu fenn. Es ift bernunftig angunehmen, baff aus biefem Rorper immer etwas auefliege, und bag er ernabrt werbt. Der Ror. per ber guten Damonen ift fymmetrifch, wie auch biejenigen wirklich beschaffen finb, welche und erfcheinen; aber bie Rerper ber bofen find ohne Chenmag, baglich, und nehmen burch leibenbe Meigung ben ber Erbe nach. ften Det ein.

Diese bosen Damonen find ju allem Bosen fabig. Denn fie haben einen sehr unruhigen, gewaltsamen und fittenlosen Charafter, weil er nicht unter bem Ginflug ber besteren Damonen steht. Sie finnen auf plotische und hochstgefahrliche Rachstellungen, lauern auf, handeln bald verstedt, bald mit offener Gewalt; fie find bie Urheber von Pest, Hungersnoth, Erbbeben, sengender Gennenhise, lieben Sandel, Uneube, Aufruhr, Arieg, enigunden baber die Menschen durch die Leibensschaften nach Reichthum, herrschaft, Bergnügen und Geschlechtsluft, verwickeln und in neue und fremde Meistungen, aus welchen Aufruhr und Rrieg entspringt

Ble fint bie Urbeber von ber Bererel, Liebestranten und Bergiftungen. Das größte Unbeil, bas fie anrichten, ift aber brefee, boff fie in une bie Taufdung erzeugen, ale waren nicht fle felbit, fonbern preimehr bie guten Damonen, bon melden alles Gute, Fruchtbarfeit ber Erbe und unfere Gladfeligfeit bertommt, Die Urheber Diefer unfeligen Uebel. Daber fangen fie es fo liftig an, bag und ibre Ungerechtigfeit berborgen bleibt, bewegen und Bu Berfohnunge . Dufern, welche nur ben guten Gottern autommen, ale wenn biefe gegen und ergurnt maren; fie nehmen bie Beftalt ber Gotter an. Bas aber bas fchimmfte ift, ift, bag fie fogar bie Menfchen überreben, folde Uebel famen auch bon ben Gottern, ja bon bem bochften Gott ber, welcher alles brunter und bruber febre. Golde Unflagen malgen fie auf ibn. Die Luge ift baber biefen Damonen eigen, benn fie wollen fur Gotter gehalten fenn, und fich ale folche geltend machen.

Inbeffen vergeffen bie guten Damonen nie bie Dien-Re, ju melden fie bestimmt find. Gie jeigen die bevor-Rebenden Uebel an, in Traumen, in Gingebungen. ibre Angeigen unterscheiben tonnte, murbe alle Rante ber bofen Damonen entbeden, und ihnen entgeben. Aber nicht Jeber ertennet ihre Ungeigen, fo wie feiner ermas Befchriebenes lefen tann, ber nicht bie Buchfiaben porber gelernt bat. Gie jeigen aber nicht allein bie bofen Unfchlage an, fondern machen auch bas geftiftete Bofe wieder gut, wiewohl nur burch langfame Seitung und Berbefferung. Die bofen Damonen fint es nun allein, welche an bem Geruch und Dunft ber geopferten Thiere Befallen finben. 3hr Luftforper pflegt bavon ju leben, wird fart und fett burch die Opfer. Daber find Denfchen, beren Geele nicht volltommen gereiniget ift, fonbern bon Leibenschaften beberricht wird, und an aufiren Dingen bangt, eben burch biefen Buftanb threr Scele ge-Imun. Reunem. Beid. b. Dbilet. VI. 2b.

# 226 Biertes Sauptft. Bierter Ubich. II. Cap.

jmungen, burch Thleropfer fich von bem Einfluß ber bofen Damonen zu befreien. Daher geben die Theologen in diesem Falle die Borschrift, nichts von dem Opfer zu genießen, vor dem Opfern die Seele durch Fasten und Enthaltung von Fleischspeisen zu reinigen, denn fie hale ten die unbesteckte Reinigseit der Seele für einen göttelichen Charafter und Symbol, wodurch man gegen alled, auch gegen diepenigen, die man durch das Opfer zu bestänftigen such, geschützt werbe. Daher biobachten auch die Zauberer und Vergifter diese Vorsichteregel, um sich vor Gefahren zu schützen, ob sie gleich auch das durch nicht ganz geschützt sind.

Diefes ift alfo ein Grund gegen bie Tobtung ber Thiere. Em zweiter ift bavon hergenommen, daß felbst ber Genuß der geschlachteten Thiere ben bosen Damonen, einen Einfluß auf die Menschen gebe, und fie der Gewalt berfelben unterwerfe, und zwar barum, weil zebe Geele, welche mit Gewalt von ihrem Körper getrennt worden, auch nach ber Trennung noch den Körper zu lieben und bei bemselben zu berweilen fortsahre 31).

Ift est nicht auffallend, baf ein übrigens febr gefcheuter Mann folche Traumereien über die Ratur und
Wertungen ber Geifter, über ihren Einfluß auf die Menfchen, und die gegenfeitige Ginwirtung der Menfchen
auf die Damonen, als vernünftige Erfenntniffe im Ernft
betrachten und behandeln fonnte, und daß er fich nie die Frage vorlegte, woher benn ber Menfch die Erfenntniß
bon diefen überfinnlichen Wefen nehmen tonne? Daß

51) Porphyrius de abstinentia. L. III. Preinde com omne sensibile corpus dessous quosdem materialium daemonum nobis esterat, certe una cum impuritate nutrimenti ex comibus et sanguinibus haulti adest nobis potessas daemonica buis amica. er nicht bie Wiberfpruche in biefer gangen Lehre, und bag baburch überhaupt alle Natur und Freiheit aufgeho. ben werde, inne wurde, um wenigstens auf den Gebanfen ju tomnien, daß est bloße Dichtungen und Berffanbeefpiele find. Es ift aber eine nothwendige Folge von
bem gangen Spfteme, welches in seinem Princip eine
Dichtung enthält, und baber est möglich macht, baß
nach bem natürlichen Sange bes menschlichen Geiftes jur
Ertennenis bes Urberfinnlichen andere Dichtungen sich
anschließen, wodurch eine Natur nach subjectiven Grunben gemacht wird, welche nicht objective Einheit nur billgemeinheit und Nothwendigfeit verbindet.

es ift baber fein Wunder, daß eine solche Damonenlehre nicht allein an fich ohne Grund, fondern auch
In sich selbst ohne logische Einheit und Bundigfeit ift.
Ja es ift nicht einmal möglich, daß ein Denter diese auf
bloßen subjectiven Vorstellungen berühende Lehre sich immer als objectiv gegründet benien tonne. Es werben
Augenblicke tommen, wo die subjectiven Grunde ihren
objectiven Schein verlieren, und bieses wird um so mehr
eintreten, ze mehr ein Denter filbst in seinem Denten eine
gewisse Veränderlichteit und launenhaften Wechsel von
Grundsähen äußert, wie dies wirklich der Fall mit Porphyrius gewesen zu sepn scheint.

Die gang anders erscheint er in seiner Schrift geBen ble Christen, wenn wir diese auch nur nach ben wenigen Fragmenten beurtheilen, die davon in einigen Rirdenvätern vorhanden find. Er hielt die Schriften des
alten und neuen Testaments darum nicht von Gott einBegeben, sondern von Menfchen verfertiget, weil in denselben Widersprüche vortommen, welche aus dem Urquell
det Wahrheit nicht bertommen fonnen, weil die Lehrer
bes Christenehums unter einander streiten, und einander

fq.



tabeln; er hielt alfo fo viel auf Confequeng bes Denfens bei andern, und befolgte boch felbft nicht biefe Maxime, er wollte teine Weiffagungen gelten laffen, fondern hielt fie für Erzällungen wirklicher Begebenheiten, ungeachtet er behauptet, bag Damonen, sowohl gute als bofe auf ben Berfland der Menfchen einwirken, und die ersten fünftige Dinge voraussagen.

Wirklich ift Porphyrius in biefer gangen Lebre bochft Das eine Dal ichilbert er bie Ungereimt. beiten, auf welchen die Dagle beruhete, fo einleuchtend, fo einbringenb, baf man ben bellen Berffand bes Mannes bewundert, und nichte andere erwarten fann, ale er werbe bie gange lehre ale eine blofe Erfinbung bee Aberglaubens und ber Cophifterei bet Bernunft betrach. ten; bas andere Dal fpricht er fo enticheibenb, ale mare er in alle Bebeimnife des Ge.flerreiche eingeweiht, unb feine 3meifel haben wiederum einen fo eignen Charafter, baf fie nicht fomobl aus einer Uhndung der Brangen bes menfchlichen Biffens, als aus einem geheimen Bunfche, mebr Licht und Bewigheit in biefen überfinnlichen Dingen ju erlangen, entfprungen ju fepn fcheinen. Den beften Beweis babon enthalt fein Brief an ben danprifchen Priefter Anebon, ber in Rudficht auf ben Contraft bes bogmatifchen Dunfels und bes beffen eindringenden Ctep. ticidinus intereffant ift, und bier ale ein Dentmal ber philosophifchen Mufflarung jener Beiten und ber berab. gefuntenen Burbe ber Philosophie in ben Annalen ber Dhilosophie eine Stelle berbient.

Ich fange meinen freundschaftlichen Bertehr mit Dir von ben Gottern und ben guten Damonen und ben fich barauf beziehenben Philosophemen an. Urber biefe Gegenstände ift bon ben griechischen Philosophen swar vieles

Dieles gefagt worben; aber bas meifte beruhet nur auf Bermuthung und Glaubensgrunden 33),

Man gibt fur bas Erfte ju, baf es Gotter gibt. 36 frage aber, welches flied bie eigenthumlichen Mertmale einer jeden Claffe biefer bobern Wefen, woburch fie bon einander unterschieden werden? Gollen wir sagen, baf Thatigfeiten aber leibende Beranderungen oder zufällige Umflande, oder bas Berhaltnif zu verschiedenen Korpern der Grund ihrer Unterscheidung seinen? Daß 1. B. die Gotter mit atherischen bie Damonen mit lufetigen, die Geelen mit ledischen Korpern sich verbinden 33)?

Da bie Gotter nur in bem himmel mohnen, so frage ich, warum eitien bie Theurgen auch Erben. Gotter,
und unter ber Erbe wohnenbe Gotter? Warum werben
emige Waster andere Luft. Gotter genannt? Warum
haben die Gotter verschledene Derter und gewisse Theile
ber Korper ausschließungsweise wie durchs Loos besommen, da doch ihre Macht unenblich, untheilbar und unermeslich ist? Wie ist ihre Verbindung unter einander
möglich, da sie durch Gränzen der ihnen angewiesenen
Theile, durch Verschiedenheit der Derter und der ihnen
untergelegten Korper getrennt sind 34).

Wie

32) Porphyrii Epifiola ad Anchonem. negi di nigarat pun marin mate mate Educar dichesodour, sigarat de en eroxaspus so maten em agrae exor sur missar.

23) Porphyrius, ebenbal, προσουμικ διδοτοι είναι θευκστικ δε εξει ιδιοματα έκατω των πρειττούν γεισε, οίε αυχωρεκαι απ' αλληλου, επιζήτω' μηπια ται επεργείας, η απθήτεικαι πισενή, η τα παριτομεία, η την προς τα διαφεριτά σαματα καταταξεί, οίει θεωι μεν προς τα αιθερία, δαιμείων δε προς τα αιρια, ψυχωι δε των περι γηι, αιτίαν είναι λιγαμεν της ει αυτοις διακρισεως

54) Porphyrins, ebenbaf, mar enderer eine deporter, une engen, neu en dierdagnen abbei abber, unt enperter por-



### #30 Biertes Sauptft. Bierter Abich. IL Cap.

Bie ftellen bie Theologen bie Gotter ale leibenbe Defen bar? Denn hierauf begiebet fich doch, wie fie fagen, ber Phallusdienft und andere unanftanbige Ceremonten. Gind bie Gotter bon allen Leiden frei, fo find ibre Unrufungen, hervorrufungen, Die Berfprechungen, fie geneigt ju machen, ihren Born ju befonftigen, ibre Berfebnung burch Opfer gang eitel und bergeblich; noch mehr aber bie bergeblichen Dittel, woburch man fie imingt (avarynac) Bas feinem Lerben unterworfen ift, fann auch nicht gewonnen ober gezwungen merben. Wie pieles gefchiehet nun nicht in ben theurgefchen Ceremonien. mas bie Greter ale leibenb borfiellt, borguglich bas Citiren? Co maren alfo nicht allein bie Damonen, fonbern auch bie Gotter leibent, wie fcon Somer gefungen bat: "felbit bie Botter laffen fich bemegen." Ginb aber bie Botter, wie einige fagen, reine Intelligengen, bie Damonen aber ihrem Befen nach Geelen und ber Bernunft nur theilhaftig, fo muffen bie Gotter um fo mehr unbeweglich und außer aller Bemeinschaft mit bem Cinnlichen fenn. Dann ift febes Gebet ein Biberfpruch gegen bie Reinheit ber Intelligeng und es fann ihnen fene Dofer bargebracht werben, weil biefes nur fur befeelte und finnliche Befen gehört.

Berben alfo bie Gotter bon ben Damonen baburd unterschieben, baf jene unterperlich, biefe mit einem Rerper verbunden finb? Ginb bie Gotter aber allein unterperlich, wie tonnen benn Gonne, Moub und bie aubern am himmel fichtbaren Gotter, Gottee fepnt

Big

greegikhteine?

preegikhteine?

was aug ung, gestolille am laufer mer takulus guouseksenn alleiteil ung ungebenne gestlichen bestellte und der de mann etus factolilugen.

skolle greegikhteine und mattellilugen, was lot genites unterfor fac greegikhteinen.

Wie werben einige von ben fichtbaren Gottern wohlthatig, andere übelwollend genannt? Welches ift bas Band, welches die einen fichtbaren Rorper am himmel habenben Gotter mit ben unlorperlichen Gottern verbinbet?

Das unterscheibet die Damonen bon ben fichtbaren und unfichtbaren Gottern, ba bie fichtbaren mit ben unfichtbaren verbunden find?

Sind Damon, Beros, Geele, burch bad Befen, ober burch bas Bermogen, ober burch bie Thatigfeit von einander unterschieben?

Woran erfennt man bie Erfcheinung Gottes, eines Engels, eines Erjengels, eines Da. mond, eines Archon und einer Seele? Denn Sotter und Damonen und die hohern Wefen überhaupt haben das mit emander gemein, baff fle von fich filbst fprechen und eine bestimmte Gestalt annehmen. Alfo bat bas Geschlecht ber Gotter teinen Vorjug vor dem ber Damonen 35).

Das gefchiehet in ber Mantit? Dft ftellen wir und im Schlafe burch Traume bas Runftige bor, ohne bag wir in einer Elftafe find, (benn ber Rorper hent



# 130 Biertes Sauptft. Bierter Mbich. II. Cap.

liegt rubia); aber gleichwohl begreifen wir bas Runfrige nicht fo wie in dem machenden Buftande 36).

Biele feben bas Runftige burch Begeifterung und gottliche Eingebung voraus; fie machen gwar und ibre Ginne find thatig, aber fie begreifen fich felbst nicht, ober wenigstens nicht fo, wie in einem andern Justane be 37).

Bon benen, welche außer fich find, werben einige begeiftert, wenn fle Eimbeln, Paufen, ober gemiffe Lieber boren, wie bie Rorpbanten, bie in ben Dinfterien bes Bacchus Gabagius und ber Gettermutter Eingemeiheten. Undere, wenn fie ein gewiffes Baffer trinfen, wie bie Briefter bee Apollo Clarius ju Colopbon; Anbere, wenn fie über ben Defnungen gemiffer bolen figen, wie bie Delphifchen Brieftermnen; anbere burch Dunfte, welche aus bem Baffer auffteigen, wie Die Briefterinnen bes Bronchibifden Drateld; Unbere, wenn fle auf Charafteren fteben, wie btejenigen, welche Eingebungen erhalten, (mangeneroi ano signgioremy); Undere find fich ibret felbft im Uebrigen bewußt, aber ibre Phantafte ift begeiftert, mobei balb bie Sinflernig, balb gem ffe Getrante, balb gewiffe Bortformeln und Umftanbe mitwirfen. Einige werben an einem berichloffenen, Undere an einem freien, ober bon ber Conne beschienenen Drte begeistert. Emige verschaffen fic burch bie Eingeweibe ber Opferthiere, Unbere burch Bogel, Unbere

<sup>86)</sup> Рогр h y тіша, евендаў, че чо учуюмень эспа та мантем; об нафедонум во вынем пом радоне недонам влійайдомет, ще за аксичне мет учимены подопилаць, йогую уче честах то чома, четы могонум, об йние, честа падамодафилее.

<sup>27)</sup> Porphyrius, chenhaf. de angundent nut di adsertaque unt deschopter nodhot re publicier, sygnyogere per, de engine nut aufgrei, meret de nudio n unguneduduren, u urest de nudio n unguneduduren, u urest de nudio n unguneduduren.

Unbere burch bie Renntniff bes Simmele ben Blick in bie Bufunft.

Ich frage alfo, wie und wodurch wird die Mantil gewirft? Alle Mahrfager behaupten, ein Vorherwiffen bes Runftigen sen nur burch Gotter oder Damonen moglich, und es tonne tein Wefen bas Runftige wiffen, wenn es nicht Urbeber beffelben fen. Dann wundert mich aber, wie die gottliche Natur sich jum Dienste der Menschen so weit berablaffen fann, bag es auch Mahr-fager durch bas Rehl gibt.

In Mucficht auf die Urfachen ber Mantit ift es ein Problem, ob Gott, ein Engel ober Damon, ober wer fonft bei ben Erscheinungen, Wahrsagungen und allen religiöfen handlungen gegenwärtig ift, burch und felbst, durch die zwingende Rraft der Anrufung oder des Citirens herbeigezogen wird 38).

Ift es nicht vielleicht bie Geele, welche biefes vorausfaget und fich vorsiellet, wie einige fagen, so baß es Beranderungen der Geele find, welche burch fleine Fuiten erweckt werben 39)?

Bielleicht ift bie Bahrfagung eine gemischte Begebenheit, welche jum Theil burch unfere Gecle, jum Theil bon Außen burch gottliche Eingebung bestimmt ift 40).

06

- 38) Porphyrius, εδεαδοβ, πος δο των αυτών της μεντικής αποχητική οι θιώς, η αγγαλος, η δαιμών, ότα αν παχετικός επιβαινικός η μεντικός η του άποιοικου διζοία αιοχνικώς, εξι δί ήμων ελκοικών αναγακά των της αλητιώς.
- 39) Porphyrins, ebendas, de å hoga ravra depet re une participal, mai est ravrar unda en perter aldopharat epittopam, de mpissur una.
- 40) Porphyrius, thenbal de mures en pueras dauguerne uber et finan en une par parte en etable Buiar entoniar.

# 234 Biertes Sauptft. Bierter Mbfch. II. Cap.

Db nicht bie Grele burch folche Bewegungen bas Bermegen, bas Runftige fich vorzustellen, in fich erzeugt; ob nicht bas aus ber Materie, borguglich ber Thierwelt in und Aufgenommene burch feine innern Rrafte Damonen barftellt und conflituirt 4")?

In bem Schlafe erhalten wir juweilen Borftellungen bon bem Runftigen, ohne bag wir baran gebacht, ober barauf ausgegangen find.

Daß ein gewisser Zustand ber Geele Urfache ber Mantit ift, erhellet boraus, bag die Ginne gebunden und unterbrückt find, bag gewisse Dunfte und Dampfe und bie Ettirungsformeln gebraucht werden, daß nicht alle Menschen, sondern nur die Bufültigen und die Jungern jur Mantit am tauglichsten find 42).

Daß eine gewiffe Berrudung bes Berftanbes Urfache ber Mantit ift, beweifet ber Bahnfinn und bie Berrudung in Rrantheiten, bas Fasten, die burch Ergiefung
gewiffer Gafte in bem Korper, ober burch franthafte Bemegungen bes Korpers entstanbenen Embilbungen. Der Mitteljustand, wo man nicht recht bei sich und auch
nicht gang außer sich ist; die burch die Magie funftlich hervorgebrachten Borftellungen 43).

Die

- 4:) Porphyrius, εδεαδαί. δε ή ψυχη γειομβουαμει φαιτατίκην τα μελλοιτία δια τοικτών κυηματών, η τα περεμγομεία από της έλης έφισησε δια των είμαων δυικμέων δαέμετας, και μαλίσα ή από των ζωαν εύλημμετη.
- 44) Porphyrius, ebendaf, без да падос фодат мено так рантим такрация, то раз да патидарамидан так ангулти, нас об причинданты мерог, аб т'апидатик, нас то воем ра пантак, адам ты апдистры нас настроиотери прог потре.
- 45) Porphyrius, ebenbas, der de encaere eine diamont ciria eer ein partient, nat fi in the torquier enparteren

Die Matur, Die Runft, Die naturliche Berbinbung ber Theile bes Univerfums, bag fie gleichfam ein großes Thier aurmachen, bietet gewiffe Borberfagungen funftiger Begebenheiten und ihrer Folge bar. Es giebt Rere per, welche fo befchaffen find, bag ber eine bie Borftellung einer tunftigen auf einen anbern Rorper fich begiebenben Begebenheit erwecht. Diefes lagt fich aus gewiffen Sanblungen (ber Dagie) beweifen; bag 1. B. gewife Steine und Pflangen bie citirten überfinglichen Befen barftellen, bag fie gemiffe überfinnliche Baube Inupfen und auflofen, bag fie bas Berfchlofine offnen, ben Billen ber Wefen, morauf fie wirfen, aubern, ben bofen Billen in Bohlmollen vermanbeln. Sieber geboren auch bie Berfeetiger ber wirtfamen Bilber (Dearingia Bidula), welche Aebnlichken baben mit Giottern und Da. monen, und auf eine abnliche Beife mirfen, ale maren fie felbft gegenmartig. Dan beobachtet Die Bemegung ber himmeleterper und beftimmt aus ber Bewegung berfelben an fich und in Begiebung auf anbere gleichzeitige Bewegungen, wenn die Borberfagungen mabr ober falfch, blod vorbedeutenb. ober auch felbft bad Runftige wirfenb finb.

Einige behaupten, außer und fen eine Gattung bon Wefen, welche unfere Bunfche erhören, von betrüglicher Natur find, alle Sestalten und Formen annehmen, die Rolle der Götter, der Damonen, und der abgeschiedenen Seelen spielen, und baburch alle scheinbare Guter und Uebel hervorbringen tonnen. Denn bas wahrhaft Gute, insofern es der Seele jutomine, wußten sie so wenig, als sie es wirtlich machen konnten; sie trieben

μανα, η παρατροτη, η επψει, η έπεχυσου συματος, η αξ απο του εστιματου κιθικικό Φαντασικό, η αμφιβολού κατατασια, αξοι μεταξο επψένει και εκτασιας, η αξ από την γοηπένας τεχικών κατασμέναζομέναι Φαντασίας.



# 236 Biertes Sauptft. Bierter Abich. U. Cap.

ben nur ein Sautelfpiel mit ben Menfchen, und waren oft benen, welche nach Lugend ftrebten, ein hinderniß; fle maren voll hodimuth und Duntel, und liefen fich die Opfer und ben Beihrauchduft wohlgefallen 44).

Bielfaltig hintergeht und ber Betrilger und Gaufler burch Die ju gefpannte Erwartung 45).

Mich bringt vorzüglich bas in Verwirrung, wie bie Gotter und Geifter, welche als machtigere Wefen berbeigerufen werben, sich both als schwächeren besehlen laffen. Sie wollen, wer ihnen bienen wolle, solle gertecht sein gleichwohl geben fie sich jur Ausführung einer ungerechten That ber, wenn fie ihnen ist briobien worden. Sie warben teinem Beschwörer erscheinen, wenn er nicht rein von fleischlicher Bermischung ist; und boch jegern sie nicht, jeden beliebigen Menschen zu unerlaubter Liebe zu bewegen 46). Sie gebieten, die Ausleger ihrer Oratelsprüche sollen sich des Genusses ber Thiere enthalten, damit sie nicht durch die Dünste des Fleisches verunreiniget werden; und boch werden sie durch den Oust

- 44) Porphyrius, εξεπδος, οί δε εικει μεν εξωθεν τιθενται σε ύπημοσε γενες απατηλικ φυσταις, παιτυμες φου σε απεινες λυτζοποι, ύπους νομεσου πει θετα και διακτιμούς και ψυχαι τιθειροποι, και δια τυται παιτα δυκαθαι ται διακτιμο αγαθαι η απος εικει εικει στα ταγε οιται αγαθαι, άπος εικει πατα ψυχαι, μηδει παθαπαξ συμβαλλισθαι δυκασθαι, μηδε ειδεικει ταντα, αλλα παιτυχελευισθαι και τυθαζείε, και εμποδεζείε πολλακιι του ειε αξιτην αφικισμένουν, πληξείε σε αικει τυφα και χαιζουσας απητοκ και θυσιασ.
- 45) Porphyrius, ebendas, des nomue à aveçeur es nexe-
- 46) Porphyrius, ebendas, παιν δε με θεαντι, παι δε αξιτερε παξαπαλμείοι επισηγείται δε χειζος παι διασισ είναι πέμιστε του θεξαποσια, σα αδίπα αυτοι πελιουθείσται μα φι δερε ύπεμισμού και καθαξό μες μη ουτο οξ αφειδισία τα σαλμιτι ύπαιμσαιος, αυτοι δε αγοιι με παξαιομα αφειδισία τα τυχοισαι σα οπορεί.

Duft ber Opferthiere am meiften gelocht. Rerner fell ein Ceber feinen Sobten berühren; und boch werben bie meiften Gidterbeichworungen burch geschlachtete Thiere jumege gebracht. Doch weit unvernünftiger, als alles biefes ift, bag ein Denfch, ber jebem Unbern unterlegen ift, Drohungen, nitht etwa an einen Damon, ober eine abgefchiebene Beele, fonbern felbft an bie Ronige bes Dimniele, Die Conne und ben Mond und jede anbere bimmlifche Gottheit richtet, burch die gurcht fie gwinget, bamit fie ibm die Babibeit fagen follen. Denn es heift : man merbe ben himmel gerfchmettern, bie Semlichfeiten ber Blis entbeden, bas verbotene Gicbeiminig in Abndus jeigen, bas agnotifche Schiff in feinem Laufe anhalten, bie Glieber bes Ofiris bem Inphon hinftreuen; fo fann es feinen großeren Unverftanb von Geiten ber Drobenben, und feine großere Reigheit bon Geiten ber Giefchrecken geben; jene broben Dinge, bie fle nicht miffen und bie nicht in ihren Rraffen finb. fe laffen fich burch folche leere und erbichtete gurcht foreden, wie bie einfaltigften Rinber. Charemon, ber Schreiber ber Priefter, ergablet, baf bergleichen auch unter ben Megnptiern allgemein gebrauchlich fen. Colche Drohungen follen, wie man fagt, unter allen bie größte Semalt haben. Bas follen ferner Die Gebete fur einen Sinn haben, welche an bie aus bem Edlamme bervorgebenbe, auf bem lotus figenbe, auf bem Echiffe fabrente, flundlich bie Geftalt mechfelnbe und in jebem Beiden bes Thierfreifes fich anbernbe Conne gerichtet werben. Man fpricht in benfelben, ale batte man bas alles mit eignen Aligen gefehen und benft nicht baran, bag man ber Conne bie Befchaffenbeit feiner eignen Borftel. lungdart beilegt. Collte bas alles nur fymbolifch gefagt fenn, Die Rrafte ber Conne ffunbilblich ju begrichnen, fo mogen fie boch bie Auslegung biefer Ginnbilber geben. Denn es ift offenbar, toenn bas Beranberungen ber God-

# 258 Biertes Sauptft. Bierter Mbfc. II. Cap.

ne, wie bie Berfinfferungen berfelben, fenn follten, fo muften fie allen, welche bie Conne anfchauen, offenbar werben. Mogu merben ferner bie bebeutungelerren unb bie austanbifden unverftanblichen Borte, bor ben gewehnlichen und berftanblichen gemablt? Giebet bas Befin, bas fle boret, auf ben Ginn und bie Bebeutung, fo ift ja ber Gebante binreichend, wie auch bas Mort befdaffen fen, burch meldes ber Gebante quegebrude mirb, wenn es nur baffelbe bebeutet. Die angerufene Gottheit ift boch tein Megyptier von Seburt, und mare auch biefes, fo fpricht fie bech nicht bie agnptifche Sprache, und überhaupt feine menfchliche. Collten bas alles nicht Runftgriffe ber Gautler und Betruger fenn, ober gewiffe Berichleierungen unferer eignen Bufianbe, Die mir ber Sottheit beilegen? Der haben wir vielleicht gang anbere Borftellungen bon ben Gottern, welche mit ibret Matur in gerabem Biberfpruche fteben 47)?

Ich wunsche eine Ertlarung barüber, wie sich bie Megyptier bas erfte Wefen benten, ob fie es für eine Intelligent, ober für etwas hoberes halten, ob es einzig ift, ober mit einem andern, ober mit mehrern andern; ob es untorperlich, ober torperlich; ob es ibeneisch mit bem Demiurg, ober über benselben erhaben ist; ob sie annehmen, baß alles aus Einem ober Bielem entstanden; ob sie eine uesprüngliche Materie anerteinnen, ober gewisse erste mit Ducktidten versehene Körper; ob sie die Materie für entstanden, oder für ewig halten. Nach dem Charemon und Andern fennen bie Aegyptier nichts Soheres über der sichtbaren Welt, sie tennen feine andern Götzer als die Planeten und die Sterne des Thierfreises, die Abtheilungen in Detane, Horo-

<sup>47)</sup> Porphyrius, εδεπδαί, η (μη) γας γουσας ης παστα τεχιατματα ταυτα και σεριαλυμματα δια τως επιθημιζ μετας το Βτος του περι ήμας γινημικών παθος η λεληθαμές επιστιας εποίας εχρίτες περι το θείο, η (3) αυτό το οιτί διακειται.

flope und bie fogenannten ftarfen Beerfubrer, beren Damen, Berrichtungen, Aufgang und Bredergang und Dorbebeutungen in ben Almanachen gefunden merben. Denn er bemertte, baf Megpptier bie Conne fur ben Beltbaumeifter bielten, alle Minthen von Oficie und Ifis und überhaupt alle beiligen Gagen auf bie Steene, ihren Mufgang und Untergang, ibre Erichemungen und Bebedungen, ober auf bas Bunehmen und Abnehmen bes Monbes, ober auf ben Gang ber Conne, ober auf bie norbliche ober fubliche Demifpharey ober auf ben Dil bezogen und benteten. Ueberhaupt begieben fie alles auf materielle Dinge, und nehmen feine immaterielle lebenbe Raturen an. Die meiften machen fogar unfere Rreiheit bon ber Bewegung ber Sterne abbangig, und vertnupfen alles, ich weiß nicht wie mit einem unauflosfichen Baube ber Rothwenbigfeit, welche fie bas Gebidfal 34 fie unterwerfen endlich fogar bie Gotter bem Ratum, obgleich fie biefelben auf ber anbern Gerte als bie emgigen Befreier bon ber Gewalt bes Chidfals, burch Opfer, Bildniffe u. f. w. verebren 48).

In Anfehung bes eignen Genius eines jeben Menichen ift noch bie Frage zu untersuchen, ob ihn ber Delobespote, (ber in einem himmelszeichen regierende Stern)
gibt, nach welchem Einfluß bes himmels, nach welchem Leben oder welcher Reaft er von demfelben in uns herabfommt, ob er eine eigne Substanz ift oder nicht, ob es möglich oder unmöglich ift, ben Delobespoten zu finden. Wäre es möglich, so ware freilich der Mensch gludlich, der seine Nativität fande, seinen Genius ersennte, und daburch die Bande des Schicksals lösen könnte.

DIE

48) Porphyrius, ebendas δι εί πλειπ και το εφ' ήμει εκ της τως αρεχοι ανηψαι κινησεως, εδ' οιδ' όπως δετμους αλογοις αναγκας, ήι είμαςμετης λογασε, πωιτα απτυδησεωτικε, και παιτα τατοις αναψαιτες του θέου, ώς ώς λυτηχας της είμαςμετης μονικ εν το έερια και ξεπικα και τους αλλου θεραπευυτι.



# 240 Biertes Bauptft, Bierter Abich. U. Cap.

Die Regeln ber nativitätefleller find ungablig und unbegreiflich; eben fo unmöglich ift bie wiffenschaftliche Ertenntnig ber Uftrologie; benn ed herricht in berfelben viel Uneinigfeit und Charemon und anbere haben gegen fle gestritten.

Much gefieben fie fo ziemlich felbft ein, baß es unmoglich fen, bas berrichenbe Geftirn, ober mehrere beerfchende Geftiene bei ber Geburt eines Menfchen ju ertennen, woraus, wie fie wollen, erfannt werbe, bag zedem Menfchen ein eigner Genius beiwohne.

Ich frage ferner, ob einem feben einzelnen Theile und Bermogen in und ein eigner Damon vorgeseht fen? Denn einigen scheint bieses wirtlich, so baft ber eine bie Sefundheit, ber andere die Schonbeit, ein Anderer wieder die befondere Beschaffenheit einzelner Theile ju erhalten bestimmt fen, bag aber über alle einzelne Damonen, ber Rorpertheite ein Damon die Oberauflicht führe. Einige glauben noch weiter, daß ein besonderer Damon über ben Rorper, ein besonderer über die Seele, ein besonderer über die Bernunft gefest sep, und baff einige bon diesen gut, andere bofe sepn.

Ich bin noch zweifelhaft, ob nicht ber eigene Genius bes Menfchen eine von ben Vermogen des Menfchen, namlich bie Bernunft, und baher berjenige gluchfelig (evdauwer) ift, ber eine welfe Bernunft bat.

Ich febe auch, bag ber eigene Genius auf eine boppelte Urt verehret wird; benn balb ift bie Berehrung fo beschaffen, bag fie zwei, balb wieder so, daß fie bret Damonen vorauszusehen scheint Doch werden fie von allen mit einem gemeinschaftlichen Namen benennet.

Auch frage ich, ob est nicht etwa noch einen anberen nicht gefannten verborgenen Weg jur Gludfeligfeit gebe.

ber bon ben Gottern abftrabirt. 3ch bin zweifelhaft, ob mun in ber goetlichen Dantit und Theurgie auf menfchliche Meinungen fiben muffe, und ob nicht bie Geele aus bem gerabe in bie Sanbe fallenden Ctoffe große Dange fic erbichte. Ce gibt bielleicht noch andere Diethoben, bas Runftige boraumgufagen; und bielleicht find biegent. gen, welche Die goteliche Mantit befigen, und bie Bufunft vorans fiben, barum nicht gludfelig; fie feben bas Runfrige voraus, miffen aber feinen guten Gebrauch babon ju machen. 3ch wunfchte baber, ihr jeigtet mir ben Beg jur Gludfeligfeit, und morin bie Ratur berfelben beftebet. Bei und ift ein großer Moriftreit barüber, ba wir nach menfchlichen Schluffen bas Gute ju errathen fuchen. Benn biejenigen, welche eine reale Bemeinfchaft mit ben boberen Befen ju Ctanbe gebracht baben, brefe Geite ungepruft laffen, fo wenben fie ibre Weicheit bergeblich an, und beunrubigen ben gettlichen Berftanb mit nichtemurbigen Dingen, ale ba ift bie Auffinbung eines entflobenen Stlaven, ber Rauf eines Grunbflude, bie Bollgeebung einer heitath, ober ein Befdaft bes Sanbeld. 3ft bingegen jene Geite nicht vernachlaß get bon benen, welche in ben übrigen Dingen tichtige Urtheile bon ber Gludfeligfeit, aber nichts Reftes und Uebergeugendes baben, und nur ichmere, aber fur bie Menfchen unnuge Dinge gu erforichen ftreben, fo maren es geweß weber Gotter noch gute Damonen, mit benen fie in Gemeinichaft ftanben, fonbern es war entweber jener fogemannte Berführer, ober bie gange Cache eine Erfindung ber Menfchen und Erbichtung ber finnlichen Matur 49).

Dien

<sup>49)</sup> Porphyrius, ebenbas, soura de, unwere adu tu dan-Dang usa if more endaupanan odor, adorament tur Demo; anaou de, et more dodar andeaneme et th Deen parting van Descyraphenies des, nat et pen if Poun en tu tu ununteres perman. Adu de nat pedadot eiere adea more tur tu pedtrument, Gesch. D. Philos. VI. Th.

# 242 Biertes Sauptft. Bierter Abich. IL Cap.

Diefes ift ber merfmurbige Brief bee Dorphorius an ein n egpptifchen Priefter, welcher feiner form, feinem Inhalte und feinem 3wede nach mertmarbig genug Er fcbient wegen ber Rurge, bet Undeutlitleit bes Susbructe, und bee offenbaren Mangels an geboriger Berbindung der Gedanten nur ein rober Entwurf von 3meifel und Bebenflid feiten ju fenn, melde Borpine als Prefuttate feines Dachbentene und Materialien feines meitern Gorfchens gir f.mem eignen Cebrauche ausgeichnete. Diefe 3meifel, welche ben Inhalt ausmachen. betreffen gwar großtentheile nur ben mit ber Religion berbundenen Aberglauben, ben Opferbienft, ben Damonenbreuft, bie Mantif und Theurgie; affein, wenn man meiter forfdit, fo geben fie viel weiter, und greifen bie Religion bon ibrer theoretifchen Geite betrachtet, in ibrer Grundf fie an. Denn gibt es feine Gemeinfchaft noch Wechfelmerfung gwifden Gott und Denfchen, obne baft nicht burch fie bie 3bee bon bem unendlichen Wefin gang ober jum Theil verloren geht; fann felbft nicht bad Gebet vorgestellt werben, ohne bemfelben einen Einfluß auf Die Gottheit und biefer bahrt ein Leiden beigutegen; fo

enfelten aus zielen fantere einungublen.

Indien ung zi bertoc großberteit ungenet? A mat migfenens ungenet, ung ung zi bertoch ung wie ung fenten ung geberteit ung und ung gestellte ung ung gestellte ung ung gestellte ung ung gestellte ung

läft fich überhaupt gar feine Religion benfen. Bubem war in der Religionstheorie ber heiben ber Dienft ber Botter und ber Damonen fo innig berbunden, daß wenn man teine bestimmten Unterscheibungsmerkmale angeben tonnte, woran die sichtbaren Birfungen der Gotter und Damonen und besonders ihre Erscheinungen von einander unterfchieden werden fonnten, die größte Berwirrung entstand, welche die gange Religion bedrobete.

Es ift nun wohl nicht ju glauben, bag Dorphy. rius wirflich ben 3med gehabt babe, die Religion felbft ungewiß ju machen, und ben religiofen Glauben ju jernichten; benn bagn mar er wirflich ju religied, und fein ganges Leben hindurch mar fein Streben barduf gerichtet, bas beibnifche Religionsspftem gegen bie farten Soetforitte bes Chriftenthume ju vertheibigen, ju ritten, ju flugen. Es bleibt baber mobl nichte anbere ubrig, ale angunehmen, baf eben biefer fein gutgemeinter & fer für bas bieber beerfchenb gemefene Religionefpftem unb bie Art und Beife, wie man es jest nicht blos burch Grunbe ber Bernunft, fonbern noch niche burch goteliche Mucto. ritat, burch Offenbarungen, Drafel, alte Weberlieferungen, und bie Uebereinftimmung bes Gultus ber alteffen Molfer, ju vertheibigen und zu beweifen fuchte, ibn auf gewiffe Blogen und ichmache Geiten führte, welche et mit femer Bernunft nicht bereinigen fonnte. Die Comarmerei fcheint, wie wir ichon oben bemerft baben, nicht immer Die berrichenbe Stimmung feines Beiftes gewefen gu fenn, und jumeilen einer taltern und zuhipern Denf. art Plas gemacht ju haben, in welcher Bebenflichfeiten und 3meifel gegen feine fonfligen Ueberzeugungen fraftig berboritaten und Grunde fur bas verlangten, mas er fonft in feinen Exflafen fur unmittelbar gem & biele. ift mabricheinlich, bag biefe Momente bes ruhigern Rachbentene fich gegen bas Ende feines Lebens immer mehr

1 3

bere



# 244 Biertes Sauptft. Bierter Ubich. II. Cap.

verloren, und bei Ahnahme feiner Dentfraft endlich boch bie Einbidungefraft ben Sieg babon trug, und burch bie eingebildete Anschauung bes bochften Gettes seine Bernunft bethörte. Wir fonnten also, ohne viel zu magen, biesen Brief an ben ägyptischen Priester als ein Dentaial von dem Rampfe seiner Bernunft mit ber Schwärmerer betrachten, welchen er in seinem mittleren Alter bestanden hatte, und aus diesem Umstande eben die sonderbare Mischung von Vernunft und Schwärmerer erstlären, welche auch noch in biesem Briefe sichtbar ist, wo er gegen Schwärmerei und Aberglauben seine Zweifel vorträgt.

Bie lagt fich aber wohl die Ginfleibung biefer 3meifel erflaren, bag fie an einen aguptifchen Priefter gerichtet finb, und mehr bee religiofe Dogmatit ber Megipptier ale ber Griechen jum Gegenftanbe baben? Grunde mag mobl Porphyrius baju gehabt baben; fie tonnen aber rebt nicht mit Gewißheit entbecht werben, weil wir feine gange Inbibibualitat und alle Beitumftanbe ju menig tennen. Inbeffen lagt fich boch emiges bermutben. tonnen annehmen, bag Plotin und Porphor eine febr bobe Meinung bon ber Bernunft batten, und ibr Die überfinuliche Ertennroif ale ihr Eigenthum mit aller Macht ju bindietren fuchten, und bag eben barum Dlo. tin und Porphye gegen bie Gnoftifer und gegen bie Chriften ftritten. Da aber bie überfinnliche Erfenntnig auf feine andere Weife ju retten mar, ale burch bie Spe pothefe einer intellectuellen Unschauung, woburch bie Bernunft aus fich felbft binaue ging, und ben Giunb ibrer Erfenntniffe außte fich felbft in einer Riction fucte, fo hatte bie Demunft baburch icon jur Salfte ibre Burbe, Unabhangigfeit und oberfte gefengebenbe Gemalt auf. gegeben. Denn ob fie burch eine innere ober dugere Df. fenbarung ibre Ertenneuig bee Ueberfinnlichen empfange, bite

bied ift nur ein aufferer, fein wefentlicher Unterfchieb. Daber finden wir auch, bag mit bem Bellreben, ben Rafiongliemus burch eine nichtfingliche Unichauung ju griffe ben, fogleich auch bas Streben entftanb, aufer ber Bernunft Beflatigung und Erweiterung bet Bernunfterfeunt. nif ju finben, und gu ber innern Offenbarung, melde ber Bernunft mefentlich ift, eine außere gufallige Diffenbarung bingu ju fugen. Bir finben bon biefer Sinnete gung ju biefer außern Dffenbarung, nur ichon einige, aber noch fcmache Spuren bei bem Plotin; fichtbaret wirb fie aber ichon bei bem Borphne, ber burch feine weit ausgebreitete Belehrfamfeit und Renntnif ber mancherlei Religionen barauf geführt murbe, eine Uebereinstimmung mit benfelben und ber Meligionephilosophie gu ftiften; ber baber aus bem Inhalte ber pofitiben Religionebogmen febr vieles in Die litte aufnahm, g B. eine eigne Claffe ber Damonen, bie Engel und Ergengel; ber auch felbit ben Berfuch machte, aus ben Drofeln eine Melt. gionephilofophie berguleten fo). 11m fo cher fonnte biefer Mann, ber ben longin unb burd bas Gtubium ber Platonifchen und Ariftotelifchen Dh lofophie eine bon ber Schwarmerei gang verfchiebene Beifteeb ibung erhalten batte, bie Abmege, auf welche bie neue Philosophie führte, lebenbiger einfeben, ale jeber Unbere feiner Beit. genoffen; er mußte iere werben, wenn er nach bem rein logi-

<sup>50)</sup> Porphytius ichrieb unter anbern mest ein in dozum gidoestem. Enlebius Praeparat. Evang IV. c. 6. Augustinus de civitate Dei XIX. c. 33. auch en res
Xaddam dozum, nach bem Zeugnts bes Aeneas Sas
jäus. Die lehte Schrift ist vielleicht nur ein Theil der ere
sten. Die Oratel wurden hier zum Beweisgrunde ber
Theolophie oder schwärmerneben Theologie gebraucht. Ens
sebils sagt an dem angernheten Dite nie nas padien endekausen aus nomann inner einen ein er angebilte uns endebeiden, beweihner, ein er meorgenn und, de nurg Side
einpagen, Beweihner.



# 246 Biertes Sauptft. Bierter Mbfc. II. Cap.

fogifben Geifte, ber in jenem Guftem berrichte, Die Solgerungen und Refultare ber neuern gufammen biele, unb fant, bag fo vieles unbaltbar, ohne hinreichenbe Grunbe angenommen, fo bieles mit einanber nicht jufammen Rimmen wollte, ober einander gar aufhob, baf baupte fachlich fo bieled bem Beifte ber reinen Gefengebung ber Beenunft miberfprach. Er mar menigftens in gemiffen Momenten nuchtern genug, um biefes Choos ju burchbliden, wiewohl er nicht Starfe bes Beiftes genug befag, um ben Grund von ben widerfprechenden baltlofen, far mabre Erfennen ffe gehaltenen Traumereien einzufeben, und bad gange Blenbmert in feinem Grunde ju gerftoren; er murbe jumeilen wieber bon ber Phantafie übermaltiget. Diefer Buftanb bes Gemankene, bes innern Streites ber Bernunft mit ber Phaniafie mar ju peinlich, ale daß er nicht auf alle mogliche Beife benfelben aufzuheben batte fuchen follen, und baber felbft in ben Augenblicken, mo fich bie Bernunft ju ftart fublte, um Dichtungen fur Babrbeit angunehmen, aber ju fcmach, um nach feften Principien biefen Biberftreit får immer ju enticheiben, feine Buffucht ju Beunden ber Mutoritat nahm, und auf biefe Are etwas Entfcheibenbes ju empfangen munichte. Allein wie tann ber Autoris tateglaube geben, mas er felbft nicht bat? Unflatt Ameifel ju beben, gibt er fur alle, bie ihren Berftanb nicht ganglich gefangen genominen baben, nur noch mehr Stoff ju meifeln.

Degypten ift immer bas Mutterland bes Aberglanbens, ber Schwarmerei und ber Moftet gewesen, weil es mehr als ein anderes Land mit Griechenland und ben andern handel treibenden Landern in Berbindung ftand, weil fich hier alle herrschende Meinungen sammelten und anhauften, weil die Priester als Inhaber aller Weisheit immer neuen Nahrungsstoff für ihr Religionsspftem erbiel-

bielten, und burch Renniniffe bon ber griechifchen Dbllofophie es etwas beraudpugen, und fur ben berefchenben Beitgeift fchmadhaft jurichten fonnten. fceint fich Porphyrius mit feinen Zweifeln vorzüglich an einen agnprifchen Priefter ju menben. Und er batte um fo mehr Brund bagu, je mehr eines Theile bie unechten bermetifchen Schriften und übereriebene Borftellungen bon ber alten Beiebeit ber Argoptier gerabe bamale Scheinen in Umlauf gefommen ju fenn, anderntheile bie Schilderung bed Religionefnftems ber Megnptier von bem agnprifchen Priefter Charemon, ber jugleich, wie es fcheine, ein Unbanger ber forfchen Philosophie mar 5'), gar nicht mit ber boben Meinung und ber pornehmen Mine ber agpptifchen Priefter übereinftimmte,

Co auffallend biefer Brief bes Porphnes in Bergleichung mit feiner gangen Dentart ift, fo auffallend ift auch Die Befchaffenbeit ber unter bem Damen bes Samblich's berhandenen Beantwortung beffelben. Anftart Die 3meifel auf eine grundliche Beife ju beben, bermeifet ber Berfaffer ber legten ben Porphyt auf fich felbft guend; er bocirt ibm mie bom Ratheber feine eignen Lebrfage und Meinungen vor, bis er am Ende auf bie agnp. tifche Beisheit jutud fommt, und aus ben Schapen ber bermetifchen Bucher feine Bigbegierbe befriediget. lich wirb bier genug anfgetifcht, um ben Beighunger nach bem Ueberfinnlichen ju befriedigen; aber alles ift pur ein Beficht einer durch bas Unfchauen befeligten Geele, welches inbeffen burch folde unaussprechliche Schaufpiele nicht beraufcht morben ift, fonbern bas Gefchauete

gang

<sup>51)</sup> Ob biefer Charemon, welchen Porphyrius febr boch fchabte, eine und Diefeibe Perfon mit bem Charemon ift, welcher nach Suidas Bericht Borfteber ber Alexandrinifden B bliothet und Lehrer des Dero mar, ift mohl fo ausges macht noch nicht.

# 148 Biertes Baupeft. Bierter Abich. II. Cap.

gang nüchtern ergablet; es ift nur die Auslage eines Augenzugen, gleichem als wenn die Rede von einem Factum mare, es ist der Ausspruch eines keifen Geistes, der
nicht notbig findet, Erunde hinzugufügen. Die Reugierde wird also wohl gesättiget, aber nicht die Wishbegierde beseichiget. Es ist mit einem Worte die unphilosophischte Antwort auf einen Brief, welcher Fragen von
philosophischer Bedeutung enthält. Go viel ift gewist,
daß der Kampf zwischen Bernunft und Auctorität, welcher Berantassung zu zenem Briefe gab, hier in ber Antwort sich zum Vortheit der letzern entschieden batte.
Der Berfasser, es sen nun Jamblich ober ein anderer 52),
wate-

52) Das Pert de myfteriis Aegyptiorum ift anenom ers Dad einem in vieler Sanbichriften befinbliden Odollon biest Proclu' ten Jamblichin für ben Berfaffer. Defe Dieinung bar fich bis jebt behauptet, weil, bie Echte beit bes Porphyridien Buches verausgejeht, mabricheine I.d einer von den raditen Freunden und Coulern des Porphorius bie Beantwortung ubernommen haben mirb, und tein anderer ale ber gotelich ichmaimende Jamblich fo piel Deruf dagu baben tonnte. Bert Meinere bat in einer in dem 4. B bet Dentichriften ber Gottinger Befellichatt ber Biffenimaften eingeruckten Abhandlung juduram de libra, qui de mysterus degyptiorum inscribitur, diefe Meinung bestritten, und zugleich auch den Brief bes Porphyrius fue unecht ertlart; allein bie Grunde icheis nen mir nicht gang bunbig. Er fagt: jener Brief fes, barum für unecht ju balten, weil fein Inbalt anberweitle gen Behaiptungen bes Porphore miberfpreche. blefer Grund wird von ibm felbft burch bie an einem ane bern Orte (G.fchichte ber Bufenichaften 1. D. G. 169.) gemachte Bemertung von einer gewiffen Beranberlichteit in der Dentart Des Porphorius, Die auch von den Alten fcon anerfannt morden (Eulebius Praeparat. Frang. IV c. 10.) völlig entfraftet. Bon eben der Der Schaffenbelt find bie Grunde genen bas Bert von ben agop. tifchen Gebeimniffen. Die Ochreibart, fagt er, ftemme

murbiget offenbar bie Bernunft herab, weifet ihr ben sweiten Rang an. Diefes erhellet aus folgenbein: Erft.

mit ber bes Sambliche nicht überein; bie batin vorfommens ben Grunbiabe ftreiten mit benen, welche in andeen Schriften Des Jambiichs berrichen; unter ben Damonen werben auch Engel und Erzengel genannt, weiche in ber griechtiden Philosophie fonft uneibore find; die Theurgie, ober bie 23.ff nichaft, burch geheiminisvelle Gebrauche, Worte und Opfer Die Erscheinungen ber Damonen gu bem eten, wird barin verheibiget, welche nicht im Geifte ber Philos fophie bes Pletin und Porphyr mar. Da nun Piotin biefer Philosophie anhing, fo tonnte et die Theurgie nicht in Comb nehmen. - Bir wollen nur einige Wegengiune be an,ubren. Was bie Odyreibart anlangt, fo muß es auf leben Rall getragt fenn, baraus einen Beweisgrund bergunehmen, ba wir fo wenig Ochriften bes Jambilche befilben Mad bem angefährten Cholion grundete De De elus im Genentheil auf Die Arbnichteit ber Schreibart und der Damer bas Urtheil, daß Jamblich der Berfaffer biefer Edrift fen. Dach E napeus Chaberung fanb Samblichus bem Porpher in Midficht auf fcriftitelleritdes Calent weit nad). Er befaß nicht bie ausgebreitete Bre lehrlamteit, ben Reichthum an Gebanten, Die Deutliche feit und Klarbeit, bas Unn hmliche und Reigende in bet Darft.llung, weiches ben Lefet anlocht, ohne ibn ju ermuben. - Eigenschaften, welche man auch grögtentheit in biefem Berte vermiffen wirb. Bon ben abweichenben Grunbfagen haben wir nichts gefunden. Bemig murbe auch Proclus als ein Eingeweiheter biefen Dangel an Einhelligfeit in den Grundiagen der Schule am eiften ents bedt, und bie Schrift nicht bem gottlichen und munbervole len Manne beigelegt baben, Man muß nue immer Grund alle und Webauptungen unterfcheiben und nie bergeffen, baß jebe Philosophie, welche auf mpftiche Ges funte, Geftafen, intellectuelle Unichammaen, ummittelbare Offenbarungen gegenabet ift, nicht bie feftigfeit, Ginheit und innere Sarmonie befiben tonie, als eine Philosophie, welche an bet Sand unwanbelbarer Bernunfeprincipien fortidreitet. Benn Plotin nur die Moglichfeit einer inni-



fich fucht er bie Brantwortung ber philosophischen 3melfel nicht in ben Principien ber Leenunft, fonbern in ben Aus-

gen Berbindung mit ber Gottheit burch eine intellectuelle Un'chanung annahm, obne fich weiter in bie Unterinchung ber Doglichfeit der Dagte und Theurque eingulaffen , fo ift es fein Biberfpruch gegen ben Geift bie er Philosophie, wenn min Porphor und Jambiich auch diese lebte bingufus gen, fondern gang confequent, Die Berbindung mit Damos nen einzuraumen, nachbem man einmal bie Doglichfele ber Berbinbung mir bem gang mefenlofen oberfeen Gotte angenommen hat Go verhalt es fich auch mit ben Oper culationen über Engel und Erzengel. Dan batte einmal angefangen gewife Claffen und Ordnungen unter ben Dar monen festgufeben; es fann nun nicht befremben, bag eine oder etliche neue Ordnungen von einem fremben Bolfe angenommen werden, appear ift überhaupt ein fo fprechene bes Wort fur bie Dienftverrichtungen gewiffer Geifter, baß man fich gar nicht wundern butf, bag es Emgang fand, ba fcon ber Begriff vorhanden mar. Dan tonn baber nie and bem Webrauche bes Borts =yyeher oder agyayyehos foliegen, daß Jamblich nicht Berfaffer ber Schrift fen, worten fle portommen. Bir finden wirtlich, bag Same blich in einem bei bem Stobant ( Eclog. phyfic. p. c 64. ed. Hoeren) vortommenten fragmente feiner Chrift von ber Seele fich bes Ports appeles und appelian begin bes bient. Deffen ungeachtet fann Jamblichus wie Proclus in feinem Commentar jum Elmans verfichert, in einer anbeen Schrift bie Lehre von ben Engeln und Erzengeln als ausfandifch verworfen haben. ohne bag darum bie andere, wo er biefe michtige Entbeckung noch nicht gemacht batte, für unecht gehalten werben mußte. Es ift gubem noch ein Musweg fibrig, welchen ichon ber Raifer Julian in feiner pierten Rebe anwenbet, bag man namlich behaupte, et habe biefes auger von Berrer, bas ift nur hopotherich gefagt.

Ich glaube, es erhellet hieraus hinlanglich, daß diefe Grunde jum Beweife, beffen, mas fie beweifen follten, noch lange nicht hinreichend find, ob ich gleich auf ber anderen Seite auch gerne einranme, bag bie Grunde für bie Behanptung eben fo wenig jur hiftorifchen Gewißheit

Madfpruchen ber dalbaifden und agnptifchen. Beifen 11). 3 meiten B: Es mar fcon eine alte Gage, baf Ontha. goraf und Plato in degnoten bon bem Prieflerorben bieles geleent haben. Jamblich ftellt es als em Uriom auf, baf beibe ibr ganges philosophisches Enflent, in fofern es fich auf Gott und gottliche Dinge bezieht, aus ber Caulenmeidbeit bes hermes Erismegiffus genommen baben, und nur etwa bie Bufammenfligung ju einem Gangen fur ihr Gigenthum gu halten fen. Er gebet alfo gang unberfennbar barauf binaus, Philofophie in Giefchichte ju vermanbeln. Dritten &: Er fest einen Unterfchieb feft, mifchen Philofophie und Theologie und Theurgie, und, ob er fich gleich nicht bie Dube gibt, biefe Begriffe beutlich ju entwideln, bamit man wiffen tonnte, woran man mare; fo ift boch fo viel offenbar, bag er bie Theologie und Theurgie eine Ctufe bober fest, ale bie Philosophie, biefer bie Ertenntnig burch Begriffe und Grundfage, jenen aber bie Ertenntnig beffen, mas über bie menfchliche Bernunft gebet, anmeifet 54). Diefes ift überhaupt ber gemobnliche Gang

julangen. Aber mahrscheinlich ift es immer, bag Jame buch ber Verfasser ift. Wenn übrigens auch ber Verfasser biejer Schrift nicht mir biftorischer Gewisheit zu bestummen ift, so ift boch, wie Meiners fagt, die Zeit der Verefertigung mit Gewisheit zwischen Porphyr und Proclus zu seben.

- 63) Jamblichus de myfieriis Aegypt, I. c. 2. ήμεκ αι τα μει λεσυμου πατμα δεγματα παμαδοσομει σει μετα αλιθείαι την γισμην' τα δε ήμετεξα σει ταθας αποκαλυψεμει. — Φιλοσοφοι δ' ει τι πξεβαλλικι εξατημα, διακξιικμιν σοκται τατο κατα ται Έξηκ παλαιας επλας, αι Πλατου κόη πξεκθει και Πυθαγοζαι διαγωιτες, Φιλοσοφιαι συιεξησακτο.
- 84) Jamblichus, евенвай ям в мжофька управата в мяткория им воегусског том эмфиности пумы пас эммеког



# 252 Biertes Sauptft. Bierter 26fc. II. Cap.

Sang ber Dinge; aus einem Ertrem gehet man in bas andere über. Plotin schien bie Bernunft auf bie hochfte Stufe ihrer Burbe gehoben zu baben; sie mar bie geisstige Kraft, welche burch ihre Ibentität mit bem Urmessen und burch dieses unmittelbar erleuchtet, in bem reinen Lichte, alles was ift, schauet. Jamblich seit fie zur Dienerin und ir benben Empfängerin eines ihr fremden Lichts herab; sie hat in ben wichtigsten Ungelegenheisten nichts mit zusprechen, sondern muß gleichsam nur nieberschreiben, was ihr von Oben, aber burch einen einzelnen Canal dietlet wirb.

Man wirb fich baber feicht borftellen tonnen, wie bie Beantwortung jener Zweifel ausgefallen fenn werbe. Gie war nicht allein fruchtlos und ohne Gewinn fur bie wiffenschaftliche Cultur ber Philosophie, sonbern fie hatte noch baju ben Nachtheil, baf fie ben Urbergang and ber Philosophie in die Unphilosophie beforberte. Unf der tinen Geite ging der Berfasser der Untwort gar nicht tief

110

nformett narn var gestat enoist, profifiat nam sat ender nutencontagning in the Canal authorization and a contract of the рени берог индерп интигология, бисприя розов бей бирие, чи ба ensgar Benging, mange er nabuigerebei, eguein de norm aftedopa domen Bengere, ab nie nas en nat al em futen wam neglaverau nege vor geint une ornet au ge nie be munnэть бем хорит отти учист, тичи ибет инсключения eir the Tabelme anodenie, To d'usaeire une mares anoderagies ен прогазотые на та на Взахорина Всохорина, Sengrine de Sengriner anengieupisa - milere-Çar de ta Çiharaya pera en eveçtencomes. — Sect. H. c. si. Die mabte Erfennenif fübret uns ju Gott bin Diefer Cat ift mabr, fagt Jamblich, aber noch nicht zureichenb. alle verei un innime eigermi, werbnem De elbeimer, une fiore Sideredur renther nur deprene, all' uni unta the correct too lefor venior ter ancheriques nessenat, dia euro ocum deir Benggenungegor einete ge mege 492.01.

in ben Grund ber 3meifel ein, fehte Oppothefen ats Arique fest, ober nahm Autoritaten ale gultige Principe ber Bernunft an; auf bet anbern Gette beautwortete er bie aufgeworfenen Fragen begmatifch und gab Dichtungen für Ertenntniffe, Chein fur Biffenfchaft, und beforberte bie Laufdung einer vermeintlichen QBiffenfchaft bes Ueberfinnlichen, welche boch bei fcharferer Drufung in einen leeren Dunft fich bermanbelte. Das Gange fcheint nur eine abgerebete Spiegelfechteren ju fenn. Denn oft wird Porphyr auf bas vermiefen, mas er fonft geglaubt und angenommen hatte, als wenn Do phye nicht eben barum ble Fragen aufgefiellt batte, weil er feine ebemaligen bogmatifchen Bebauptungen nicht mebe får gegrundet genug bielt, und neue bunbigere Bemgife bafür beclangte.

Bir weiden nur weniges audzuzeichnen haben, um Belege bafur anzuführen.

Porphprius batte gefragt, worin bie unterfcheibenben Eigenschaften ber Gottet, ber Damonen und ber Ceelen befieben, ob fie in ihret innern Ratur gegrandet find, ober ob fie fich nur auf Beebaltmiffe ju anberer Da. turen begieben; er laugnete gar nicht, baf bie geirdieften Philosophen über biefen Punet fcon viele E reculationen aufgeftellt haben; er vermifte ober an benfelben apobietis fche Gemifbeit. Diefe ju geminnen, mar ber 3mid feines Briefes. Das thut nun ber Berfaffer ber Untwort? Er fest ben Unterfchied gwifden Gottern, Damonen unb Greien begmatifch aus Begriffen feft, mas icon mehrmale gefcheben mar, und bem Porphyr gar nicht unbefannt fenn tonnte, ohne bie Befagnig ber Bernunft, bar. über etwas Gewiff & ju erfennen, im geringften gu berubren, was Dorphpr eigentlich wiffen mollte. Geine Dihanptungen find bon ber Urt, baf fie ben Breifel,

254 Biertes Sauptft. Bierter Abid. H. Cap.

welcher fich in gebem nüchternen Denfer regen mußte, nicht aufheben, fonbern vielmehr verfiarten.

Den Gottern, fagt er, fommt tranfcenbenfale und mefentliche Gute oder Bollfommenbeit; ben Geelen aber nur eine jufallige, binjugefommene Gute ju. 3mifchen Diefen beiben find die Berven und Damionen in ber Ditte. Die herven übertreffen bie Geelen an Dacht, Bolltommenbett, Schonbeit und Große, und überhaupt an allen geiftigen Borgugen. Die Damonen find bon ben Gottern abhangig, und ihrer Matur nach biel geringer und mangelhafter; fie find bie Diener ber Gotter, und führen ihren guten Willen aud. Das unfichtbare Gute berfelben offinbaren fie in Merten, und fuchen in benfelben jenen abnlich ju merben, fie machen bas Unaussprechliche ber Gotter barftellbar in Worten, bas Formlofe geffalten fie in Formen, und bas alle Begriffe überfleigenbe offen. baren fie in Begriffen. Gie empfangen alles Gute bon ben Gottern, beifen fie theilhaftig find, und theilen es wieber ben unter ihnen flebenben Befchlechtern ber Dinge obne allen Meib mit. Die Damonen und heroen erfullen alfo ben 3mifchenraum gwifden ben Gettern und Gee-Ien, machen bas Mittelband grifchen ihnen aus, und bilben eine jufammenbangenbe, unauflosliche Rette, melde bas bodfte mit bem Riebrigften berbinbet, Gemeinfchaft, Bufammenhang, Ordnung und harmonte grunbet, und die Fortfibreitung bes Beffern ju bem Geringeren, fo wie bie Erhibung bes Diebrigen jum Beffern moglich macht 55).

Die Gotter machen bas bochfte, bie Geelen bas niedrigfte Gefchlecht ber Dinge aus. Jene find bochft bollommen und vortreffich, biefe mangelhaft und unvolltommen. Die Gotter tonnen alles jugleich in einem

untheilbaren Augenblich; Die Geelen fonnen nicht alles, nicht jugleich, nicht urploglich, nicht augenblidlich. Die Gotter dezeuden und regieren alles ohne hinneigung; bie Geelen baben von Matur eine Delgung ju dem, mas fie erzeugen und vermalten. Die Gotter eriftiren ale Urfache und Megierer bot allen Dingen; Die Geelen bangen bon bem Willen ber Cotter ale Urfache, obgleich von Emigfeit ab. Die Gotter umfaffen in einem und bemfelben Puncte ben Anfang und bas Ende aller Thatigfeiten und Wofen. Die Seelen geben bon einem ju bem anbeen, ben bem Unbollfommenen gu bem Bollfommenen über. Die Gotter find bad Sochfte und Unbegreifliche, erhaben über jebed Dag und jebe Korm; Die Geelen werben beffimmt burch Reigungen, Sabigfeiten, Berbaltniffe, Begebrungen bee Schlechteren und find burch mannigfaltige Formen mobificirt. Die Intelligeng ald Grund aller Dage, und die bilbenbe Runft bes Universume ift in ben Gottern auf gleiche Beife immer bollfommen unb ohne Einschränfung nach einer in fich felbft rein rubenben Rraft borbanden; Die Geelen find nur einer theilbaren und vielgeftaltigen Intelligen; theilhaftig geworben, melche auf bie Regierung bes Sangen binblidt; fie find bald in biefe, bald in jene Geftalt eingefchloffen und forgen fur bas Beblofe. Die Gotter baben bie abfolute Drb. nung und Coonbeit, ober die Urfache berfelben inmeb. nenb; bie Geelen fonnen nur an ber intelligiblen Orb. nung und gottlichen Schonbeit immer Theil nehmen. Dit ben Gottern ift bas Dag und Biel bes Universums immer ungertrennlich verbunden; mit ben Geelen nur theilmeife, und fo, bag fie fich bon bemfelben trennen Die Getter beberrichen burch bie Grangenlofigfeit ihrer Rraft Mues, ben Geelen find gewiffe Grangen für ihre Durtfamteet borgefchrieben 56).

Die



Die Gotter tonnen nicht burch ibr Berbateniff gu beftimmten Arten von Rerpern unterfchieden merben, weil fe bie erften, reinen, immateriellen Principe find, melche Die Rorper beftimmen, bon Muffen regieren, und ihnen alles Gute mittheilen, beffen fie empfangl ch finb. Die Rorper bienen ihnen, nicht umgefehrt, Die Gotter ben Rorpern. Mur von den Geelen laft fich bebaupten. daft fie nach der gorm bes Lebens, welche fie por ihrer Eintorperung erhielten, ben organifchen Rorper fich anbilden und anpaffen. Bite fann eine an fich untorperlie de Gubftang burch Befchaffenbeiten ber Rerper unter. fchieben; wie tann eine Gubftang, welche ben Rerpern auf feine forperliche Beife gegenmartig ift, burch forperliche Drie von andern der Art getrennt, ober burch Ebeile ber Welt befdranft werben? Bas fann bie Getter verbendern, bag fie nicht allenthalben jugegen finb, ober ibre Dacht einfchranten, bag fie fich nur bis an bas Diminelegewolbe erftrede? Diefe Befchrantung fonnte nur bad Werf einer bobern Rraft fenn. Eine untorper. liche Gubftang, ein Ding an fich, ift alleuthalben, mo ed toill 57).

Die Meinung, bag die S.genwart ber Gotter bon ber Erbe ausgeschlossen fen, bebt alle priefterliche Weibe, allen Gottesbienst und alle Gemeinschaft ber Gotter mit ben Menschen auf, benn sie sagt nichts anderes, als, bie gottelichen Naturen waren gang abgesondert von ber Erbe, sie hatten keinen Verlehr mit den Menschen, und biese Welt stunde unter gar keinem Einfluß der Gotter. Dann hatten wir Priester nichts vor anderen Menschen voraus, und nichts von den Gottern gelernt, und Porphyrius hatte gang tharigt gehandelt, daß er und Priessen jene Fragen vorlegte, weil er babei voraus siet, baß

<sup>57)</sup> Jamblichus de my fierits Aegypt, L c. g.

14

baß wir hohere, bon ben gemeinen Ertenntniffen fich unterscheidende Ertenntniffe bestien 58). Die Gotter herrfchen alfo nicht etwa in bestimmten ihnen angewiesenen Theilen der Welt, sondern die vorzüglicheren Gotter werben von nichts eingeschlossen und umfassen alles in sich selbft, die Erde stehet unter dem Einflusse der Gotter und die auf derfelben befindlichen Dinge haben ihr Gepn durch die Fülle der gottlichen Wollfommenheiten, und, wenn sie zur gottlichen Theilnahme tauglich sind, so haben sie vor ihrem individuellen Wesen schon Gotter in demselben pederistirend 59).

Es ift falfch, bag bie Gotter nur in bem himmel mobnen; alles ift vielmehr von Gottern erfüllt. Das gottliche Wefen erleuchtet alles von Außen, wie die Sonne alles burch ihre Strahlen beleuchtet, es fen nun, bag das gottliche Wefen gewiffe Theile ber Welt, jum Bepfpiel ben hummel und bie Erde, oder gewiffe heilige Stabte und Segenden, oder gewiffe haine und Statuen

50) Jumblichus de mysteries Aegypt, I. c. 8. όλως δε σεν δερων εξερων εξερώνεια και στο Βεκεγνικό ποιουικό Βεκε προς ανθροπώς πειρούς περιστικό παραστικό εξω στο γεν εξορίζωσα. αδεί γες αλλο λέγει, η ότι απαλιστικό σεν περι γεν εξορίζωσα. αδεί γες αλλο λέγει, η ότι απαλιστικό σεν περι γεν τα Βεια, και ότι αιβραποιό α συμμογρατικό, και ότι εξωποιό α συμμογρατικό, και ότι εξωποιό αδε έμετε το δογού, αδε συ σεβων ήμας εξωτικό, ώς ειδοστικό το περιστοσερού, απειπές μηδεί στο αλλαο αιβρωπων διαφορομές.

59) Jamblichus de myfierus Aegypt, I. c. 8. αλί εδεν ετι τυτον νγιει υτε γας εί θεσι κρατώται ει τισι το κοσμο μεξετικό, υτε το πεξι γου αποιξο αυτου παθιεχούται και πεξιεχούτα παντά παντά ει αυτου όι ύπο μοδικός πεξιεχούται και πεξιεχούτα παντά ει αυτου, όποται υπιτόδεια πέος την θείας μετοχην γιατα το είναι, όποται υπιτόδεια πέος την θείας μετοχην γας ει αυτου υπιτόδεια καυτου υπικό περιοχην τος ει αυτου σείας περιοχούτας και είναι καυτου μετικό περιοχούτας και είναι μετικό περιοχούτας και είναι μετικό περιοχούτας και είναι είναι περιοχούτας και είναι είναι περιοχούτας και είναι είναι περιοχούτας και είναι ε

# #58 Biertes Sauptft. Bierter 26fc. II. Cap.

gu ibrer befondern Regierung erhalten. Go wie nun bas Licht bie erleuchteten Begenftanbe in fich faßt, fo umfaßt auch bie gottliche Rraft bie Dinge, welche ibret theilhaftig merben, bon Muffen. Go mie bas Licht in ber Luft gegenwartig ift, ohne fich mit berfelben gu vermifchen, wie baraus erhellet, bag, wenn bas Leuchtenbe meggenommen ift nichts von bem Lichte in berfelben übrig bleibt. Da bingegen bie Luft noch ermarmt bleibt, wenn gleich bas Ermarmenbe entfernt wird : fo ift auch bas gottliche erleuchtende Bicht trennbar bon ben erleuchteten Dingen, es bleibt in Rc beharrlich , ob es gleich bie Dinge gang burchbringt. Das fichtbare Licht ift ein gufammenhangenbes Bange, melches allenthalben gang gegenmartig ift, ohne baf ein Theil von bemfelben abgefonbert, ober überhaupt bon bem Leuchtenben getrennt werben fann. Go ift auch bie gange Belt theilbar, unb in bas eine untheilbare gottliche Licht vertheilt. Diefes ift eine, ein abfolutes Banges, allen, bie beffelben empfangilch finb, untheilbar gegenwartig, erfullt mit feiner vollftanbigen Rraft alle Dinge, bewirfet in fic alles. ift allenthalben mit fich vereinet, und verfnupfet bie Enb. puncte mit ben Unfangspuncten. Die gange Wett und ber gange Simmet abmet diefe Einbelt durch feine Rreis. bewegung nach; bie Belt ift mit fich vereinet, fie feltet ble im Rreife bewegten Clemente, verfnupfet alle Dinge, welche in etwas Unberem finb, und fich gegen einanbet bewegen, wie bie Erbe mit bem Simmel, und bewirfet einen allgemeinen Bufammenhang, und eine Darmonie bee Theilgangen ju ben Theilgangen 60).

Muf

60) Jamblichus de mysteriis Aegypt, I. α. 9. αυτα σα αυτα δη το και ό συμκαι κασμος, μερισα σε, περι το έν και το αμερισα του Βοοι φοι διαιρισαι. το δ΄ εσι έν και αυτο παιταχα όλοι, αμερισαι το παρεσι κασι του δυναμενου αυτα μετεχείε, παιτελεί το δυιαμεί πεπληριών καιταξ και απειρο.

Auf diese Urt beantwortet er Porphyrlus 3meifel. Er sett eine bogmatische Behauptung entgegen, meillenteils ohne Grunde, als wenn er auf dem Delphischen Dreifuse gesessen hatte. Er fpricht nur als Peiester, welchem eine hohere Ersenntnis von den Gottern mitgetheilt worden, bei welcher das Forschen der Bernunft nach Grunden verstummen muffe. Um deutlichsten wied dieses da, wo er mit weiser Mine die Merfmale auseinander seige, an welchen die Erscheinungen der Gotter, Erzengel, Engel, Damonen, Fürsten und Seelen unterschieden werden konnen. hier tit bieses Prachtstud ber schwärmerischen Philosophie, oder bielmehr Unphilosophie 6').

Die Erfdeinungen entsprechen bem Befen, ben Rraften und Wirfungen; barnach richtet fich bie Urt unb Beife, wie fie burch Befchmdrungen fichtbar werben, Berfungen außern, ibnen angemeffene Beftalten unb ib. nen eigenthumliche Unterfcheibungszeichen erbliden laffen. Die Ericheinungen ber Gotter find einartig; ber Damonen mannigfaltig; bie ber Engel einartiger ale bie ber Damonen, unvolltommener ale bie ber Gidtter; ber Ergengel Ericheinungen fommen benen ber Getter am nabeflen. Die Erfcbeinungen ber Furften, wenn man Belt. beberricher barunter berfiebet, welche uber bie Clemente unter bem Monbe gefest find, werben gwar mannigfaltig, aber boch mit einer gewiffen Debnung fenn; berftebet man aber bie Borfteber der Materie, fo find fle manniefaltiger und unvolltommener ale jene. Die Erfcheinungen ber Geele find von ber größten Manniafaltigleit. Die Erfcheinungen ber Gotter beftrablen bas Geficht mit N 2

δη του τη πατ' αιτιαι θπεροχή συμπεραικέ τα όλα ει αθτή, συιμοται το παιταχαπρος εαυτό, από τα τολή ταυ αρχαίο συιαπτεί.

<sup>61)</sup> Jamblichue de mysierus degyptior. II. c. 3. 4.



# 260 Biertes Bauptft. Bierter Abich, II. Cap.

einem mobithatigen Lichte; bie ber Erzengel find fraftboll und milde; milder bie ber Engel; furchtbar bie ber Da. monen; milder bie ber Herven; die Erscheinungen ber Burften ber Waterie find ben Schenben ichablich und widrig; ber Seeten Erscheinungen find ben Erscheinungen ber Herven abniech, aber schwächer.

Die Erscheinungen ber Götter sind in Ansehung ber Größe, Gestalt und Berhaltnisse unverändeelich. Die Erscheinungen der Erzengel tommen denen der Götter am nachsten, erreichen aber doch nicht derfelben Identität. Die Erscheinungen der Engel sind schwächer und unvollstommener, aber unveränderlich. Die Damonen lassen sich bald in diesem, bald in einem andeen Bilbe, bald groß, bald tiem sehen, ob sie gleich dabei immer als dieselben erscheinen. Die Erscheinungen der Fürsten der Welt sind unwandelbar, der Fürsten ber Materie auf mannigsaltige Art wandelbar. Die heroen ahmen die Erscheinungen der Damonen, so wie auch die Geelen in Rücksicht auf die Beränderlichkeit nach.

Die Gotter zeigen in ihren Erschelnungen eine gewiffe Bewegungslosigfeit und Ordnung, die Erzengel
babel noch eine gewiffe Kraft, die Engel Brazie und
Rube bereiniget mit etwas Bewegung, die Damonen
unruhige Bewegung und Unordnung, die Fürsten der
Welt eine in fich bestehende Festigfeit, die Fürsten ber
Materie Lumult, die heroen Nachgrebigfeit gegen die
Bewegung; die Geelen ahmen die heroen, doch in geringerem Grade nach.

Die Bilder ber Gotter ftrablen eine unaussprechliche Schonbeit von fich, erfüllen die Schauenben mit Bewunderung und gottlicher Geligfeit, und haben eine unaussprechliche Symmetrie, die fich mit nichts vergleiden

# Jamblid.

chen lagt. Die feligen Bilder ber Erzengel haben zwar auch eine große Schonheit, die indessen boch nicht so unsaussprechtich und wundervoll ift, als die gottlichte. Die Bilder der Engel haben nur theilweise Schonbeit, welche fee von den Erzengeln entlehnen. Die Bilder der Dasmonen und herven haben Schonbeit in bestimmten Gestalten, jene durch Ideen, welche das Wesen bestimmen, diese durch die Darstellung der Tapferfeit. Die Bilder der Fürsten der Weltzeigen eine ursprüngliche natürliche Schönbeit, der Fürsten der Materie aber eine scheinbare angenommene, durch Runft hervorgebrachte. Die Bilder der der Seelen sind zwar auch in bestimmten Begriffen geschmuckt, doch auf eine andere und eingeschränktere Urt, als die der Herven, so, daß die Bilder nur don einer Form beherrscht werden.

In ben Birfungen ber Gotter leuchtet eine Schnelligfeit berbor, welche felbft bie Bernunft nicht erreichen fann, obgleich bie Thatigfelten felbft in fich unbeweglich und feft finb. Bei ben Erjengeln find bie Gefchwindige feiten gemiffermagen mit ihren fart wertent.n Thatigfeie ten bermifcht. Die Thatigfeiten ber Engel nehmen ichon etwas bon Bewegung an, erreichen aber nicht bie Bollfommenheit ber erftern, bag Gebante und That eine ift. Bei ben Damonen liegt bie Gefchwindigfeit ber Birfungen mehr in ber Einbildung, ale in ber Wirtlichkeit. Die herven zeigen eine gemiffe Burbe in ihren handlungen, erreichen aber boch bie Befchwindigfeit ber Damonen in Ausführung ibrer Borfige nicht. Die Sandlungen ber Gurften ber Welt tragen an fich bas Geprage ber Rraft und Gemalt, ber Fürften ber Daterie haben mehr in Die Mugen fallendes, verfehlen aber mehr ben borgefesten 3med. In ben Sanblungen ber Geele zeigt fich mehr Bemegung und mehr Comache, ale bei ben Beroen.

# 262 Biertes Sauptft. Bierter Mbich. II. Cap.

In Radficht auf die Grofe ber Erfcheinungen finbet berfelbe Grabunterfchieb Statt. Die Erfcheinungen ber Getter find fo groß, baf fle jumeilen ben gangen Sim. mel, Gonne und Mond berfinftern, und, wenn fie birabfleigen, rubet felbft bie Erde nicht mehr fefte. Wenn bie Erzengel ericheinen, fo werben einige Theile bes Belt bewent, und ein licht geht bor ihnen als Borlaufer bocher; nach ber Grofe ihrer Derrfchaft richtet fich auch bie Grofe ihrer Erfcheinung. Rleiner und befchrantier ift bie Lichterscheinung ber Engel, noch eingefdrantter bie ber Samonen, welche nicht immer mit berfelben Groge ericheinen; noch tleiner ift bie Ericheinung ber Detoen, wiemoft mit Burbe. Die Bilber ber gurften ber Belt find groß und unermeglich, ber Surften ber Materie mehr prablend und aufgebiafen. Die Bilber ber Geelen find nicht alle gleich bon Grofe, aber boch fleiner als Die der heroen. Heberhaupt richtet fich bie Grofe ber Ericheinungen nach ber Grofe ber Rrafte ober ber Bemalten.

Un ben Erscheinungen ber Gotter zeigen fich die Bils ber ber Mahrheit beutlicher, sprechenber, glanzenber mit bestimmterem Geprage. Die Bilder ber Erzengel find mahr und vollfommen. Die Engel behalten zwar immer bieselbe Form und Gestalt, sie entfernen sich aber von ber vollständigen Bestimmtheit. Undeutlich find die Bilber ber Damonen, noch unbeutlicher die ber Deroen. Die Bilber der Beltfürsten sind beutlich, die der Füresten ber Materie bunfel, aber beide gebieterisch. Die Bilder der Geclen find schattig.

Die Bilber ber Gotter ftrahlen am meiften mit Lich. te, ber Erzengel find mit ungemeinem Lichte erfüllt, bet Engel leuchtenb; bie Damonen laffen ein trubes, bie Derven ein heterogen jufammengefentes, Die Fürften bee Welt ein reineres, Die Fürften ber Materie ein aus ungleichartigen und entgegengefesten Dingen, Die Geelen ein theilweife aus vielen Mifchungen ber Erzeugung jufammengefestes Licht von fich bliden.

Das Reuer ber Gotter ift untheilbar, unausfprech. lid, burchleuchtet und erfullet alle Liefen ber Wielt auf eine feurige, aber nicht phofifche Beife und ift gang unbeweglich; bas Feuer ber Ergengel ift gwar auch untheils bar, es wird aber boch fo gefeben, ale babe ce an fich, ober bor, ober nach fich eine gewiffe Dannigfaltigfeit; es ift eubend, bas Reuer ber Engel ift getheilt, aber es jeigt fich in ben bollfommenften Geftalten, und bewegt fic rubig. Das Reuer ber Damonen ift burch Theilung noch enger beschrantt, burch Borte aussprechbar, aber bes Schauens nicht werth fur biejenigen, welche etwas Befferes iconen; es bewegt fic unrubig. Das Feuer ber heroen ift eben fo beschaffen, boch unvollfommen abnlich und bewegt fich fturmifch. Das Feuer ber Beltfürften ift belle und rubig, ber Rurften ber Daterie trube und unruhig, ber Geelen vieltheilig, vielgeftaltig, aus bielen Dingen in ber Belt jufammengefest, in bielerlei Bewegungen veranderlich 61).

URAN

62) Jamblichus de mysteriis Aegypt. II. 0, 4. το μει του θευτ συς ατομοτ, αφθεγατοι, εκλαμπει απε πληρει τω έλα βαθη τα ποιμα συχιωτ, αλλ' α περικοτμίσε, το δε του μεχαγελου αμεριτοι μετ, εχευ δε περι έποτο, η αρο έποτο προπομπιστο, η μεθ' έποτο συκπομειοι πολυ σληθοι θιωρειται, το δε του αγγελου διαρημείοι πυρ, πλην εν ταιε γε τελεισται στα εδε του αγγελου διαρημείοι πυρ, πλην εν ταιε γε τελεισται επι βραχοτεροι περιγραφεται, και λογώ έποι υπαρχει, ματ της εψεια του τα μεριττοία δροιτοι με διαρχει αξίοι. το δε του ήρωσε της μετ τα αυτα τροποι γε τίνα, απολειπεται δ' έμας ποται της αυραι έμοιμετος. ποι με τογό του αρχοιτοι δεσι μει ύψηλοτεροι αυτα, διαφαιτεροι θευρείται, το δε επι

# 264 Biertes Saupeft. Bierter Abich. II. Cap.

Mas rein und bewegungelos in bem fichebaren Bilbe ift, muß man gang den beberen Befen beilegen; mas
fiche leuchtet und in fich felbst unveränderlich beharret,
ben Gottern; mas leuchtet und beharret, aber in einem
andern, ben Erzengeln; mas durchaus in einem anderen
bestehet, ben Engeln. Auf die andere Seite tommt das
Unftate, Flüchtige, mit Fremdurigen Vermischte zu fteben, mas ben niederen Wesen gehoret.

In ben Gottern ift bie Rraft, welche die Geelen bollfommen reiniget. Die Erzengel erheben fie; bie Engel lofen fie allein von den Banden ber Materie, bie Das monen ziehen fie in die Natur berab, die herven ziehen fie herab zur Gorge ber finnlichen Dinge, die Fürsten ber Welt gewähren ihnen die herrschaft ber weltlichen, die Fürsten der Materie die Aufsicht über die materiellen Dinge. Die erscheinenden Geelen ftreben zur Erzeugung.

Die Gotter haben die Rraft, die Materie auf einmal ju vergehren, die Erzengel, fie nach und nach aufjuzehren; die Engel, von berfelben lodjumachen und abjuführen; die Damonen, fie forgfatzig zu zieren; die heroen, ihr bas gehörige Maß anzupaffen, und fie gehörig zu beforgen. Die Fürsten ber Welt zeigen fich in ihrer Erhabenheit, die Fürsten der Materie ganz mit Materie erfüllt; die reinen Geelen werben als von aller

hezuhmyscheine: Noget go don glunden aniete, AnNum ge er neisteset meyem egeloude, ann ge nennere betinnen best den usvoor! auduneintene, odusen de bels de don gueloume met gloud aniergen egen, do das mennengen destenen, an ge don under houstwaden noches heren, nor hele do de das zon under duzelot eter mogheeget eurgenname! antername ge und unyentelm bes met per andangesteles, de ge under Annu, mogentelm bes met

nen

Materie rein, Die unreinen ale von ber Materie eingenommen angeschauet 63).

Die Wirfungen und Geschenke ber Erscheinungen find verschieden. Die Gegenwart ber Getter schenkt un ferm Rerper Gefundheit, der Geele Tugend, der Bernunft Rembeit, fle schenkt und bobere Rrafte, gottliche Liebe und unaussprechilche Freude; und richtet alle unfere Bermögen auf ihre jugehörigen Principe; sie jernichtet in und bas Ralte und bas Berderben bringende; sie vermehrt und stärft bas Barme; sie macht der Geele und der Bernunft alles angemessen, strahlet das Licht in intelligibler Darmonie ein und stellt bas, was nicht Rörper ist, als ware es Körper ben Augen der Geele durch bie Augen des Körpers dar 64). Die Erscheinungen der Erzengel gewähren zwar dasselbe, aber boch nicht immer, noch bei allen, noch in hinreichendem und volltomm-

63) Jamblich us de mysteries Aegypt. II, c. 5, δειγμα
δ' σευς σει δε του σε το δαποιητικό της όλης αθρος σει
Σεως σει δε του αρχαγγελού, το ποτα βέσχε αυτης αναλατικός επί δε του αρχαγγελού πε λατικός οπ' αυτης επικέρου του
γαγού επί δε του δειμούς, πο διακουμει αυτης εμμελού του
περεγπασε, ποι επιδεξίας αυτης επιμελομέσου, αρχοιτεί δε οί
μες του πουμου έγεμους παρισώτει αρος αυτης ει μετερίε του
πτος έπυτας επφαιοιείς εί δ' ενελεί παιτελος αιακεκλημειώς
έπυτας από της έλης επιδειμούς και του ψυχοι αί μει καθασια της έλης επισεις, αί δ' ενεντικέ αυξιεχομείας όπ' αυτης
επιφαιώντας.

64) Jamblichus ebendaß, α. α. αλα ή μετ του θευι καγυσια διδυστι ήμει ύγεται συματος, ψυχαι αρετης, ια καθαγοτητας και παιτων, ών άπλου είπετε, του ει ήμει ται του είπεια αρχαν αιαγωγής, ποι το μετ ψυχρει αι ήμει και φθογοποιου αφαιέζει, το δε θεριου αυξει, και δυιαγωγέρευ και επικρανερίσει ωπεργαζέται, ποιεί σε παιτα αιαμοτρείε τη ψυχη και το μο, κοιτή τε άρκοια το ψου ελλικατι, παι το μα σε σομα ός συμα του τη ψυχης εφθαληκού δεν του το

COMMENT STITUTES.

# 256 Biertes Dauptft. Bierter Abich. IL. Cap.

nen Grade, noch auch fo, bag es nicht wieber genommen werben fann, und erleuchten auf Die ibrer Erfcheinung angemeffene Urt. Gie geben reine Beharrlichfeit. intellectuelle Betrachtung und unveranderliche Rraft. Die Erfcheinung ber Engel gibt noch getheiltere Buter und noch weniger allgemein; Die Rraft, womie fie erfcheinen, flebet noch weiter bon bem bollfommenen Lichte ab, welches bie Rraft in fich enthalt. Die Engel fchenfen und Deiebeit und Dabrheit nach ber emigen Bernunft, reine Tugend, fefte Erfenntniff, Debnung und Die Erichemung ber Damonen befchweret ben Rorper, ftraft mit Rrantheiten, giebet bie Geele gur Matur berab, trennet nicht bon ben Rorpern und ber ibnen angeborigen Ginnlichteit, balt biejenigen, welche jum Reuer freben, hienieben jurud, und reifet nicht bon ben Banben bes Ratums ab. Die Erfcheinung ber Beroen ftimmt in allen mit ber ber Damonen überein unb unterfcheibet fich nur barin, bag fie ju gewiffen großen und ebeln Thaten ermedt. Die Fürften ber Belt geben, wenn fie ericheinen, Guter ber Belt und alle Bortbeile Diefes Lebens, Die Surften ber Materie aber materiale und irbifche Guter. Das Unfchquen ber reinen und in bie Orbnung ber Engel aufgenommenen Geelen ift fue bie Geele erhebend und beilfam, erwedt bie beilige Soffe nung und ichentet alles, wornach bie beilige hoffnung ftrebt. Die Erfcheinung ber unreinen Geelen giebet gu bem Berganglichen Berab, berbirbt bie Rrafte ber Soff. nung, und erfullet mit Leibenfchaften, welche bie Schauenben an bie Rorper feffeln 65).

Bluch bas Gefolge richtet fich nach bem Range und ber Burbe ber Erscheinenden. Die Gotter haben ju ihrer Begleitung Gotter ober Engel; Die Erzengel anbere Engel

<sup>64)</sup> Jamblichus de myfteriis Aegypt, II. c. 6. 9.

Engel ale Borlaufer, Begleiter, Befolge und Trabanten. Die Engel haben bei fich die Dinge, welche ihrer Sorgfalt anvertrauet find; die guten Damonen ftellen unferen Augen ihre Berte und die Guter, welche fit ichenten, bar; die rachenden Damonen, die verschiedenen Urten ber Strafen. Die bofen Damonen werben von wilben, ichablichen, blutsaugenden Thieren begleitet 66).

Das Licht, welches bie Gotter bei ihrer Erfchelnung berbreiten, ift fo fein, baf es bie torperlichen Que gen nicht aushalten tonnen, fonbern eben bad erleiben, was die Rifche, wenn fie aus bem biden und truben Maffer in bie reine und belle guft gejogen werben. Benn bie Denfchen bas gottliche Reuer anfchauen, fo tonnen fie megen ber Reinheit beffelben nicht athmen, fonbern fallen in Donmacht. Auch Die Erzengel ftrablen ben fich ein Licht aus, welches ben Athmenben boch nicht in bemfelben Grabe, als ber gottliche Glang unertrag. lich ift. Die Engel geben ber Luft eine folche Temperatur, bag fie bie Theurgen ertragen tonnen. Wenn bie Damonen ericheinen, fo wird nicht bie gange guft beranbert, auch wird nicht bie fie umgebenbe guft berbunnt; es gebet tein Licht vorber, welches bie Luft einnimmt und vorbereitet, bamit fle in berfelben ibr Bilb abbrutten tonnen; auch umftrablt fie tein Blang, welcher alles um fie berum erleuchtete. Bei ben Beroen werben einige Erbfteiche erfchuttert, und es umtonen gemiffe flarte Challe, aber bie tuft wird gar nicht bunner, unb fur bie Theurgen unangemeffen. Benn bie Surften erfcheinen, fo umichmarmt fie auf eine unerträgliche Beife ein Gebrange bon meltlichen ober irbifchen Bilbern; boch ift feine übermeltliche Subtilitat, auch nicht einmal eine Berbunnung ber oberften Elemente vorbanden. Wenn Die

<sup>66)</sup> Jamblichus de myfieriis Aegypt. II. c. 7.



263 Biertes Bauptft. Bierter Mbfc. IL Cap.

bie Geelen ericheinen, fo ift bie fichtbare Luft mit ihnen bermantter, und nummt, indem fie fich an fie anfchmiegt, ibre Umriffe an 67).

Getter, Engel, gute Damonen bringen nie falfche Bilber oder Taufdungen hervor. Wenn fie erscheinen, fo lebeen fie die Menfchen ihr mabred Wefen. Denn so wesentlich als bas licht mit der Conne verbunden ift, so ungertrennlich ist die Wahrheit und zede Bollfommenbeit bon den Gettern. Die Engel und guten Damonen schopfen unaufhörlich die Wahrheit von den Gettern, und können baber, da sie beide dieselbe wesentliche Bollfommenheit erhalten haben, weder von der Wahrheit abwelchen, noch ju derselben etwas hinzusehen.

Wenn fann eine Taufchung burch bie Erscheinungen erfolgen? Wenn etwas in ber theurgischen Runft berfeben worden, und anstatt ber mabren verlangten Bilder andere jum Borschein fommen. Denn alebann nehmen die unteren und unvollommenen Geister bie Gestalt ber bobeen an, wollen etwas anderes scheinen, und erlauben sich prablerische Worte, welche bas Was ihrer Reafte über-

67) Jamblichme de mysteriis Aegypt, II. c 8. και μη τη γε λιπτοτητα το Φατος οί μις θεω τοσουτης επιλημπυσι, δε μη δυικεθαι χρεις αυτης τας σαματικας εΦθαλμικ, αλλα και αυτο πασχειο του εχθυας, τού απο θολερας και παχειας ύγροτητας ευ αερα λεπτος και διαφαίη αιασπομείως, και γας οί αιθροποι οί θεωροι τα θεια πυρος, ε δυισμικε δια τη λιπτοτητα τα θεια πυρος κιαπτοτι, ελιγοδρειητών, δε τοι πυρος κιαπτοτις, ελιγοδρειηται, αι τα συμφυτα πευμπατε απαλλειος τοι, δε δεια καθαρτικός μεν ασ το σοσπικές, εδο πυτοι της και τα κυρος και τοι θεωρος τα αργος τοι κριττοσίε, αι δε τοι αγγελου παρατικέ Φορπτο τα αργος πετεθούς — τοι δει τοι διαγεται πυτοι παρτικές συγγειης μαλλου απτοθούς — τοι δε τοι διαγεται πυτοι τοι θευργος συμπετεθούς — τοι δε δειακομείος περίπειας συγγειης μαλλου έτις ό φαιοιμείος αις, και διαγεται πυτοι της περίγρησης ευ έσυται συνηχετημείου προς φυται.

aberichreiten. Co entfichen aus einem fleinen berbach. tigen Unfange eine Menge großer Jrethumer. Darunt muffen bie Priefter bie Erichemungen nach allen ibren Berbaltniffen prufen, um bas Babre und Echte bon bem Kalfchen und Unechten ju unterfcheiben - bie Gote ter und ihre Begleiter offenbaren nie anbere als ibre mabe ten mefentlichen Bilber, und nie veranlaffen fie folche Schembilder, als wir in bem Baffer und in ben Gpies geln feben, benn marum follten fie bergleichen ben Mena fchen gemabren? Um ibr Befen und ibre Dacht ju teie gen? bas fann nicht fenn. Denn wer ihnen glaubt. wird in Brethumer und Eduschungen gefturgt, und bon ber mabren Erfenntnif ber Gotter abgeführt. Dber etma. um ben Chauenben einen Rugen ju gemahren. Beicher Duben fann aus ber guge cemartet werben? Und mie follte enblich bie gottliche Ratur, bas in fich feft berubenbe und beharrliche Wefen, bie Quelle bes Genns und ber Wahrheit in ein anderes Object ein betrügliches Bild bon fich felbft übergeben laffen? 68)

Unwissenheit und Jerebum in ben gottlichen Dingen ift die Quelle aller Gorelosigleit und Unreinheit.
Diefes ift freilich mahr, aber nicht jureichend. Die
Theurgie muß bier eine Lude ausfüllen,
welche das philosophische Denten gelassen hat. Die Ertennenis verbindet die Theurgen noch nicht mit den Gottern. Denn sonft würden die theoretischen Philosophen
eine theurgische Vereinigung mit Gott erlangen. Allein
biefes verhält sich nicht fo. Die Bolbeingung geheimer,
unaussprechlicher, über alle Bernunft gehender Gott
wohlgefälliger handlungen, und die Kraft der von ben
Göttern allein erkannten, unaussprechlichen Symbole gewähret nur allein die theurgische Bereinigung. Daber
bewirten

<sup>68)</sup> Jamblichus de mysteriis Aegypt. II, c. 20.

# 270 Biertes Sauptst. Bierter Abich. II. Cap.

Bewirten wir fie nicht burch bas Denten, und wir Bringen fle nicht in und felbft burch vernunftige Thatigfeit bervor. Denn oftere bringen Die gottlichen Charaftere, obne bag wir es benten, bon felbft ihre eigenthumliche Birfung berbor, und bie berborgene Rraft ber Gotter. auf welche fich jene begieben, ertennt burch fich felbft ibre eigenthumlichen Bilber. Diefe merben alfo nicht burch unfere eigne Bernunft erwecht. Denn es bat teinen Brund, bag bas Enthaltenbe von bem Enthaltenen, bas Bollfommene bon bem Unbollfommenen, bas Gange bon ben Theilen in Bewegung gefest werbe. Die gotelichen Rrafte merben nicht burch unfere Bebanten jur Thangfeit bestimmt, und obgleich bie volltommene Berfaffung und bie Reinbeit ber Geele als Miturfachen vorausge. fest werden, fo muffen boch bie gettlichen Symbole und Beichen in eigentlichen Berftande ben gottlichen Billen Die Gotter werben alfo bon fich felbft jur Tharigfeit beftimmt, und nehmen von ben enblichen unbolltommenen Dingen nichts in fich auf, mas Brincip ibrer Birfungen ift 69).

Die

69) Jamblichus de mysteries Aegypt. II. c. 22. στω μεν γιερ ή αγιοια και ακατή πλημμελεία και ακειβεία, κ μην δια τκτο ψενδή κοιειται και τα οικείαι τοις Βεοις προεφερερεία και τα Βεία τργα. αδό γιερ ή ενιοία συνακται τοις Βιοίς τες Βείαγμες επεί τι εκαλύε τες Βείαγητικας Φιλοσοφανται εχεί τας Εχεία την Βείαγμας ένατις προς τας Βείας τυν δε και αχεί συγε αληθεί άται. αλλ' ή ταν εργαί ταν αρρητικά αυτό καιρ καικό τοις βείας και τοις εκαικό ε

Die Tenbeng ber Schrift von ben Mnfterien ber Megnptier ift alfo, ju geigen : ed gebe eine gewiffe innige und mirtfame Wereinigung mit Bott (dearmn ivaoic), welche burch feine vernünftige Ertenntuif erlangt werben tonne, fonbern burd gemiffe gebeimniftvolle Sanblunged, Ceremonien, Borte, melde eben barum, meil biede Birtung auf feiner Ertenntig berube, ovuBoda unb our Imara genannt werben, beren Renntnig und Unmenbung, ober bie Theurgie, ben Brieftern allein ale Borrecht jutomme, ein gottliches Beichent und Offenbarung fen, und baber ben Menfchen weiter fubre, ale alle Erfenntnif burd Bernunft und Philofophie. Diefes mar ber lente Berfuch, Die finnliche Religion, beren Unfeben gu finten anfing, ju flugen, bag man ben bebeutungstos geworbenen Cerimonien einen berborgenen Sing, eine gebeime Rraft, einen moftifchen 3wed unterlegte, unb baber bas Sinnliche, in bie Augen Fallende als ein Combol. unter welchem etwas Ueberfinnliches berborgen fen, betractete, es war aber auch jugleich bie gefahrliche Rlip. De. an welcher bie mpftifche Dbilofopble felbft fcheiterte. und fic in Unphilosophie, in bas Gebiet ber Unvernunft berlor. Done alle Beweife, welche auch nicht moulid finb, wird bie Exifteng einer folden moftifchen, über bie Bernunft erhabenen Theurgie boraudgefest, und ibr bie

mixer mixer sign xuberem and ere senden ubant and eineme mogenerban ergeaverem and ere senden ubant and eine ere senden ubant and eineme and gene a

### 272 Biertes Sauptft. Bierter Abid. II. Cap.

fette Inflang über Gegenflande ber Philosophie eingeraumt; aus ihr werben 3meifel gegen vorgebliche Bernunftertennemffe beantworter, Aberglauben und Schmarmerer und alle Ausgeburten einer bon Dunfel und Gitele feit irregeführten Bernunft alfo uber die emigen Befete und Brincipe ber reinen und lauteren Bernunft gefest. Diefes Berfahren ift icon an fich fo unphilosophifch, fo grundlod, baf es feinet Biberlegung bebarf; es fub. set außerbem auf lauter Ungereimtheiten und Biberfpruche, die fcon binreichenb bie faule Quelle aller biefer vermeinten überichwenglichen Erfenntnif beurfunben Denn ift es nicht finnlose Unverschamtheit, wenn auf ber einen Geite Diefer Gdriftfteller in ber Derfon ber Briefter mit vornehmer Miene alles Gottliche ju erflaren vorgibt. felbft bie Birfungen und Erfcheinungen ber Gotter baarflein conftruirt und boch binterbrein befennet, alles bas werbe allein burch bie gottliche Rraft bervorgebracht, welche feine Bernunft faffen und begreifen, feine menichliche Sprache auebruden Edune 70). Go weit war alfo bamale bie Philofophie gefunten, bag bie Unphilofophie, welche ihre Stelle ein-

70 ) Jamblichus de mysterhs Acgypt, I. c. 21. mun yno ayirsin nai narn vomas legurinus Seganain domparu din пидля уготиг, пиивич тога апоправля одного з дополога De alle ann Bene angest ant an metalt um ant en abered, "Det до метри тых остих андіа, нас годумити Эномики, оби име ун борынруп пыс питрестичайы басро питиперьф Зевти, обе пис чи рег ифдерита для вореводит интерротит енфинекти, чи केंद्र वाच्यातिक अनुवारवास्थाः वा वातिवतः, तता तेव सवात्रात्र वास्त्राण्ड अनुवारायकान di senorue anteronorue, muera de dia Jeine airene parque entreduced, frie recure required rue andur, ber mile deper muthe durator situl emanteldas. These sur une tore mitier усуота тих сис ти ихида тих апстоит иментропра, ибочатог yap orres avens of audquase horismus the remain emilabelle. чомевантия до донатия, Ферончии бхон прия чи вением вынчи тин (епитин) индримент миду, мы имо тыр мыр вистее та Зып текрапрости.

nabm, und lauter Wunder predigte, es nicht einmal no. thig fant, burch bie Sorgfalt, Biberfpruche in ben Dichtungen ju entfernen und wenigftene mit Bernunft ju fcmarmen, ben Schein von Philosophie angunehmen und ju behaupten. Go febr alles biefes babin fubren mug, ben Eredit ber gepriefenen Theurgie bei allen vernunfti. gen Menfchen gu gernichten, eben fo wenig ift biefer Schriftfieller barauf bebacht gemefen, Die Erifteng unb Mutoritat ber bermetifchen Schriften, worauf gulegt bie gange geheimnigvolle Lebre ber Dinflit und Theurgie gegrundet mirb, außer allen 3meifel ju feben. Er beruft fich auf biefelbe ale auf gottliche, von Dermed felbft ben Brieftern mitgetheilte Offenbarung, unb boch gefteht er jugleich, bag bie Megyptifchen Perefter alle Erfinbungen ibrer Beibheit bem Bermes jugefdrieben haben 71); er geftebt, baf biefe Schriften bie Musbrude ber griechischen Philosophen gebrauchen, weil fie bon Mannern, welche in der Philosophie erfahren maren, überfest worden 72); er ergablet ferner, bag nach bem Bericht

- 71) Jamblichus de mysteriis Acgypt, I. C. 1. 3109 δ των λογων ήγεμων δ Έρμης καλαιδιδουται απλωε άπασι τοις εργονόν αυτα πουνος δ δε της περι 31ως αληθινής υπισημής προστήπως ως στο δ κοντος οι όλως. ψ δη και οξ ήμετεροι προγονοι τα πύτων της σοφικε εύρηματα ανετιθεσκη, Έρμη παντα τα εινεια συγγραμματα επισομικές είνης κατας.
- 72) Jamblichus de mysteriis Legypt. VIII. c. 4. Ta per yag Gegamera us Egun Eguninus megiszei dofur, et uni ry tur Gilacocou ylurry mollanis zentur parmye-yentur yag une tus Aryuntani ylurtys un adeur Gilaco-Ques un aneigus exertur. Eine mertwurdige Stelle, welche einige Bermuthungen über den Uriptung und die Zeit der Berfertigung der hermetischen Schriften darbletet. Eine andere mertwurdige Stelle über die hermetischen Schrift ten findet man im Cyrillus adversus Julianum I. I.

Cennem. Befch. D. Bbilef. VL 23.

# 174 Biertes Sauptft. Bierter Abfch. II. Cap.

Bericht bes Seleucus hermes 20000, nach Manethos Angabe aber 6525 Bucher ober Abhandlungen über die allgemeinen Principien geschrieben habe 73), und es scheint also, als wenn er, obgleich ein Oberpriester, boch biese Schriften nicht aus eigner Ansicht, sondern nur von hörensagen kenne. Alles dieses, zusammengenommen, ist nun nicht dazu gerignet, der an sich unglaublichen Legende von den götelichen Schriften des hermes wehr Glauben zu verschaffen. hatte der Berfasser die Absicht gehabt, sie in ihrer Blöße darzustellen, so hate er fo etwas gar nicht gedacht, sondern ben Unfinn der Priesster mit frommer Einfalt für wahr gehalten

Die Tenbeng und ber Charafter biefer Schrift flimmt übrigens febr gut mit dem Charafter bes Jamblichus überein, und man fann biefen baher mit großer Wahre fcheinlichfeit fur ben wirtlichen Berfaffer berfelben halten.

Wir wiffen von Jamblichus Lebensumftanben außer ben Legenden, welche mit denen ber canonificten Beiligen um den Vorzug ftreiten, wenig gewiffes. Er war zu Chalcis, emer Stadt Coelespriens, geboren, flammte vielleicht aus bem Geschlicht bes Jamblichus, eines Vabplonischen Schriftstellers, welcher unter ben Raifern Marcus Aurelius und Commodus lebte, hielt sich

p. 30. άτοσε τοιγαραν δ κατο Λεγυατον Ερμης, και τοι νελετης ως, και τοις των ειδώλων τεμερεσε προεεζησας αυτ., πε-Φρονημως εύρεικετας τα Μωσειος, ει και μια εια άπαν αρθων και ανεπεληπτως, αλλ' αν εκ μερεσε " ωφεληται γαρ και αυτος, πεποιηται δε και τυτα μενημην εν εδίκες συγγρωφαις δ συντεθείκως Αθηνήσε τα επικλην Ερμωίκα πεντε και δεκα Ειβλία.

73) Jamblichna de myfteris Aegypt. VIII. c. z.

fich ben größten Theil feines Lebens in Oprien auf, batte juecft einen gemiffen Unatolius, bann ben Dorphprjum Lebrer, und ftarb mabricheinlich noch unter ber Degierung bes Conftantind. Durch feinen Lehrer und burch ben Geift ber Beit in bie ichmarmerifche Philosophie eingeweibet, ging er ben bon Plotin und Porphur betrett. nen Weg weiter und erlangte noch einen großern Rubm ale jene. Dan tann gmar nicht fagen, baff er niebrere Salente, mebr philosophifden Gelft ober mehr Gelehrfamfeit befeffen, ober baff er neue ihm eigenehumliche Entbedungen gemacht, felbft nicht bag er in ben Juhalt ber fcmdemerifchen Philosophie mehr gicht, Debnung und Spftem gebracht babe. Allein ber Mimbus grofferer Beiligfeit, ber Ruf grofferer Bunbergaben, fein Gifer fur bie Erhaltung ber beibnifchen Religion, und ber Gtbrauch, ben er ju biefem 3mede bon ber Deuplatonifchen Philosophie machte, bielleicht auch ber Umftanb, bag er ju ben Beiten bes Conftantine lebte, mo bie driftliche Religion bie berrichenbe und von ben Regenten begunftig. te murbe, und bag er barauf an bem Raifer Julian einen enthuftaftifchen Berchrer und Lobreduer fand, war vielleicht bie Urfache, bag er ohne mirfliches Berbienft uber ben Dorphyr bervorgiangte. Er murbe getoobnlich der munberthatige ober gottliche (Sauparios) Jamblich genannt, weil er, wie bas Gerucht fagte, bei bem Beten mehr als gebn Ing boch uber bie Erbe gehoben und gehalten wurde, und bie hant und bas Rleib eine Goldfarbe annahm; weil er in einem Ba. be burch bas Bufammenpreffen bes Baffere in ber Sand und durch Sulfe gemiffer bergemurmelter gormeln gwei Genten ber Quellen, Die Liebe und Gegentiebe genannt, citirte, und fonen Coulern vorftellte; weil er nach einem Opfer bei bem Burudgeben nach ber Ctabt ben gemebn. lichen Weg ale unrein verließ und einige feiner Beglitter, welche biefe wichtige Warnung bis gottlichen Dannes C 2

276 Blertes Sauptft. Bierter Mbich, II. Cap.

nicht achteten und auf jenem Bege fortgingen, auf eis nen Leichenzug fließen ?4).

Samblich bat mehrere Coriften philosophischen Inbaite gefdrieben, bon benen nur wenige noch vorbanben find. Gein philosophisched Berbienft mar febr unbebeutenb. Er compilirte, fcbrieb ab, mifchte mannigfaltige Bebanten, frembe und eigne, unter einander, ohne licht. bolle Orbnung, ohne ftrengen Bufammenbang, fo baff ibm weber ein Berbienft in ber Entbedung bee Deuen, noch in ber Bufammenkellung bee Alten jugefprochen werben tann. Eunapius, welcher fonft ein großer Lobredner bes Jamblichs ift, weiß boch von ihm gae nichts zu ergablen, mas ibm ale Bbilofophen irgent eis nen Damen bon Bebeutung geben tonnte, und tabelt im Gegentheil bie Dunfelbeit und Bermorrenbeit in feinen Schriften. Er fubrt unter andern eine biographifche Corife bee Jambliche über ben Minplud, einen 3merg bon Philosophen, an, welche bochft buntel mar. fehlte nicht an übertriebenen Lobfprüchen; aber beine mertwurdige That, fein ausgezeichneter Gebante mar angeführt und geborig ins Licht gefest, und es geborte felbft Scharffinn bagu, um bie Abficht, ben Dann loben ju mollen, burch bie Bolten bindurch ju erblichen. ging bem Jamblich, fest Eunapius bingu, wie ben Rafern.

<sup>74)</sup> Eunapii vien Jamblicht p. 22. Eunapius erzählt diese außerordentlichen Dinge selbst mit wantendem Glaus ben, obgleich er versichert, er habe fie von Aede flus, einem Schüler bes Jamblichs, und andern Mannetn, welche gat nicht leichtglaubig waren. Er seht hinzu, Jams blich habe, als er von diesen Sagen, welche seine Schuler begierig aufgenommen hatten, borte, geantwortet: as spen annennen batten, borte, geantwortet: as spen annennen batten, borte, geantwortet: as spen annennen batten, batte, geantwortet: as spen annennen batten, batte, geantwortet: as spen annennen batten, borte, geantwortet: as spen annennen beite beite, bag Jamblich, wenn er auch die Sache für erdichtet hielt, sich boch durch solche Erdichtungen geschmels chelt sand.

fern, welche einen telgenben Jangling malen, und inbem fie bas Gemalbe recht icon und gierlich machen wollen, baruber bie Beftalt gang berbilben und ihren 3med berfeblen 75). Bie finden in feinem Leben bes Onthagoras nichte ale Compilationen voll Bermirrung und zwecklofer Wieberholung: und in ben ubrigen noch aufferbem eine abertriebene Liebe jur Mpflit, jur Geheimnifframerei und einer gang geiftlofen Schmarmeret. Gie beffgen fur und nur ben jufalligen Werth, bag fie und biefe berichrobene Denfart bes Zeitaltere und nebenber manche Data jur Gefchichte ber Meinungen über mancherlet Gegenflande barbieten, melde mir augerbem entbebren mueben. Das befte Bert in Diefer Art enthielt eine Befdich. te ber Meinungen über bie Geele, wobon aber nichte als einige beträchtliche Bruchftude in bem Stobaus fich erbalten boben.

Worauf beruhet benn alfo ber große Ruf bes Jamblichus, ben er in ben bamaligen Zeiten erhielt, baß er als ber göttliche Lehrer (Inos) geehret, und felbst über Porphyrius, bem er offenbar weit nachsteht, erhoben wurde. Die Reden bes Raifers Julianus, und seine Briefe an einen jungern, mit unserm Jamblich verwechfelten Jamblich, geben uns darüber Aufschluß. Es ist nichts als seine Andachtelei und Frommelei, seine Schwärmerei, der Schein, daß er tiefer in die Anschauung des Göttlichen eingebrungen, ein größerer Grab von Epoptenschaft, daß er unaussprechlichere Dinge gesehen, grogere

<sup>75)</sup> Ευπαφίως τίτο Jamblichii p. 33, αλλ' εσικεν δ Βαυμασιος Ιαμβλιχος ταυτος πεπενθένου τους γραφικούς, οί τος εν ώρη γραφεντες, όταν χαρισασθας τι παρ' έαυτων εις την γραφην βαληθωσί, το παν είδος της όμοιωσεως διαφθείρες σω, ώτε άμα το τα παραδείγματος ήμαρτηκεναι και τα παλλές - μολίς τατο καταλισως τους οξυδορκασε ξυλλαβείν, ότι του ανόρα εθαυμαζε.

### 278 Biertes Sauptft. Bierter Abich. II. Cap.

Bere Bunberfrafte empfangen batte. Befonbers aber. baf er, aus beiligem Gifer fur feine vaterliche Religion, brefes fintende Gebaube mit allen Musmuchfen bes Aberglaubene und ber Comarmerer in Gous nahm. Durch ben Offenbarungsglauben bie Babrbeit ber Religion, und bie Babrheit ber Offenbarung burch Theurgie, bas beifit burch menfehliche Runf bervorgebrachte Erfcheinungen und Dffenbarungen ber Gotter, alfo bie Religion burch Wanber, und bie Wunber burch ein neues Wunber begrunbete; ball er bie Schelbung ber Religion bom Aberglauben, welche die aufgetlarteften Philosophen Griechenlands bisher mit mancherlei Glud versucht hatten. wieber aufhob, und Religion, Aberglauben, Schmarmerei noch fefter verband, vermengte; und in ein abentheuere liches Gange vereinigte; baff er burch bie ungeheure Denge von Gottern, Erzengeln, Engeln, Damonen, Derrichern und Geelen, Die Religionebogmen aller unch fo verschlebenen Bolfer in ein Suftem verfchmeigte, und alles biefes an bie Philosophie bes Pothagoras unb Plato fnupfte, biefem abenebeuerlichen Gufteme baburch einen Unftrich von poitofophifchem Anfehn gab, ben chrmurbis gen Plato jur Grundftuge aller mit bem Geift ber Biffenfchaft, echter Stetlichfeit und Religion ftreitenben oberglaubifchen und fchmarmerifden Meinungen machte. Durch alles biefes aber murbe er fich wenig Ruhm und Ehre erworben baben, wenn nicht ber Beift mabrer Ecfenninif und Biffenichaft falt gang berichmunben gemefen mare, und bie Berberbnif und Ausartung bee groß. ten Theile ber Menfchen, bie Berfinfterung ber Ropfe und bie Unlauterfeit ber Bergen einen gang falfchen Dafftab gur Beurtheilung miffenfchaftlicher Unternehmungen bargeboten batte. Bor allen Dingen aber mar bas Berbalenif ber beibnifchen Religion gur driftlichen in ben Damaligen Beiten bon großem Einfluffe auf bie Burbtgung folder philosophifden Erdumereien. Je mehr bas Chriften.

Christenthum überhand nahm, und felbst bei den Großen, julcht auch bei den Ralfern Emgang fand, je mehr die Tempel der Deiden leer wurden, die Priester nicht mehr als Bermittler swischen Gotter und Menschen betrachtet, Opfer und Oratel vernachlässiget wurden, desto niehr bemüheten sich die heidnischen Philosophen, diesem Umsturzihres religiösen Eultus und des priesterlichen Ansehens vorzubeugen, sie traten an die Stelle der Priester als Mepräsentanten der Götter auf. Unter der furzen Regierung des Julians erhoben die heidnischen Priester und Philosophen wieder ihr Daupt empor, und natürlich wurden die Jamblichs und ihres Sleichen bis in den himmel erhoben 75 b).

Wenn Jamblichus Berfaffer bes Buchs bon ben Seheimniffen ber Aegyptier ift, wie uns bochft mahrscheinlich scheint, so hatte die schmarmerische Philosophie durch
ibn ben bochften Punct erreicht, benn fie erhob fich über
bie Philosophie inwiefern fie eine Biffenschaft aus Grundfaben burch Begriffe ift, und constituirte fich als Theurgle, das ift, als ein Biffen des Uebernatürlichen,
Uebervernünftigen, bes Nichtbenfbaren, nicht burch
Bernunft Begreiflichen, der undurchbringlichsten Geheimniffe, der unbegreiflichsten Wunder, als eine erträumte

75 b) Εππαρί μα im Leben bes Achefins p. 37. es à reλαυτων Αιδοσίος τε σγενότα παι μιαρέν αποδούν Ιπμβλίχα,
ωλιν όση γε εις θεισσμόν Ιπμβλίχα Φέρει. τατών γαρ αδέν
ειχομέν αναγραφείν, ότε το μεν επεκρυστέν ισού Αιδεσίος δια
τος χρόσος. 'Κωνταντίνος γαρ εβασίλευση τα το των δερών
επιφανότατα αυτωσρόψων, από το των Χρίσιωων ανεγείρων
επιφαστά, τω δε ίσως παι το των δριλατών αρότου προς ρωτηριώδη τίνα σιώπην από δεροφαντίκην εχεμυθίων επιξέρεσες
ην από συνεπεκλίνο, ό γαν τουνά γραφών εκ παίδος απρουτής
Χρυσκόθια γενομένος, μόλις εις είκοσον έτος ηξίπτο των αληθεσερών' ότω μέγα το χρημά εις έμας της Ιαμβλίχα φίλοσοΦίας δεστάθη από συμπαρέτεινο τω χρόφο.



### 280 Biertes Bauptft. Bierter Abich. IL Cap.

traumte Biffenfchaft, bas Unfichtbare fichtbar, bas Berborgene anschaulich ju machen; ale eine Runft, bie Gotter burch ibre ben Denfchen verrathenen Gebeimniffe auf Erben berab jugieben, und fie burch Zaubermorte und Zauberhandlungen ju nothigen, ben Menfchen nach ibrem Billen gu ericheinen, ihnen ju Gebote ju fteben. und ihnen bad Runftige wie bad Begenmartige feben ju laffen; mit einem Worte, ale eine Biffenfchaft, welche alles Beilige ber Menfchheit in ein bloges Bert ber Da. nipulationen, und in ein geiftlofes Spiel von Ceremonien bermanbelt, und alle Dichtungen und Eraumereien, wenn fie auch noch fo wiberfinnig und unvernunftig finb. obne alle Brufung ale untrugliche Ertenntniffe gunimmt, und fle ju Grunbfagen bes Sanbeine macht. ift ber Culminationspunct ber Unvernunft, und bas non plus ultra ber Schwarmerei. Gie fann ihre Gefalten und Formen veranbern, aber nicht über biefe Grangen binaud. Indeffen ift biefer Punct auch icon ber Moment bee Salle, benn anfatt fich bem Erhabe. nen ju naberit, will fie biefes ju fich berabjieben unb fie erniebriget alfo in ber That ben Menfchen, inbem fie benfeiben fcheinbar erhebet.

plotin und Porphyr sehten bas lette Biel bes menschlichen Geistes in die Etstase, oder in eine Erhebung des Geistes jur Goteheit, durch erdichtete, nicht finnliche Anschauung. Go schwarmerisch dieses Biel auch war, so war es boch ein Biel, welches endliche Wesen dundherung ju dem Unendlichen erringen sollten. Jamblich sest an die Stelle dieses Biels, die Theurgie, zwar auch eine innige Werbindung mit Goteten und andern hohern Wesen, aber nicht so, daß die Menschen sich zu diesen erheben, sondern, daß diese sich zu den Menschen erniedrigen, nach ihrem Willen und durch die Wirfung sinnloser Worte und Geremonien

gezwungen, ihnen erfcbeinen und thun muffen, mas fie wollen. Dort erbos fich bie Philosophie bei aller fcmatmerifchen Tenbeng uber ben Gotter . und Damonenbienft, ber irbifche 3mede burch übernaturliche Mittel erreichen und bas Schere in bem Menfchen bem Uneblern bienftbat machen will. Borpbpe erflart fich nicht allein in feinem Briefe, fonbern auch in feiner Abbanblung über bie Enthaltung von den Thieren laut und nachbrudlich gegen ble Theurgie, Magie und Wahrfagung. Dier ift nicht allein Theurgie, mit Philosophie bermengt, fondern auch Diefe jener untergeorbnet. Aber freilich liegt auch icon in ber Grundlage ber Philofophie, wie fie Plotin unb Porphye fich entwickelt batten, ber Reim ju biefer Serab. murbigung ber Bernunft und Philosophie, und bag fic aus jenem Grunde bald ein feiner grubelifcher Gpecue lationegeift, bald ein Sang ju vernunftelnber Brattif, gum religiofen Sofbienft entwickelte, bing nur bavon ab. ob in einem Ropfe und in einem Zeitalter bas falfc berftanbene Intereffe fur Biffenfchaft, ober fur bie beerfchenbe Religion bas berrichenbere mar.

Daher nahm auch in ben jahlreichen Schulern bes Jambliche bie schwarmerische Philosophie eine boppelte Richtung. Die größte Zahl, sowohl burch bie Zeitumskände, als durch ben Charafter ihres Geistes aufgefordert, vertieften sich in die Theurgie jur Aufrechthaltung und Beschüpung bes sehr bedroheten beldnischen Religionsbienstes. Eine kleinere Zahl widmitte sich der schwarmerischen Speculation, der Betrachtung der gottlichen Dinge, ohne nabere Anwendung derselben auf das wirkliche Leben, oft mit Berachtung der betrüglichen Rünste ber Magie und Wahrsagung. Eine britte, bei weitem größere Classe vereinigte beide Bestrebungen und Richtungen.



#### 232 Biertes Sauptft. Bierter Abich, II. Cap.

Unter ber zweiten Claffe ift, als Zeitgenoffe bes Qu. lians, nur ein einziger ju nennen, namlich Gufebius bon Monbus, einer Ctabt in Carten, welcher mehr in bie Ruftapfen bes Porphyrius trat, und bie Runfte ber Theurgie, ber Magte und Babrfageret ale Laufdungen und Betrügereten, wodurch die Bernunft nicht gereini. get, fonbern berudt werbe, bermarf 76). Diefe Dage gung und Burudhaltung war bem berrichenben Beitgeifte nicht angemeffin, fie fand wenigstene bei bem Raifer Mulian feinen Beifall, ber bie entgegengefeste Bartei borgog und begunftigte: Darum mar bie erfte und greis te Claffe bie meit gablreichere. Die berühmteften Da. men berfelben find: Mebefrus, Euftatbind, beffen Sattin Gafipatra und Gobn Antoninus Darimus bon Ephefus, Chen fant bius und der berühmte Schuler ber beiben letten, Raifer Julian, in bem aber. bennoch biefe ichmarmerifche Richtung bie portreflichen Unlagen und ben burch bas Ctubium bes claffifchen 211. terthums vorber gebildeten Geift nicht gang unterbrudten fonnten. Die fonnen und bei ihnen nicht langer aufe balten, weil ihre Gefdichte gmar genug Bunberge. fchichten, aber nichts barbietet, mas eigentlich jur Befcichte ber Philofophie gebort. Ihr leben murbe ein murbiges Begenftuck ju ben Actis Sanctorum geben. Abre Berirrungen find felbft nicht einmal pfochologifc mertmarbig, noch weniger philosophisch intereffant.

Go fehr übrigens bie zweite Claffe bon ber erften und britten fich in Unfehung einer etwas nuchternen Denfart unterfchied, fo fimmten fle doch in bem boben Werth, ben fle bem Plato beilegten, und in bem Streben,

<sup>76)</sup> Еппаріна, р. 86. Се вевапрессе: не танта під та оттае оста, не бе тре негоднего напачани казупачан пас упратерита Запратопина сера пас прос болька чена бинария парапината пас резиратия.

## Jamblid.

ben, mit beffen Ibeen die Unfichten und Behauptungen anberer Philosophen ju vereinigen, überein. Geine nach bem berrichenben Beifte ber Schmarmerei gebeutete unb entftellte Philofophie mar bas gemeinschaftliche Band, welches bie philosophischen und religiofen, roben und feinen Ibeen ber Delentalen unb Occibentalen gufammen balten mußte. Gie ichien bas Dartmum in fenn, welches ber menfchliche Berftanb erreichen founte, und Aris floteles Berftandesphilofephie murbe nur als Borbereitung ju ber Ginweibung in bie großen Mnfterien ber bober fliegenben Philosophie betrachtet 77). Daber faft alle biefe Reuplatoniter fich eben fo febr mit Platos, als mit Ariftoteles Philofophie befchaftigten, mit ber letten, um fie ale mit Platos Philosophie einftimmige und auf biefelbe borbereitenbe Lebre ju erlautern, mit ber erften, um bie Musgeburten ber Schwarmerer und bes Aberglanbend baran ju fnupfen.

Diese schwarmerifche Philosophie breitete fich aus Megypten und Aften, wo fie die meifte Nahrung fand, immer weiter aus, und erhielt julett einen bleibenden Sig in Athen. Denn ba von Sadrians und Antoninus Zeiten ber öffentliche Lehrstühle fur die Philosophie und zwar fur die vier Hauptschulen errichtet waren, so konnte es nicht sehlen, daß ber Lehrer der Platomischen Philosophie und des sonte nach dem bereschenden Zeitgeiste nach und nach bas sontereistische, ellerische und phantasierende Gemisch, wel-

<sup>77)</sup> Ματίπια vita Procli, p. 30. υση Θητίανας, εν στου γαι ατο δου όλου πασας αυτό τας Αρισστελα συσωργώ πραγματείνε λυγικάς, αθικάς, πολιτικάς, Φυσικάς, και την ένες παυτάς θυσικές και της ένες παυτάς δια τέτου προτελείων και μιπράς ρυσηρίας σα της Πλαταίος πγει μυσαγμγίας, ει τάξει και αχ ύπερξαθμίος πόδα πατά το λογίαι τείνουτα, και τας καιζ εκτιώ θείας αυτάς τέλουτας συναγματί εκτικές θείας αντάς της το εκτικές και το καιβολατοίς αμμασί τας τη το εκ αχεριτώ περίαπη.



#### 230 Biertes Bauptft. Bierter Abich. II. Cap.

Unter ber gweiten Claffe ift, als Beitgenoffe bes Que liand, nur ein einziger ju nennen, namlich Enfebing bon Monbus, einer Ctadt in Carien, welcher mehr in bie Ruftapfen bed Porphyrius trat, und bie Runfte ber Theurgie, ber Dagte und Bahrfagerei ale Saufdungen und Betrügereien, woburch bie Bernunft nicht gereiniget, fonbeen berude merbe, bermarf 76). Diefe Dafie gung und Burudhaltung mar bem berrichenben Beitgeifte nicht angemeffen, fie fand wenigftene bei bem Raifer Julian feinen Beifall, ber Die entgegengefeste Partei borgog und begunftigter Darum mar bie erfte und greis te Claffe bie weit gablteichere. Die berühmteften Damen berfelben find: Mebefiud, Euftathiud, beffen Battin Gofipatra und Gobn Antoninus Marie mus bon Ephefus, Chen fanthius und ber berühmte Schuler ber beiden letten, Raifer Julian, in bem aber bennoch biefe ichwarmerifche Richtung bie vortreflichen Mulagen und ben durch bas Ctubium bes claffifchen Mlterthums vorber gebilbeten Geift nicht gang unterbruden tonnten. Bie fonnen und bei ibnen nicht langer aufe balten, weil ihre Gefdichte gwar genug Bunbergefchichten, aber nichts barbieter, mas eigentlich jur Befcichte ber Philosophie gebort. Ihr Leben murbe ein murbiges Begenftud ju ben Actis Sanctorum geben. Ihre Berirrungen find felbft nicht einmal pfochologifc merfmurbig , noch meniger philosophisch intereffant.

Co febr ibrigens bie zweite Claffe von ber erften und dritten fich in Unsehung einer etwas nuchternen Denfart unterfchied, so stimmten fie boch in bem boben Werth, ben fie bem Plato beilegten, und in dem Streben,

<sup>76)</sup> Епперіпе, р. 36. Ес вевапрісте: не вновы від вы півне віта, пі де тре півней платовий разупення пак управить видення виде

ben, mit beffen Ibeen bie Unfichten und Behauptungen anderer Philosophen gu vereinigen, überein. Geine nach bem berrichenben Beifte ber Schmarmeret gebeutete und entftellte Philosophie mar bas gemeinschaftliche Banb, welches bie philosophischen und religiofen, roben und feinen Ibeen ber Drientalen und Occidentalen gufammen balten mußte. Gie ichien bas Maximum git fenn, melchee ber menfchliche Berfland erreichen tounte, und Aris floteles Berftandesphilosophie murde nur als Borbereitung ju ber Einweihung in Die großen Mufterien ber heber Daber faft alle fliegenben Philofophie betrachtet 77). biefe Reuplatomiter fich eben fo febr mit Platos, als mit Aleifioteles Philosophie befchaftigten, mit ber lebten, um fie als mit Platos Philosophie einftimmige und auf biefelbe borbereitende Lebre ju erlautern, mit ber erften, um die Ausgeburten ber Schwarmerei und bed Aberglanbend baran gu fnupfen.

Diefe ichwarmerifche Philosophie breitete fich aus Megypten und Aften, wo fie die meifte Nahrung fand, immer weiter aus, und erhielt julest einen bleibenden Sig in Athen. Denn ba von hadrians und Antoninus Zeiten ber öffentliche Lehrstühle für die Philosophie und zwar für die vier hauptschulen errichtet waren, so konnte es nicht fehlen, daß der Lehrer der Platonischen Philosophie nach dem herrschenden Zeitgeiste nach und nach bas spiereristische, effectische und phantasterende Bemisch, welches

<sup>77)</sup> Ματίπια υίτα Procli, p. 30. υση Chrianus, σε ετσε γει υτο δυο όλοις πασας αυτή τας Αριστελές συμαιγνώ πραγματείες λογιασε, αθέκας, πολιτίκας, Φυσιασε, και της ώπες ταυτός θέω τένας κροταλείως παι μίνησε ροσηρίας σε της Πλαταίος προς μυσαγωγίας, αι ταξεί και κχ ύπερβαθμίος ποδα πατά το λογίας τειώστα, και τος παξ έπειος θέιας μέτας τέλες στο στοπτεύοις εποίει σου της ψυχης ανεπιθολώτους εμμασε παι τη το με αυτή του παρεκιθολώτους εμμασε παι τη το με αυτή πορες πορες πορες του πορες του πορες του πορες του συνασμούς και του συνασμούς και του παρεκιθολώτους εμμασε παι τη το με αυχρώτες περίοπης.



## 284 Biertes Sauptft, Bierter 26fc. II. Cap.

des ben Damen ber Philosophie ufurpirte, auf ben Ratheber brachten. Ber biefes juerft gethan babe. laft fich bifforifch nicht bestimmen, weil es nach und nach und auch von Bebrern gefchab, welche ihren Damen burch niftes Merfmurbiges in ber Gefchichte ausgezeich. net baben. Dir finben nur bas Factum, baff, ale Dro. clus nach Athen tam, Plutarchus Defforius Gobn und Gnrianus, welche ju ber Beit ben Lebrftubl ber Philosophie inne hatten , ber Schmarmeret und Theurgie mit ganger Geele jugethan maren. Inbeffen fangt boch mit Droclus wieber eine neue Reibe bon Meuplatonis fern an, welche fich gwar nicht burch einen anbern Beiff. aber boch durch neue Speculationen in bemfelben Geifte auszeichnet, und baber biefer Gecte eine Beitlang neues Leben giebt. Die fcmarmerifchen Traume, melche bie Rachfolger bes Plotins fo eifrig gefammlet, und burch eigne bermehret batten, erhielten bier einen neuen Schwung und jugleich eine foftematifchere Beftalt. tonnte fagen, Jamblich babe eine Popfif, Broelus aber eine Detaphyfit bes Beifterreids geliefert. Dies ift jugleich bie lette Stufe ber fcmare merifchen Philosophie, womit fie aufhort eine eigne Gecte auszumachen, obgleich bamit ber Came, welcher fo reichlich ausgeftreuet mar, noch baufig genug einen empfanglichen Boben fanb, und in mancherlet Beftalten und Combinationen jum Borfchein tam.

Proclus mar ju Conftantinopel im Jahr Chr. 472 geboren. Geine Meltern fammten aber aus Zanthus, einer Stadt in Lycien, und waren wohlhabend und angesehen. Frühzeitig außerte fich in ihm eine große Lern, und Migbegierbe, welche noch durch einen eben so frühen hang jur Frommelei genähret wurde. Denn Zanthus, wo er seine erfte Erziehung erhielt, war bem Apoll und ber Minerva gemeihet. Der lebhafte Gebante an Diefe Schutgottbeiten, und bie befondere Gunft, welle che fie biefem ihrem Liebling bon fruber Jugend ermiefen, indem Apoll ibn in einer Rrantheit burch perfonliche Ericheinung und Berührung feines Ropfes beilte, und Minerbu ibn ermunterte, nach Uthen ju geben, um feine philofophifchen Studien fortgufegen, fcheint bei biefem jur Comdemerei geneigten Junglinge nicht wenig Ginflug auf feinen Seift gehabt ju haben. Nachbem er in Alexan. brien bie Abetorif und Philosophie I, ibiret batte, begab er fich wietlich nach Athen, und murbe von bem Plutardus und Chrianus, welche bafelbft Platonifche Philefopbie lebrten, mit offenen Alrmen empfangen, und in alle Bebeimniffe ber Dbilofophie eingeweihet. mufite er alle Theile ber Ariftotelifchen Philosophie fich befannt machen, und bann erft murbe er in bie Blatonis fche eingeweihet. Denn bie erfte betrachtete man als eine Borbereitung jur zweiten. Diefe Lebrart mar gang baju geeignet, einen Ennfretismus ju erzeugen. tonnen gwar Ariftoteles ale ben Philofophen bee Berftanbes, und ben Plato als ben Phelofophen ber Bernunft betrachten, und in fofern swifden ihren belben Onftemen eine Urt bon Guborbination annehmen; aber mir burfen Dabei nicht überfeben, bag jeber aus feinem Stanbpuncte fein Onftem fur bas einzig mabre bielt, und bag in Diefer Sinficht teine Guborbingtion Statt finbet. Allein Diefen Unterfchieb einzuseben, fiel bamale nicht leicht einem Denfer ein, fonbern jeber fuchte nur Beruhrungs. und Bereinigungepuncte. Arifipieles Philosophie murbe Daber jest ju einem bloffen Sulfemittel, fich ben Gingang in bas Reenfchloß ber Deuplatonifchen Philofophie ju offnen. Die lette Einweihung erhielt Proclus burch Die Lochter bes Plutardus, Die Ustlepigenia, welche nach Marinus Undfage bie einzige ju Proclus Beiten war, welche bie ihr bon ihrem Bater überlieferte Rennt. nig bon ben großen Orgien und ber gangen Theurgifchen

# 286 Biertes Sauptft. Bierter Abich. II. Cap.

Biffenicaft bewahrte. Er ftubirte außerbem bie Dr. phifden Gebichte, Die hermetifdien Echriften, und bie religiofen Juft tute geber Met, fo bag er, wohin er tam, Die Geremonien bes beidnifchen Gottedbienftes beffer bet. ffand, ale bie Priefter. Er feierte felbft alle religiofen Refte und Sanblungen ber verfchiebenften Rationen. Un ben monatlichen Besitagen ber Mutter ber Gotter reinigte er fich; er beobachtete bie Teiertage ber Megnptier ftrenger, ale es felbft in Megypten gewöhnlich mar. Irben Deumond feierte er mit allem Domy. Den letten Dag jebes Monats hielt er ein ftrenges Saffen, fo bag er nicht einmal ben Abend jubor fpeifte. Außer Diefen Tagen faftete er noch befonbere gemiffe Lage, megen befonberer Gotter . Erfcheinungen. Beben Festrag brachte er unablaffig mit Beten und Symnen ju. Er berfeetigte Somnen, nicht allein auf bie befannten Bottheiten ber Briechen und Momer, fonbern auch auf befonbere und menig befannte Schubgottheiten einzelner Begenben und Stabte, 1. B. auf ben Marnos, ber gu Gaja, ben Medfulap, ber ju Metalon, ben Thyandrites, ber in Arabien, Die Ifis, welche ju Phila in Arabien berehrt murbe. Denn, fagte er, es gebubre einem Philofo. phen, Priefter und Borfteber nicht irgend eines Eultus, fonbern bes Cultus ber gangen Belt gu (epn 78).

Für biefe religible Dielgefchaftigleit murbe biefer fromme Mann aber anch fehr reichlich belohnt. Er murbe nicht allein ber Erscheinung und ber größten Sorgfalt Diefes und jenes Gottes gewurdiget, fondern er hatte auch

<sup>78)</sup> Marinus vita Procli, p 47. ed Fabricii, ani yag ngogiiços ensino sigur ant una abayar à Betrificator aint, èti voi Giborofes nesenus, u pine vine nobem, ada voi nue ensir marque aines Becamment, u pine vine de va iba norpa ingo-

auch bie Babe erhalten, burch bas Gebet Bunder gut thun. Marinus erjahlet die lacherlichsten Beispiele dabon. Alls er einft an Sichtschnierzen darnieder lag, tam ploglich ein Bogel und elf bas beswegen aufgelegte Pflaster ab. Er bleit bieses für ein gutes Omen, war aber doch auch zugleich in Furcht, und betete baber zu ben Gotteen, ihm eine flarere Offenbarung zu geben. hierauf erschien ihm im Schlase Aesfulap, der feine Füsse sorgfältig untersuchte, und sie sogar zu fuffen nicht verschmähete. Dieses Gesicht gab bem Proclus frohliechen Muth wieder, und er war auf immer von dieser Rrantheit befreiet. Er führte durch seine Talismane und Beschwörungen Regen herbei, mäßigte die große Histe, stillte Erbbeben, und beschwor durch seine Gebete Krantbelten.

Wenn man weiß, bag biefer fo biel befchaftigte Dierophant fich noch außerdem in bausliche und politifce Angelegenheiten einließ; oftere taglich funf Ctunben Unterricht ertheilte, und auch eine große Menge bon Buchern faft uber alle bamale befannte Biffenfchaf. ten berfertigte, felbft eine große Menge bon Sommen bichtete, fo muß man in ber That erftaunen, wie ein Dann fo bieles leiften fonnte. Inbeffen mar auch bas Deifte barnach. Er hatte ein großes, wir mochten fagen, ungeheueres Gedacheniff, und eine große Ginbil. bungefraft. Geine Dentfraft fanb bagegen in einem weiten Abftanbe jurud; fle mar ju menig geubt worben, und murde felbft burch bie Daffe bon Renntniffen, welche er eingefammelt batte, unterbrude worben fenn. Daber tonnte er nie ber Materie, bie er bearbeitete, Meifter werben; baber ift ber großte Theil feiner Coriften eine robe Daffe unverdauter, oft felbft nicht einmal verftanblich ausgebrudter Gebanten, ober bloge mechanifche Bieberholung frember Bebanten, felbft bis auf Die Muebrude.

# 288 Biertes Bauptft. Bierter Abich. II. Cap.

Geine Philosophie ift fo fcmarmerifc, ale ber ubrigen Meuplatonifer. Er vereinigte alle Phantaffeen. welche in biefem Geifte maren, und welche er bei feinen Borgangern fand, mit allem bemjenigen, mas eine auf überfinnliche Erfenntniffe ausgebende vernunftelnbe Bernunft aus ben Mnthen, ben Drafeln, ben Gebichten. befonbere bee Orpheus berausspinnen fonnte. Um in Diefen bie Schate ber gottlichen Beisbeit gu finben, be-Diente er fich einer eignen, nicht auf ben Sefegen bed Denfens, fonbern benfelben fcmdemerifchen Grecula. tionen berubenden Auslegungeart. Alles, mas er auf biefem Bege fand, und mas mit diefer überfpannten Richtung feines Geiftes übereinftimmte, bas bielt er für gut, für bortreflich, und vereinigte es in ein Sanges 79). Dor allen aber feste er einen außerorbentlichen Berth auf bie Philosophie der Orphischen Gedichte und ber Chalbaifchen Drafel. Plotinus, Porphyrius, Jamblis dus und Sprianus hatten ebenfalle bie legten als gottliche Offenbarungen ohne meltere Prufung betrachtet und angenommen 80), und Proclus fammelte alle ibre Erflarungen in ein großes Wert, woran er funf Jahre arbeitete, und bieft Borlefungen über biefe Philofophie, toorauf er einen febr boben Berth legte, fo bag er nur ben vorzüglich begunftigten Schulern, und nicht in einem gu fruben, Alter biefelben ju boren geftattete gt). Den Drobens aber bielt er fur bie Quelle aller griechifchen

<sup>79)</sup> Матіпив vita Procli, р. 53. едущене до тога сописатирн, пас ве сърфоние суме, пас де със сти отдання суме, пас де със сти отдання състания постания постания състания. Стата рет вищения състания.

<sup>80)</sup> Pfellus expositio dogmatum Chaldaicorum sagt:

<sup>81)</sup> Marinus vita Proch, p. 61. 94. Damascius tel

Theologie - und biefe mar boch bad lette Biel affer Speculation, und baber, glaubte er, mußten bie Gage bes Platonifchen Enfleme, welcher in ber Theologie am meiteften gefommen fen, ben Drphifchen Geteerausfpruchen gemäß erflaret werben \$2). Er hatte auch noch ein befonbered Bert über bie Uebereinftimmung bee Drobeus, Pothagoras und Platos gefchrieben. Es mar ihm nicht genug, eine folche Hebereinstimmung burch erzwungene Muslegung ju erfunftein, fonbern er berief fich auch auf einen hiftorifchen Grund, auf eine Einweihung bee Dp. thagoras in die Orphifchen Gebeimniffe burch einen gewiffen Aglaophamus ju Lebethra in Thracien - ein biftorifches Factum, welches, fo viel ich weiß, nur Jamblich allein anfahret, und, wenn es auch gegrunbet mare, noch lange nicht bewelfen murbe, mas er baraus folgert 83).

Sonderbar icheint es, baf Proclus weit weniger auf bie Dermettiche Philosophie ju halten fcheint, als

- Β2) Proclus Theologia Platon. I. σ. 5. δει δε έκαςα του δυγματου των Πλατωκκων αρχαίο αποφούρων συμφωνα και των Βιολογων μος καια παραδοσεσει απασα γας ή πας Έλλησε Βεολογων, της Ορφικής σει μυσαγαγιατ εκγοίος, πρωσα μετ Πυθαγορα παρα Αγλαοφημές τα περι Βεων οργια δειδικά βειτας, δευτερα δε Πλατωίος ύποδεξαμεία την παιτελή περι τατών επισημών σει τα των Πυθαγορείων και των Ορφικών γραμμάτων.
- 83) Proclus Commentarius in Timaeum 1, V. p. 291. Πυθαγοςτισε σε ό Τιμαιος έπεται ταις Πυθαγοςτισε αχχαίς, αύται δε ιστι αι Ορφικαι παραδοσεις. 'Α γας Ορφισε δι' αποχειτοι λογωι μυσικαι παγαδεδαίε, ταυτα Πυθαγοςτι εξεμαθεί οργιαιθικ ει Δεβιθροί τοις Θραπισίε, Αγλαοφαμία πελετας μεταδιδοσείς, ήι περι θέαι σεφικό Ορφια παρα Καλλισκών της μητρος επίνθη. Jamblichus de συτα Pythagorae, § 148.

Zennem, Beich. b. Philof. VI. Ch.



ale Jamblich, ober wer fonft Berfaffer ber Schrift bon ben Gebeimniffen ber Argyptier ift. Er ermabnt bes Dermes feiten, wiewohl er ihn fur ben urfprunglichen Cpender ber Philosophie balt 84), und von ben bermetifchen Schriften weiß er nichte, ober gibt ibnen feinen befonbern Berth. Die Urfache fcheint barin gu liegen. baf er, obgleich em Drientale, boch in Uthen feine philofont fche Bildung erhielt, und ben Plato ale ben erleuch. tetften Theologen über alles fchapte, worin er mit bem Plotin einflimmig mar. 3m Grunbe mar aber nicht fo biel baran gelegen; benn urfprunglich mar boch biefe Philosophie, ober vielinehr Theologie, auch bermerifch, und ber einzige Unterfchieb lag barin, bag einige, wie borguglich die Drientalen, bie hermetifchen Gorif. ten, anbere, wie vorzüglich die Abendlanber, ben Dr. pheus, Pothagoras ober Plato, als ben hauptcanal betrachteten, aus und burch melden alle philofo. phifche Erfenntnif ju und gelange. Daber traumte auch Proclus, wie mehrere Unbere, bon einer bermetifchen Rette, b. i. von einer Ungabl ausermablter Menichen, welche burch hermes befeeler und begeiftert morben, und baher in ben Mofteren und geheimnifipollen Urtunben ber gottlichen Beiebeit ben emgig mabren Sinn ju faffen und anbern flar ju machen bermochten,

<sup>84)</sup> Proclus Theologia Platon. I. VI. p. 403. damm voribr ine immynyng neusder, o per Egune Sidenschine och Rogiyor, um die navnge ninger ner honger, um nur die diedektinner
doinunger on avro apalor ninnenen nur ne ddienen Come
mientar zu dem Liniaus Si 117 an, aber fo, daß man
wohl fiehet, daß nicht er, sondern Jamblich, die hermetie
schie Schriften studtet hatte. Samblich, die hermetie
schie on nur meintung nur übengen nagenengen findernet um
die nur einer nach pura nur Narung und niemente wege nur übm
define onen,

gu welcher Rette er nach einem Traumbilde felbft ge-

Proclus mar alfo auf gutem Bege, bie ercentr.iche Bbilofophie betrachtlich ju erweitern. Da er inbeffen in Athen unter Sprianus auch feine Schule in ber Are-Rotelifchen Philosophie gemacht batte, fo bilbete fich baburch eine fonberbare, bieber noch nicht potgefommene Beftalt bon Scharffinn ober Grubelgeift, ber ein Borfpiel von ber Scholaftit ift. Die Unalpfe ber Begriffe, welche er bon Ariftoteles gelernt bat, bient ihm baju, Die Berftanbeswelt mit einer Menge bon erbichteten Befen ju bevollern. Er icheint febr viel auf Grundlichfeit ju balten, und jederzeit feine Rorfchungen bis auf ben letten Grund ju treiben; allein, wenn man genauer nachfiebet, fo findet man immer guden, Gprunge, und feinen Beweifen fehlt es faft burchgangig an beweifenber Rraft. Daber fommt es, baf fein Enftem, in welchem er alle Schwarmereien feiner Borganger, mit feinen eig. nen vermehrt, in eine verftanbige Orbnung ju bringen, und aus einem Urprincipe alles inftematifch berguleiten bemübet ift, boch nur ein Roman ift, in welchem alles burch Reerei gefchiebet.

Daher begehet er Die Inconfequeng, baff er bei bem Scheine einer mathematischen Evideng und bes ftrengiften Zusammenhangs feiner Schluffe, boch julept, als wenn er seinem Raifonnement seibst nicht recht getrauct batte, ju einem gewiffen Glauben (nioris) als einem Ta

85) Marinus vita Proch, p. 76. nat neos voie sienarnu, des em Equations etial seiens saches Binento, un des em Ninomage es Audayogens que agus sing noto entres sei. p. 64. Eunspius vita Porphyrii. Damascius bei bem Photius.

# 292 Biertes Sauptft. Bierter Ubich. II. Cap.

Gefchente ber Gotibeit feine Buffucht nimmt 86). Diefes ift eine neue Erscheinung in der philosophischen Welt, und wir werden ihn barüber etwas umftanblicher vernehmen muffen.

Diefer gottliche Blaube ift nicht etma wie bas Unschauen und Wahrnehmen getrennt bon bem Biffen und von ber objectiven Wahrhelt; er ift vielmehr über alle Erfennenig erhaben, und vereiniget nach ber legten Bereinigung bas 3weite mit dem Erften. Dan barf biefen Glauben nicht eima mit dem Glauben an Die fogenann. ten Gemeinbegriffe auf eine Linie ftellen. Denn wir glauben zwar biefen Gemeinbegriffen bor bem beutlichen Denfen; es ift aber boch ein theilbares Erfennen berfelben, welches mit ber gottlichen Bereinigung und Bereinfadung nicht ju vergleichen ift. Die Bernunft ift uber alle Erfenntnif erbaben, nicht allein über die erfte (unmittelbare), fonbern auch über bie gweite (mittelbare); bas Glauben ift baber auch feine Thatigfeit, welche mie ber Thatigfeit ber Denffraft in bem Erfennen verglichen werben tonnte. Denn bas Ertennen ift eine vielgeftaltige Thatigfeit, welche burch Richtidentitat bon ben Db. jecten bed Denfend getrennt ift. Der Glaube ift bagegen ernattig und gang rubig, und rubet gang und gar in bem Safen ber emigen Gute. Richts, felbft nicht bas Schone und bad Beife ift allen Dingen fo innig bertraut,

во Proclus Theologia Platonis, 1, 1, с. 25. бе регто бого запен, тог Эгог паси ест в просто пробот представ бобыта та Эгог ред вършения пас вазроно пас формо так вобытрения. Все рад и унистви иво птебат то прибот вибетел, ат веботая запения пред фото, нас розвития, втое певронобы та присти настрания, по рад телято так перем учет преводения постоя вобыта него учет прев постоя постоя него учет перем постоя постоя

fo guberlaffig uber allen Zweifel und alle getrennte Thatigfeit bes Dentens erhaben, als bas Gute (bas Unendliche). Daber ftrebt auch bie Bernunft nach einer anbern, über ben Denfact erhabenen Thatigfeit, und nach einer Bereinigung mit bem Unenblichen, welche bor aller Thatigteit bes Denfens voraus gebet. Die Geele berachtet allen Glang ber Formen bor ber Unquesprech. lichfeit bee Ginen Guten, fie lagt alles Denfen binter fich, und gebet in ihr Befen jurud, indem fie allein nach bem Guten frebt, in den Schoff beffelben gleich. fam bereiniget ju merben munfcht, und bem Einen fich allein unter allen mit zweifelelofer Buberficht bingibt. Died ift ber einzige fichere Sofen in bem gangen Univerfum. Darum merb bie Berbindung und Bereinigung mit bem Guten bon ben Theologen ber Glaube gemannt 87)

ยุเกร

87) Proclus ebenbaf. i de pe cor Seur wiest denene inegauget proper nas napa pre angar pur dispete operantes pa depr aren anne acadore" brig, ma añ ant morme muyerrene queren бракоба Тур ображивом Теко болове, нас уму Тако постав eincide med mentor days microdien, alba pineu aci ada tutur регенти ими жеот Зами вышен идирых неосженос, как и тис жести ровог, аден им чус голдаг апдатустог ў чичне эпеспра Toutetas our yest execution morne exiculture identals the ne neutur den ben unt mar, ban, ben aufert bie boten beige bei ben were mit висучная тр товантр висле что тованти знике дородине тодаль-But hat uned mus gr. sertorator Maliforein ant confresse was бане инприм вся поем жере то портог бре бо тру Вешь жере giorege war ulektor qualifiere er an aut unagoantor offen abyeine identinan, ure pag ro undar, ure re ocher, ure albe var etres aber bre micos ecis annet rote uet une nednber, une marge ajeDiftadine une bigenjarge enifichge une utingene elignperson, with the myndon. But your three man of our time energies energy ever женфотеень адоль жые жео высучых бывы аставствы, яка Your tu m meinidian nat the tur tient aphaine aber aime тействе жеге тре ти мумии ты один ужегохру, име то рег

# 294 Biertes Sauptft. Bierter Abich. II. Cap.

Mud biefer verworrenen Erfidrung, ober bielmebr Befchre bung wird man nur fo biel inne, baf biefer Glaube aber alle Bernunft und Erfenntnif erhaben, und bas Gettliche mit bem Menfchlichen, bas Unenbliche mit bem Enblichen vereinigen, und baburch ben Brund jue Montableit ber Erfenntnif bes Einen und Abfoluten legen foll. In fofern alfo ein Biffen bes Ueberfinnlichen und Abfoluten begrundet werden foll, burch etwas, welches tem Biffen ift und außer allem Denten liegt; ift biefes gunbainent allerbings ein Gloube ju nennen, nur aber fein vernunfeiger, weil biefer, wenn auch teine gureichenben, boch ungureichenbe Grunde baben muß: ba bier aber ein Grund angegeben wirb, aus welchem bie Doglichfeit einer Erfennenif bed realften Befens, feines abfoluten Genus, und bes hervorgebens bes Endlichen aus beinfelben fur bie Bernunft einleuchten foll; fo ift ber bafur angegebene Glaube, moburch bas Enbliche mit bem Abfoluten vermeinelich vereiniget wirb, fo gut als fein Grund, meil es mieberum eines neuen Grundes bebarf, um bie Deglichfeit und Realitat bes angegebenen Brunbes ju begreifen. Der Menfc foll ein Befen bon bem Abfoluten baben; um bie Moglichfeit bavon ju begrunben, mirb angenommen, es gebe eine innige Bereinigung bes Abfoluten mit allem Enblichen. Dierburch mirb aber ichon bas Abfolute ohne Bemeis vorausgefest, und bie Bereinigung bee Abfoluten und Endlichen, more auf jener Beweld berubet, bedarf eben fo febr eines neuen Grundes, ale bie Heberzeugung bon bem Geon Des Abfoluten felbft.

Wenn icon baraus ein Mangel an Granblichfeit und an bem Berufe jum wiffenschaftlichen Denten von

भारत अक्षानुस्ताः, का पान रेक्षणपा पंत्रावद्देश सामहैत्यापादः, पा हैर मान्य-प्रेरा तथा हैत्यास्य मान प्रश्नुक पान अक्षापानः, साम वर्षाः सामहोत्यास्त्राप्तः प्रेरा प्रत्यावतः, भारतः इत्याक् पानक् पान वास्त्रापा सामहैत्यास्य नेत्यापाः वास्त्राप्तः वैदायतामः Geiten bee Broclus berborleuchtet, fo offenbaret er fich noch niehr, wenn man ermaget, bag er ben Glauben nicht im fubjectiven, fonbern im objectiven Gint verftebet, bag er ben Grund ber Doglichfeit ber Erfenntnig bes Abfoluten, nicht in bem Denfchen und beffen Bernunft, fonbern außer berfelben in bem Abfoluten felbit Es ift nicht bie Riebe bon bem Blauben ber Denfchen an bie Gottheit, fonbern bon ber Glaubmurbigfeit ober Bahrbaftigfeit ber Gottheit, eine Rolge bon ber abfoluten Reglitat und Bollfommenbeit ber Gottheit, baf fie ber abfolute Grund bon allen endlichen Objecten, gleichfam die Burgel und der Stamm berfelben ift, bas Biel, nach welchem alles Enbliche ftrebe. "Dur auf bas Befen ber Wefen tann fich ein endliches Befen verlaffen, nur ibm allein bertrauen und fich gang bingeben, weil icon fein Defen nichte anbered ift, ale bie Bereinigung mit bem Albfoluten" 88). Ber flebet aber nicht ein, bag biefer objective Glaube ben fubjectiben boraus. fest. Das Butrauen auf bie QBabrhaftigfeit eines QBefens tann nicht ohne Erfenntnig beffelben und feines Befens Statt finben. Der Glaube fonnte alfe erfflich aus ber Erfenninig, nicht umgefebre, Die Erfenninig aus bem Glauben erfolgen. Proclus begebet benfelben Rebler, welcher bon allen Gupernaturalifen begangen worden, namlich eine petitio principil.

Proclus will nun auch biefen Glauben ale bas von Plato aufgestellte und anerfannte Princip ber beologie angesehen wiffen. Denn alle theologische Et-

<sup>88)</sup> Proclus ebendas. c. 3. ή δε των θεων ύπωςξει εποχειται του μεν, και κατ' αυτην αφωριζαι την όωσει των όλων. λειπεται με, ειπες εςε και άτωται το θειον γυωτου, τη της ψυχης ώπαςξει καταληπτου ύπαςχει», και δεκ ταυτης γιωειζουθαι, καθ' όποι δυνατοι. τη γιας όμοιη παιταχε φαριεν τα όμοια γειωτκεθαι.

# 296 Biertes Sauptft. Bierter Abich. II. Cap.

Erfennenig ift aus bed Drpheus Myfterien bervorgegangen, und Plato ift ber juberlaffigfte Mudleger berfelben. er baber ale Princip aufffellt, bas muß auch Plato bafür erfannt baben. Run gebet aber Plato offenbar auf fein Glauben, fondern auf ein Biffen aus. Bas mar nun bier ju thun? Die fnnfretiftifche Philofophie bat auch im Siftorifden ibre Poftulate, und bie allegorefirende Audlegung lagt fie nie in Berlegenbeit wegen eines ichembaren Grundes fur ein ber Birflichfeit aufgebrungenes Factum. Daburch weiß fich auch bier Proclus ju belfen. Plato batte irgent mo in feinen Gefegen gelagt, ber Lugner berbiene feinen Glauben und fein Butrauen, und ein folder fen nicht jur Rreunbfchaft gemacht. Dierque folgt nun naturlich, bag ber mabrhafte Menfch Butrauen berdienet und finbet, und ber Freundichaft empfanglich ift; bieraus folget bie innige Berbindung ber Wahrheit, Des Butrauens und ber Liebe, und daß nichts fo febr bie Einheit und Sarmonie unter ben Denfchen erhalt, nichts fo febr Feindschaft und Rrieg aufhebt, ale bie Treuer Ift nun, fahrt Proclud in feinem Raifonnement fort, in ben Denfchen eine folche Ginbeit ftiftenbe Rraft, wie pielmehr muß fie in den Gittern felbft angutreffen fenn? Denn fo wie Plato eine gottliche Magigung, Berechtigfeit und Et. tenntnif nennt, fo muffen wir wohl noch mehr biefenige Tugenb, welche Die gange Ordnung ber Tugenben in fich begreift, die Babrhaftigfeit und Treue in ben Gottern annehmen 89). Bir baben fcon oben (Rote \$4) ein anbered Beifpiel von einem biffortichen Poftulate gehabt. Es gibt alfo brei Dinge, melde alle gottliche und bobere Gefbirditer etfüllen, Gute, Beisheit, Godn. beie; es gibt bret Dinge, welche bie bon jenen erfull. ten Dinge vereinigen und aneignen, welche niebriger fteben

ben als jene, aber alle gottliche Bilbungen burchbringen, Glaube, Wahrheit und Liebe, burch biefe wird alles erhalten, und mit den erften Principien verbunden; Giniges burch die begeisterte Liebe; Giniges durch bie getellche Philosophie; Giniges burch die theurgische Kraft, welche beffer ift, als alle menschliche Bernunft, und die Wohlthaten ber Mantit, die reinigenden Rrafte ber Ginweihung, und mit einem Worte, alle Wirfungen der göttlichen Ginwirfung und Erfüllung in fich vereiniget 90).

Man siehet aus biefer Probe, bag Prochus wie Jamblich noch etwas hoheres als Philosophie tennen, und biefes in ben undurchbringlichen Geheimnissen ber Theurgie finden will. Go sehr er übrigens bas Eine und Absolute als bas oberfte Princip ber Dinge, bas durch tein Denten erreicht werden tonne, darstellte, so sehr bemühete er sich boch, dem Wiberspruche jum Trope, ben menschlichen Geist zur Ertennenis besselben einzuleiten, Mosticismus mit Philosophie, die Schwarmerei ber dichtenden Vernunft mit den Forschungen zu vereinigen. Daher der Versuch, die absolute Einheit als Princip aller Dinge, die Ewigseit der Welt zu beweisen, den Proces der ewigen Erzeugung, wodurch das Endliche aus

90) Proclus ebendas, чет рег ось ча получита часта часта заправа, бы патан получита час причения уста, аукдост, вофии, пайна, чет бе не им час получите под оста, вофии, пайна, чет бе не им причений пиндоста, вофии, пайна, чет бе не им вет причений пиндоста доста до пет, им подучита до на при дена федера до
маста доста пинмен до до доста пин причения час причество оста бе не
фин, доста при оста пинфин подражения подросить, под опетано, и причения бет финвы подражения подросить, под опетаном пинвы подражения подросить, под опетаном причения бет пет пинвы подражения подражения пинвы подражения подражения пинвы подражения по



### 198 Wiertes Sauptft. Wierter Abich. II. Cap.

aus ber abfoluten Einheit hervorgetreten, miffenfcaftlich gu erflaren, und enblich bie Urt und Weife ju lebren. twie bas Abfolute in bem Endlichen befannt werbe 91). Es ift in allem diefem boch eine Spur bon philosophischer Rorichung fichtbar, welche bie Lecture ber Platonifchen und Ariftocelifchen Schriften gewecht haben fann; aber ber Beift bes Plato und Ariftoteles webet uns bei aften brefen Speculationen nicht im geringften an. Die Denf. fraft flehet in bem Dienfle ber phantafirenben Bernunft; fie bietet den Scharffinn, bas Refferione., Abftractione. und Combinationebermogen auf, ihre Dichtungen burch fdeinbare Demonftrationen in ein Biffen ju bermanbein. Rein mabres reines Intereffe fur Babrbeit leitet bie Borfdungen, fonbern ein funftlich bervorgebrachtes Intereffe an ichmarmerifchen Speculationen, burch melde fchon bor ber Unterfuchung porgefchrieben mar. mas toabe fenn follte. Die bermeinten Demonftrationen finb nur nachgemachte und burch allerlei funftliche Wenbungen anbere geftellte Statfonnemente bes Plato, und erbalten nur allein burch bie Berwechfelung bes logifchen und realen Genns einigen Chein von Beweidlraft. Ungeachtet fle nun fich bon bem gewohntichen bogmatifchen Berfahren auch nicht einmal burch Drigmalitat auszeichnen, fo verbienen fie boch eine Stelle in ber Gefchichte ber Dbilofophie, weil fie ju ben letten metaphy. Afchen Speculationen ber Griechen geboren, und in ber Rolge mehrere abnliche Berfuche veranlagt baten.

Der

<sup>91)</sup> Proclus ebenbas. С. 3. ты во подели пом то вобр им та угор ти и сдефорени Эгодия вочгодия сом ти поде потог тог Эгог приуматегорично списарине. нам такты разете натог петемарования вобот. ты бе такты интеремент передисти и интрам богорично обот. ты бе такты интеремент передисти и пис пфЭгуптин и преда из разгиден такта со адарова путог бенщиго, пам так ито реже вытом спфиять.

Der hanptsat bes Reuplatonischen Spflems ift i es gibt nur ein Realprinctp aller Dinge, und die Einheit ift also die fest erfte absolute Princip. In Proclus Beweisen werden beide Sage immer mit einander verbunden, als wenn ble quantitative Einhelt die qualitative und umgefehrt, in sich schließe. Der hauptschler liegt also barin, baft man von ber logischen Einheit, als Princip bes Denfens, auf eine reale Einhelt als Realprincip schließet, und, weil es unläugbar ift, daß die Bernunft auf systematische Einheit in bem Denfen ausgehet, damit auch schon für erwiesen halt, daß es außer bem Denfen in ber Sphate bes objectiven Senns nur ein Realprincip borhanden sen sen.

I. Jebe Bielheit ift gemiffermagen ber Einheit theilhaftig. Denn fonft mace weber bas Gange, noch ein Theil bes Bielen, aus welchem Die Bielheit besteht, Eme, sonbern jeber Theil mare ein Bieles ins Unenbliche, und es mußte bann ein Unenbliches geben, was größer ware, als ein anderes Unenbliche; was fich wiberfpricht 92).

II. Alles, mas ber Einheit theilhaftig ift, ift Eins und Dicht. Eins. Denn es ift nicht die Einheit an fich, weil es blos an ber Einheit Theil bat, und alfo von ber Einheit verschieden, Dicht. Eine; in fo-

92) Proclus Inflitutio Theologica, σ. τ. παι αληθαι μιστεχει τη σε ειστ' ει γας μηθαμή μιστεχει, υτι σο έλοι έι εται, απι έκοσει του πολλοι, εξ εί σο πληθαι, αλλ' εται και τι εκ συτοι αληθοι, και τυτο εις απείχοι, και του απείχοι συτοι έκασοι εται παλιι πληθοι απείχοι — ταυτα εξ αδυίατα. στι γας εξ απείχαι απείχοι εςι τι τοι εντοι το γας απείχα πλιοι τα έτς σε εκ παιστοι, έκασο πλοιι το το εκτα μιθείος συτειθούθαι τι δυίατοι και ακα πληθοι μετιχεί το σε σε σε εκτειθούσε.

300 Biertes Sauptft. Bierter Abich. IL Cap.

fern es aber burch die Theilnahme Eins worben ift, ift es Gins 93).

III. Alles, mas Eins mirb, wird Eins burch die Mittheilung bes Einen. Denn Dinge, welche vorher nicht Eins waren, treten gusammen in Semeinschaft, und erhalten baburch bie accidentelle Eigenschaft ber Einheit. Denn tein Ding wird bas, was es ift, sondern wenn es etwas wird, so war es vorher in dem Zustande ber Beraubung. Was also Eins wird, wird aus Nichts Eins, indem in daffelbe eine Einheit hineingebracht wied 24).

IV. Was Eins worden ift, ift ein Bereinigtes (άνωμενον); als folches ift es von ber Einheit an sich (αυτούν, verschieden, denn es ift Eins und Richt-Eins 35).

V. Jebe Bielheit ift vor ber Einheit. Denn mare bie Bielheit vor der Einheit, fo murde die Emheit gwar Theil nehmen an ber Bielheit, aber nicht umgefehre, die Bielheit an der Einheit. Denn ehe noch ein Ding Eines worden mare, mare die Bleiheit, und diese kann nicht Theil nehmen an dem, was nicht ift. Eine Bielheit, welche keinen Theil an der Einheit genommen, ift aber nach I. unmöglich. Die Bleiheit ift alfo nicht bor ber Einheit.

Sink

- 93) Proclus chenhas. c. 2. is dess dum non merenes en éver, um des vurs an és neil'aves dumentes, is set non un és, maça re às alho re se.
- 94) Proclus ebenbas, o. 3. nas vo proposis is, populate va inc process is nado le nonoche vas peragas va ince, in
- 95) Proclus ebendas. c. 4, mas re fingueses, iveges ect re avreier.

Gind aber beibes bie Einheit und Bielheit ju gleicher Zeit, fo, baß felnes früher oder fpater ift, fo ift weber die Einheit an fich Bieles, noch die Bielheit an fich Eins, weil fle einander entgegengefest find. Dann ift Jebes von bem Bielen an fich nicht Eins, fondern ins Unendliche Bieles, und es gabe ein Unenbliches aus unenblichen Theilen, was unmöglich ift (I).

Die Bielheit hat alfo burchgangig Gemeinschaft an ber Ginheit, die Einheit ader an fich, nicht an ber Bielbeit, sonbern nur burch die Mittheilung, so daß bas Biele Eins geworben, an fich aber nicht Eins ift. Das Eins wird also vervielfältiget, und bas Biele vereiniget durch die Einheit, die Einheit und Bielheit find einander eutgegengesetzt, und barum konnen fie fich nicht burch sich selbst mit einander vereinigen; da fie aber mit einander in Gemeinschaft stehen, so muffen sie von etwas Underm vereiniget werden, und dieses Andere muß vor beis den sein.

Diefes Bereinigende ift nun entweder Einheit ober Richt . Einheit, und in dem letten Falle, entweder Bielheit oder Richts. Nichts tann es nicht fenn. Denn wie wollte bas Nichts etwas vereinigen. Auch nicht Bielheit. Denn sonft mare bie Bielheit vor ber Einheit. Also ift es nur die absolute Einheit, und die Bielheit ift von der absoluten Einheit entsprungen 96).

VI.

96) Proclus εδιηδαί. c. 5. παιτα αξα μετέχει τα έτει (το πληθοί), ει μεν αι το έτ το παθ' αύτο έτ οι, μηθαμφ μετέχει πληθοί, ες αι το πληθοί παιτη τα έτος ύτεξοι' μετέχοι μετ τα το εκτιχομείοι δε υπό το έτος, δι δε και το έτ μετέχει πληθοί, απτά μετ ται ψπαξει ότ έν ύθεισε, πατά δε την μετιχου εξει αχ έτ, πεπληθοί ήται θεξει αχ έτ, πεπληθοί ήται μετοι δεπ το έτ, πεπληθοί ήται μετοι δεπ το έτ, πεπληθοί η και



300 Biertes Sauptft. Blerter Abich, II. Cap.

VI. Alle Dinge find entweder Bielbeit obne Einheit in den einzelnen Dingen und der Gesammtheit berfelben; ober Einheit ohne alle Bielbeit, so daß alles in ein und baffelbe Genn jusammen geschmolgen ist; ober Einheit und Bielbeit jugleich (iv or). Bon diesen drei möglichen Fallen ift der erfte und zweite nicht ohne Biderspruch zu benten; es bleibt also nur der Deitte als dentbar überg 97).

1) Alles mas ift, ift entweder ein Etwas, ober eln Dichte. Das Etwas muß auch Einheit fenn. Dem Michte tommt überhaupt tein Genn ju. 3ft nun alles, mas ift, Bieles, fo muß auch febes von bem Bielen ein Etwas, alfo eine Einheit fenn; benn ohne biefes tonnte auch nicht eine Bielbeit fenn. Bieles obne Einheit ift etwas Unendliches, und gwar fo, baf jeder Theil mieber ein Unendliches ift. Go murbe alfo bas Unenbliche aus unenblichen Theilen befteben, und ein Unenbliches größer und fleiner fenn, als ein anderes, mas unmöglich ift. Ift feine Ginbeit in ber Bielbeit, fo wird ein und baffelbe in berfelben Rudficht abnlich und unabnlich fenn; abnlich, weil jebes ber Einheit beraubt ift; une abnlich, weil alles, mas feine Ginbeit bat, auch nicht unter einander übereinfommen tann. 3a, es wird in berfelben Rudficht, baff es feine Ginbeit bat, ibentifch, und weil jur Ibentitat Ginheit gehort, nicht ibentifch fenn. Diefes ift aber miberfprechenb. Proclus folgt bier

not not anyther and an articles, the who notes are united in anyther?

The agest an east an expension not notices of a men as united in anyther?

The agest and an animateur's series also expenses at anyther of the anyther and animateur's and anyther anyther?

The agest and anyther and animateur and agest in who would not a half generally and agest and agest anyther anyther and anyther anyther and anyther anyther and anyther anyther anyther anyther and anyther anyther and anyther an

97) Proclus Theologia Platonis II. c. 1.

bier gang bem Gange ber bialectifchen Unalnfe, welche Plato in bem Barmenibes aufgestellt bat. Gibt es feine Einbeit, fo gibt es auch feine Unjahl ber Dinge. Denn feber Theil ber 3abl und jebe Babl ift eine Ginbelt. Rable man funf und brei Dinge, fo gibt es auch eine Bablgroße von funf und brei, und bie gunfheit unb Dreibeit ift felbft eine Einheit. Done Ginbeit ale Drincip ber Jahlen gibt es quich feine Bablgrofe und aberhaupt leine Ertenntnift. Denn ipte tonnte man bon ben Dingen Etwas benfen und fprechen, wenn man in Ermangelung ber Einbeit nicht bad Beringfte batte, um Die Ratur eines Dinges ju bestimmen Bubem ift bie Mebe und bie Erfenntnif ein aus Theilen beftebenbes Ganges ohne Berbindung ber Theile und ohne Ginbeit bee Erfennenden und Erfannten gibt es alfo feine Erfennenig und teine Debe.

- 2) Ift alles Reale Einheit ohne Bielheit, fo gibt es fein Sanges, feine Theile, feinen Anfang, Mittel und Enbe, teine Seftalt, feine Veranberung, feine Joentitat und Berfcbiedenbeit, wie bied Plato in feinem Parmenibes weiter ausführt.
- 3) Es gibt alfo Einheit und Dielheit; und zwat entweder getrennt bon einander, welches aber bon dem ersten und zweiten ungedentbaren Falle nicht verschieden ift, ober in Gemeinschaft mit einander. Dieses ift der einzige mögliche Fall. Es ift alfo jedes Object eine Mischung bes Einen und Bielen \*). Da aber weber die Einheit die Urfache von dem Wesen bes
  - \*) Bie viel naber ber Wahrheit mar Platos icharfer Blick, wenn er fich in dem Rreite des menichlichen Dentens fi ter haltent, fogte: Einhelt und Butheit fen, wie es ihm dunte, eine weientliche Eigenthumachteit des menichlichen Dentens, Philebus, O. 247.



304 Biertes Sauptit. Bierter Abith. II. Cap.

Mielen, noch Dielheit die Urfache bon bem Befen ber Embeit ift; ba bie Ginheit und Breiheit einanber entgegengefest find, und einander wechfelfeitig flieben, fo muß noch ein Drittes Bortreflicheres außer Beiben fenn. meldes Beibes in eine Ginbeit bringt. Aber von melder Matur ift biefee Dritte? Entweber Einbeit ober Dicht-Einheit. In bem erften Galle muffen wir wieber fragen, ob es auch an ber Dielbeit Theil nehme ober nicht? fenes, fo muffen mir wieder ein Underes auffuchen, mas bober ift ale biefee, und fo ine Unenbliche fort. Aft biefes, fo ift offenbar, bag bie obige Bebauptung nicht mabe ift, bie Einheit nehme eben fo wenig Theil an ber Bielbeit, ale bie Bielheit an ber Ginbeit. Man tann Diefen Schwierigfeiten nicht andere entgeben, als baburd, bag man annimmt, badjenige, mad bas Gine und Biele bereinige, fen nichte an. berd, ale bad Eine, und zwar bas reine abfolute Eine, mad meiter nichte ift, als bas mefentliche Gine, welches macht, bag alle Dinge Einbeit erhalten. Denn ba wir uber biefe Ginbeit, welche mit ber Objectivitat ungertrennlech verbunden ift, in ben Objecten nichte Soberes fennen. fo fann auch bie Urfache ber Bereinigung bes Bielen nichts Soberes und Befferes als bie reine, unvermifchte Einbeit fenn, welche bie Urfache bon allem Genn und Derben ift 98)

VII. Es gibt entweder ein Princip ober viele Principe. Gibt es viele Principe, fo find fie entweder bomogen, aber heterogen, endlich ober unenblich. Gibt es

<sup>98)</sup> Proclus esendas, en on varior minoria, va ve node aprezent su fior, non ve se minoria apoe va monde, non pender ation ve fior negetivos, mode varo non ve sione voor modelate autoriant van par da vo ve fior veroposies en ve partes endre non var forma dindeposite apoeta,

ein Princip, fo ift es entweber ein reales ober nicht reales. Ift es real, fo ift es entweber torperlich ober untorperlich. Ift es untorperlich, fo ift es entweber von ben Rorpern getrennt ober nicht, und im erften Falle veranderlich ober unveranderlich. Ift bas eine Princip nicht real, fo ift es entweber geringer als jede Realitat, ober verbindbar mit Realitat ober nicht verbindbar 99).

- 1) Sind die bielen Principe beterogen, fo wird tein Ding durch fie bestimmt feyn; es gibt feine gemeinschaftlichen Principe der Dinge, sondern jedes wielt nur einzeln für sich. Denn wie tann zwischen bem, was seiner Natur nach verschieden ift, eine Bemeinschaft fenn; oder wie so etwas mit einem andern wiefen; oder wie tonnte auf diese Urt das Biele einer Einheit theilhaftig werden?
- 2) homogen muffen alfo bie mehreren Principe und nicht gang und gar ihrem Wefen nach von einander geschieden senn. Alfo haben fie erwas Gemeinsames, Ibentisches, welches in allen Principien vorhanden, und vorzüglicher ift, als bas besondere Biele, indem es eben die Verwandtschaft und bie naturliche Gemeinschaft zu Wege bringe 100).

3) Sinb

99) Ртосінь ебепбаї, шмуні тогот, я мене егот те медентог поміне на мене, я мерентогі поміне на менет, я менет те менет на ме

200) Proofus chendas, мырты то так ехено то тактада им се такия се так персан, перитеро сена тог подов. тите рез антак вебыес как то регис тре през адера спран.

Вым ква тр чата форы посывнае парпедсе.

Dennem. Befch. b. Philof. VI. 26.



306 Biertes Sauptft. Bierter Abich. II. Cap.

- 3) Gind bie Principe unendlich, fo ift bas aus Ihnen abgeleitete entweder auch unenblich, und es gibt bann ein boppeltes Unenbliches, ober enblich. mo alebann nicht alle Principe, Principe fenn tonnten : benn bas Enbliche fann nur aus bem Enblichen fommen. Die Unendlichkeit ber Principe mare alfo vergeblic. Daju fommt noch, baf bie Unenblichfeit mit ber Erfennbarfett, fomohl ber Principe ale bes Abgeleiteten, fireitet. Eind alfo bie Principe enblich, fo folgt, bag es nur eine bestimmte Babl berfelben gibt, ba eine Babl nichte, als eine bestimmte Bleibeit ift. Cepen wir aber eine Babl, fo fegen wir auch ben Grund jeder Babl, namlich bie Ginbeit. Diefe Einheit ift bad Brincip ber Bablen, und bie Einbeit wirb baber bas Princip ber Principe, und bie Urfache ber enblichen Bielbeit, und bes Befens aller Dinge (cha 101)
  - 4) Es gibt alfo nur ein Princip.
- 5) Diefes Princip tann nicht torperlich fenn, benn der Rorper ift theilbar, und bestehet aus Theilen. Diefe Theile find entweder durch-Einheit verbunden ober nicht. In bem legten Falle find fie eine Bielbeit obne Einheit, und fie machen tein Sanzes aus, benn mo die Einheit fehlet, ba fann auch nicht bas Gine aus allen werden. Sind fie aber burch eine Einheit verbunden, burch
  - 101) Proclus εξεπδοί, και συ ει μεν αποιρι αχχαι, η και τα εξ αυται απειρι, και εται διε ηδη το απειρις, η πεπερισμετα, και ετοιται ου παιται αχχαι. ει δε πεπερισμεται, δηλοι, δε εται τις αυτάι αρθροί, τοι γου γαρ αρθροί το πληθοί αρισμείο Φαμεν. ει δε αρθροί, αναγκή και το του αρθμού απαιται αυτοι μεταί προχαι αρχαι αχχαι επτι πατι αρχη του αρθροί το διοί, και συτοι το πναιερισμείο πληθοί, οποι και αυτοι αρθκοί διοί, και το του ποραι έν εται ει αναξαι έν εται ει αναλια το διοί.

burch etwas Ibeneliches, welches in allen Theilen ift, fo muß biefes nothwendig feiner Ratur nach unterperlich und untheilbar fenn. Denn mare bas Princip aller Dinge torperlich, fo ift es entweder en jebem einzelnen Theile gang ober nicht gang. In bem erften galle ift ed bon fich felbft getrennt und aufter fich. Denn Die Theile find in ben Dingen, beren Theile fie finb, außer einanber. In dem zweiten galle ift es aber ebenfalls getrennt und gerheilt, wie in bem erften. Es entftebet auch ferner diefelbe Frage, wie borber: find bie Theile burch eine Einheit verbunden ober nicht? Unb ba überhaupt ein Rorper ein Sanged ift, welched aus Theilen befichet, fo entftebet die Frage: welches ift basjenige, melches bie Theile bee Bangen bereinet und jufammen balt? Entweber muß bas Gange bie Theile, oder Die Theile muffen bas Sange jufammen halten, ober es muß noch ein Drittes außer bem Bangen und ben Theilen geben, welches ben Bufammenhang grunbet. 3ft biefes nun bas Gange, fo ift es unterperlich und untheilbar; benn mare es biefes nicht, fo mußte es mieber eine anbere Datur geben, welche bie Theile jufammen balt, welches ins Unenbliche fortgebet. Wie tonnen aber bie Theile bas Gange, bas Biele, bas Eine und bas Setrennte, bas aus ihnen beftebende zusammen batten ? Diefes laft fich wohl von bem Ginen, aber nicht von bem Bielen benfen 192). 3ft es ein Drittes außer bem Gangen und ben Theilen, fo ift es gang untheilbar, folglich obne Dimenfon und unterperlich. - Berner muß bas Princip 11 2 ewig

102) Proclus ebendas, αλλ' ει μετ το όλοι του μέροι συνεπτικού, ατοματοί σο εία το όλοι και αμέρει, ει γας συμαπαι τυτο μερίσου εσωί, παι δεπτεταί Φυσεος συίοχειο τα μέρη δυίσμετας, και τύτο οις απείρου, ει δε τα μέρη το όλε, πος τα πολλά το ένα σύνεκτικά, και τα διρχημένα το έξ κυτοι εντική τυκατικό γας αναγκά του πολλός το έη τι πέλλα τος το ένα της ένατοις δυίσμες-εχείς.



308 Biertes Sauptft. Bierter Abich. II. Cap.

ewig fenn, und feiner Zerfterung unterworfen. Denn wollte man bad lette annehmen; fo murbe fein Ding der Zerfterung entgeben, ba bas Princip bes Senns ber Dinge, woferne es nicht ewig ift, fich weber felbst erzeugen, noch von einem andern Dinge erzeugt werden tann. Ift es also ewig, fo muß es ein Bermegen haben, nicht zerftert werden zu tonnen, und diese muß unendliche fenn, daß es durch die gange Zeit ins Unendliche fen, ober ein unendliches Senn habe. Als ein solches aber tann es nicht theubar, das ift, in einem endlichen Recoper fepu 103).

ontweber getrennt von ben Rorpern, ober nicht getrennt. Ungetrennt von ben Rorpern ift daszenige, was seiner Natur nach nicht anders als in Rorpern und mit Rorpern wirfen fann. Dann wäre aber ein solches Princip teine Intelligenz und Borstellungsfrast, weiche mit einer solchen in und an Rorpern wirfenden Reaft nichts zu thun hat. Alles was zur Natur der Reafte gehört, rührt von den ersten Principien her. Diese bestimmen das Wesen jener. Kann nun das Princip der Dinge Verstand und Vernunft erzeugen, warum nicht auch für das Princip und in dem Princip selbst 104)?

6) Das

- το για Clus Chenh. οι δο αφθαρτοι σει, δυναμισ έξος τα μη φθειροσθαι, και ταυτην απειρον, ένα επ' απειρου μ του όλου χρουου. πασα γαρ πεπερακμινή τα ειναι δυναμιε φθαρτα κατα φυσια νειν, απειρου δο των αιδίων, οίε το οιναι επ' απειρου. ει δο αμερει, ασωματου αν ή την απειριας τα ειναι δυναμιε ειη, και ή αρχη των ενταν ή δυναμιε αύτη, δε ή παι το δπεκειμενου αυτη και σειν.
- 204) Реостив Свенд, макта уще та стантов (петове) вы тых прытых оте, мая скена пирем тих могих автых, се су у межу тых остых долига как иня Фрокуты усторо, пых ак вы автих ака со выпр устом.

- 6) Das Princip ift unbeweglich unb un-Beranberlich. Denn alles was fich bewegt, bewegt fich um ein anbered, welches unbeweglich ift, und wird burch bas Berlangen nach einem Unbern, ober burch einen 3wed, beffen Urfache bie Bewegung ift, in Bewegung gefest. Es tann aber entwider fich felbft ober ein Huberes begehren. Alles mas fich felbft begehrt, ift unbemeglich; benn marum follte es, ba es immer mit fich felbft in Berbinbung flebet, nach einem Unbern trachten, baber finben wir auch, bag bie bemeglichen Dinge, je naber ober entfernter fie bon bem Guten find, befto mehr ober weniger fich bewegen. Was in fich felbft bas Bute und ben 3med hat, bas ift unbeweglich und in Rufe, benn es ift immer in fid, bas ift, in bem Guten, und ba jebes mit fich felbft ibentifch ift, in bem Ibentifden. bon einem folden Befen fagen wer : es rube. Was nun nicht unbeweglich ift, ift meber in fich felbft, noch in cinem Unbern, es beweget fich nach einem Anbern, weil es bes Buten ganglich ermangelt. Bare nun bas Prancip beweglich, fo mußte es fich bewegen, weit ibm bad Gute feblte, und es mußte etwas munfchendwerthes außer ibm Allein biefest ift unmöglich. Denn bas Beineip ift bas Biel . nach welchem alles ftrebet, und obne aften Mangel.
- 7) Ift bas Princip unbeweglich, fo ift ed ein untorperliches, fich immer ibentisch bleibenbes Wefen. Aber wie hat biefes die Einheit, in wiefeen ift es eins? Ift bas Wefen ober Schn (vera) und
  bie Einheit ibentisch, so muß bas Princip ein Besen (Dbjeet) senn. Sind beide aber von einander verschieden,
  und eneweder bas Wefen, ober die Einheit bester, so
  muffen wir in dem erften Falle dem Princip das Besen,
  geben,



310 Biertes Sauptft. Wierter Abich. II. Cap.

geben, in bem zweiten aber bie Ginheit über bas Wefen und ale bas Princip bes Befend fegen 105).

Das Befen und bie Einheit find nicht identisch und mit einander verbunden. Denn es ift nicht identisch zu fagen: Eins und Eins, und Befen und Eins. Ferner murbe bann folgen, daß das Brele von dem Einen ift, welches unmöglich ift. Endlich wurde folgen, daß Breiheit identisch ift mit dem Nichtseyn und Unwefen, welches sich widerspricht. Denn in dem Wefen ift Wielheit und in dem Nichtwefen Einheit. Es muß alfo noch erwas hoheres über die Einheit und das Befen geben, da alles aus einem Princip seyn muß.

Ift bas Gine vortreflicher ale bas Genn und bas Befen, fo ift bie Ginbeit über bas Befen gu fegen, unb in bem umgefehrten Ralle bas Befen aber Die Embeit. Das Lette tann aber nicht fenn, ba bas Princip bas Bortreflichfte fenn muß. Dann murbe bas Eine burch bas Befen, nicht aber bas Befen burch bie Einheit beflimmt, und alles mas ift, mußte Einheit und Gepn, mas eine Einheit bat, auch ein Genn, aber nicht umges fchrt, mas ein Genn bat, auch eine Ginbeit fenn. Dann gabe est ein Befen, welches ber Einhelt beraubt ift. Ift biefes, fo murbe gar nichte eriftiren, benn mas ber Gine beit beraubt ift, ift gar nichte. Wir muffen alfo bor bem Benn und Befen bie Einbeit unb bas Dicht. Befen (un Boid) fegen, jeboch aber fo, bag bie Einheit baburch nicht geringer und unvollfommener merbe

105) Proclus, Chendal, et de maintres में क्रूप्त, paur arius autres araqueres, mui mes demons exerus araqueres sinu mos exarus reguns estas arius et par yan rauses arius and de , यात क्ष्रिय करावा et pai de para arius arius arius et para arius et para arius et para arius ar

werbe, ale irgend etwas, was burd bas Princip beftimmt ift, benn biefes mare Unordnung und ein Ungefabr. Das erfte Princip, Die Einheit, Die nicht bas Befen ift, muß baber entweder erhaben über alles Befen und ohne Gemeinschaft mit bemfelben fenn, ober an bemfelben Theil nehmen. Mimmt bas Befen Untheil an bein Princip, fo muffen wir fragen : Weffen Princip foll es fenn? Etwa bas Brincip aller Dinge. Allein bas Brincip aller Dinge tann bon teinem ber Dinge, beren Princip es ift, eingefchloffen fenn, fonft mare es nicht bas Princip aller Dinge. Es tann mit frinem etwas gemein baben, fonft mare es badjenige, in welchem es querft vorfommt. Daju tommt, bag alles, mas an einem anbern Theil nimnit, eine andere bobere Urfache bat, und badjenige, mas von allem getrennt ift, baber bad Bollfommenfie ift. Sieraus folgt alfo, baf bas erfte Brincip aller Dinge über alles Befen, und von allem Befen getrennt ift, und auch felbft nicht bad Befen ale eine Bugabe baben fann. Denn eine folche Bugabe mare eine Berringerung ber Ginfachbeit und der Einbeit so6).

VIII.

απασης ποιας, η μετυχοίτο αν δα ό του μη σεια, προυτου απασης ποιας, η μετυχοίτο αν δα αυτης η αυτούλως ημευχούτο είναι του αυτούλου ημευχούτου είναι αυτούλου αυτού

## 319 Biertes Sauptft. Bierter 26fc. U. Cap.

VIII. Dastenige ift bas Beineip aller Dinge, beffen alle Dinge theilbaftig finb. auf melde fie ibr Dafenn begieben tonnen. und melches bon teinem ber auf irgent eine Beife bafependen Dinge getrennt ift. Denn biefes ift allein bas fur alle Begebrungemurbige, mas urfprunglich ober auf eine anbere Beife bas Genn und die Realitat berfeiben, und baber ein gemiffes Berbaltnig und eine gemiffe Aebnlichkeit ju benfelben entbalt. Bas ift nun badjenige, mas in allen Dingen unb allenthalben vorhanden ift? Dicht bad Leben und bie Bewegung, benn est gibt viele Dinge, melde bee Rebens und ber Bewegung beraubt finb. Richt die Rube und Unbeweglichfeit; benn biefe tann nicht fenn, mo Bewegung ift. Dicht bie Bernunft, welche fonft bas Chrmurdigfte ift; benn ba mußten alle Dinge benfen, und feines unvernunftig fenn. Dicht bas Gepn unb bas Befen; benn ed gibt Dinge, Die nicht finb, fonbern werben, und infofern fie werben, noch tein eigentliches Genn und Befen haben, bie fie geworden finb. Es ift alfo nichte anbere ale bie Ginbeit; benn nimmt man biefe bon einem Dinge ober Theile binmeg, fo bort es fogleich auf Etmas in fenn 107).

IX. Das abfolute Gine ift für jebes Befen unerfennbar und unnennbar. Es ift von
aller Erfenntnig, von allem Begriff ausgeschloffen. Allein
es hat alle Erfenntniffe, alle erfennbaren Objecte, alle
Geban-

107) Proclus Chend. αναγαφ γας κα τατο ευτα των εντων άπαντων αιτίον, άπαντα μετεχεί τα οντα, ακί προς δ ταν έπυτων ύπος αυτά αναθερείο εχεί, από δ μεθένος αποσαπεί των έπωταν ύθες αναί λεγομένων, τωνο γας εθένον μένον νοία ρεί, το πρώτως είνε παι αλλώς πέτιον αυτό ου αυτών.

Man vergleiche übrigens mit biefem Raifonnement ein abnliches bes Plotins, S. 68. oben.



#### Proclus.

Sebanten, und alles mas burch Bebanten erfaßt wirb, burch eine Caufalitat aus fich bervorgebracht. Das Einigende unb von aller Erennung Ausgefchloffene foreitet boabifd, ober bielmehr triabifc in ben Dingen nach ihm fort. Denn alle Dinge bletben in bem Ginen, geben aus bemfelben bervor, unb febren fich ju bemfelben bin. Gie vereinigen fich mit bemfelben , unterwerfen fich bemfelben burch bie bon al-Ien abgefonderte Bereinigung, und begehren bie Theilnahme an bemfelben. Die Bereinigung gebt allen abgeleiteten Dingen bie Bebarrlichfeit und bie aus ihrer Urfache nicht berausgebenbe Bollfommenbeit; bie Unterwerfung fonbert ben Beraustritt ber Dinge und ben Unterfchied bon ber erften und unmittheilbaren Ginheit ab; bas hinftreben vollenbet die hintebrung und bie Burud. wubung ber erifficenben Dinge in bas Unaussprech. (iche 108).

90

108) Proclus Chend. p. 95. nes to ayrerer age tu мрити бли тин мроготин им инти нис епіатрафорленин прос шите унинген синваллереда, как то предтог для тир питич ereirnigere eurikeibninere nag ge honton eurres aber nare. nas фятог иден тиг жигтиг. иххи жилус угассыс гёррпулегаг им мичтое дори, ние идятто отпруме, инпоче то тие учисле, BRADER TH PINER, HAI THE ROYSE RADERS, HAL SHOPE ROYS HEpidanta, nata pian aitian an' aven angayays, to de briain ангоги нас чо шасус бенеропом опребунос боиблые сочас mer energ ecopairerat, maller de reinfinat. warra yap вые менн, им просоте или апогрефетац прос то ir. орга упр жие финтал прос пото нал бФигил тус генерименто пота тих бань выборыя, жиз офитил тих экспе метидифоры, жиз й мог bruder province erdidude toes deutepois unude une uvenGostuand the guntum merine succession, it ge schoole and absorge ama очтых афорібог, настич ине тре имеденти насприточа выgot ginnbiger, & ge acheait the autebochen ton publicanton une THE DIE TO RESTREE REMINISTRATE TEXABLE.

# 314 Biertes Sauptft. Bierter Abich. II. Cap.

Co wie bas absolute Eine unbegreiflich ift, so ift auch die Berein ig ung aller Dinge mit demfelben ver-borgen, unaussprechlich und unerfennbar. Denn tein Ding wird mit demfelben weber durch Singuefegung des Terftandes, noch burch aus dem Wefen entspringende Thatigfeit mit bem Einen verbunden, da auch basjenige, was teiner Erfennenis theilhaftig und aller Thatigfeit beraubt ift, boch some Stelle in der allemeinen Verbindung nut bem Einen hat 109).

X. Es gibt indeffen doch zwei Wege, auf welchen man zur Erkenntniß biefes unerforschlichen und unbegreiflichen absoluten Einen gelangen fann. Indem wir namlich auf bas herbortreten ber Dinge aus bem Einen und bas hintebren berselben zu bem selben sehen, gewinnen wir zwei Worte als Attribute bes Einen, namlich bas Gute und bas Eine, von welchen bas erste analogisch und positiv, bas zweite negativ ift 110).

XI. Das abfolute Gine hat nicht etwa blos bie Erbe und ben himmel, die Geelen und bie Thiere gemacht, fonbern auch vor biefen die bentbaren Gotter und bie bentenben Gotter, alle Gotter, welche aber die Belt und in ber Welt find, hervorgebracht; es ift ber Gott aller Gotter, bie Einheit ber Ginheiten, es

209) Proclus Chells. p. 96. αλλ' ώσεες αυτο αγωτως αν αβανώς αποκεκρυτικε και παστων εξηρησια των οντώς, έτω δη μαι ή προς αυτό των παστων διώσει αρυφίας στι και αφρασός και αγαρ κων επίδελης δυπτω προς αυτό των εντών έκατον, αδό κατα την ενεργείων την της παίως, όπει και τα γεωσούς αριοίρα τη πρώτη συτηνώται, και τα αρισής ενεργείας ετεξηρέτας ρετέχει κατά την αυτών τυξιίσης προς έτος συναφας.

110) Proclus Chenb.

Proclus.

ift über bie erften Unmöglichfeiten, heimlicher ale der ale jebe Stille, unerforschlicher ale jebes Wefen, bas heilige in ben heiligen, ben bentbaren Göttern verborgen 111).

XII. Alles mas volltommen ift, ftrebt et. was Anderes ju erzeugen, und bas Bolle fucht andern feine Fulle mitjutheilen. Wie oielmehr muß dieses bei bemjenigen Statt finden, mas alle Bollommenheiten in fich vereiniget, und nicht dieses ober jenes Gute, sondern bas absolute Gute ift. Das über alles Maß Bolle und mit teinem Dinge Mitthellbare muß alle Dinge des ersten und des zweiten Kanges erzeugen, und zwar so, daß dabei weber eine Beranberung noch Bervielfältigung, noch hervorbringende oder erzeugende Kraft gedacht werden fann. Denn sonst ware das Eine nicht bolltommen, selbstständig, nicht zureichend, nicht einfach und durch seine Bollommenheit fruchtbar 122.

Das

- 111) Proclus Chend, I. II. p. 110. και είον ύμισμομμεν αυτον (τον πρωτον θειν), πχ ότι γην και πρανον ύπετηση λιγοντας, πδ' αυ ότι ψυχαι και ζωων άπαντων γενοσεις' και ταυτα μεν γαρ, αλλ' οπ' εσχατοιε' προ δε πατιιν, ώς παν μεν το νουτεν των θεων γενος, παν δε το νοιρον εξυφηνό, παινται δε σει όπορ τον ποιμέν, και τις εν τη κοιμή θευς άπαντας, και ώς θεος ετι θεων άπαντων, και ώς θεος έναδων, και ώς των αδυνατών επεκείνα των πρωτωί, και ώς πασης έναιρξεως αγνωσοτέρου, άγως εν άγως, τες γεντείς εναποκεκρυμμένους θεοις.
- 112) Proclus Ebend. p. 101. πολλο δη αν μειζονων το πασπε της τελειστητας αν ένε συνεχον, παι ό μει τε αγαθον ετιν, αλλ' αυτε αγαθον, παι το ύπορπληρες (ει οίσε το Φαναι) γενειτικον τωι όλων εται και ύποιατικον αυτων, τη παντων εξεριέθαι, τα παγτα παραγείν, ται τη πρεθεύτον είναι, παντα όμουως τα το πρωτα και τα σοχατα των συτων απογενείν. αλλα την γενεσιν ταυτην και την προοδον, μείτε πινεμεύν το πορεί το πορεί



316 Biertes Sauptft. Bierter 26fc. II. Cap.

VIII. Das hervorbringenbe ift nothwendig bollfommiener, als bas hervorgebrachte. Aber eine Mehnlichtett muß zwischen beiben boch Ctatt
finden. Denn zwischen ganz heterogenen und ungleichen Dingen ift feine Theilnefaung moglich. Run hat
bas hervorgebrachte fein Dasenn von dem Princip, und
ist desselben theilhaftig; es muß also eine gewise Mehnlichteit Statt finden. Daraus folgt, bas das hervorbringende eber sich selbst abuliche als
unabnliche Wesen bervorbringen muß 113).

XIV. Alles von dem Princip hervorge. brachte bleibt in bem hervorbringenben; gehet es auch aus bemfelben hervor, so geschiehet ber Ausgang (neodos), so daß bas Princip sich nicht verändert, und das hervorgebrachte noch immer gewissermassen in bem Principe bleibt. In sofern es nämlich von bem Principe verfchleben ift, gehet es aus demselben heraus, in sofern es aber bemfelben ahnlich ift, bleibt es in bem Principe und ift, bleibt es in bem

Proclus wollte ben Sat philosophisch beweifen, bag bas eine Urprincip die Urfache bes Dafenns aller abrigen wirtlichen Befen fep. Diefe Erzeugung follte aber geschehen, ohne bag die Bolltommenbeit und Einsachheit bes Urprincips ben geringften Abbruch litt. Proclus bezeichnete biefe Erzeugung, welche von bem Naturgange gang verschieben ift, mit einem bis babin seiten

113) Proclus Inflitur, Theologiae, c. 88.

114) Proclus ebenbaf. 0. 30.

felten in ber Bebeutung gebrauchten Worte, namlich magayen. Diefe Ibee einer unmittelbaren Berborbrinoung, einer Schepfung, welche nur ein Grangbegriff ber Wernunft ift, und aus bem praitifchen Beburfniffe ber Bernunft hervorgebet, gebrauchet Proclus ale einen Berffanbeebegriff, und betrachtet bas Dbject biefer Ibee. welches fur uns gang unbegreiflich ift, ale eine Begebenbeit in bet Matur, bie fich bon felbft berftebe, unb bei melder man nicht fragen burfe, ob auch fo etwas, ale wir in ber Ibee benten , real moglich fen. Darum machte er auch bem Berfuch, alles Cenn aus einem Brineine abguleiten, und abndete babei fo menig eine Comierigfeit, als wenn es bloß bie Ableitung einer Reibe nieberer Begriffe aus einem hoberen galte. Im Brunbe ift auch brefe gange Debuction eine logifche Debuction ber Begriffe, indem er bas logifche Genn mit bent teglen Cenn berwechfelt, und ohne bie geringfte Bebentlichteit ju ahnben, die Begriffe und beren Dert. male in reale Befen ummanbelt.

XV. Das absolute Eine bringt alfo bie Dinge, welche querft aus bemfelben hervorgeben, als Einbeit, bas ift auf eine einheitartige Beife (einaum;) bervor, fo wie die Natur ale Natur, die Geele als Geele, bie Intelligeng als Intelligent bervorbringt 115). hieraus felgt, daß die erften hervorgebrachten Dinge felb fiftandige Einheiten (autoredeig einades), welche

Theologia Platon. 1. III. p. 101. το έσ
— εκφαιου τα μιβ δαυτο, μαλλου επέπεια της έμειστητές
οι απι πυτου καβ έπισε παζαγεί τα πρατώς απ' αυτα πρ τουτα. απι πως γας πόλως το οι η ενίπιας υφι. απιρ. απερ. από τους
απι γας ή φυσα φυσικώς, και ή ψυχη ψυχειας, και ή οις
τουρώς απερεία τα δουσεςα. απι το εν αςα καβ είσειο το
του έλωι πετιεν, και εισείδη απο τα είσε ή τροεδος ερει

#### 318 Biertes Baupeft. Bierter Abich. II. Cap.

bem Princip verwandt find, und eine demfelben angemeffene Zahl, b. b. eine einaetige, unaussprechliche und
überwesentliche Zahl sein muffen. Denn bas Princip
wird durch teine Verschiedenbeit von dem Erzeugten getrennt und in eine aubere Ordnung verset; teine Bemegung bringt eine Abspannung der Kraft berbor, daß
legend eine Unähnlichteit oder Unbestimmtheit das Erzeugte treffen tonnte. Das Eine, welches einzig über alle
Bewegung und Teennung erhaben ift, stellt die geteliche
Zahl um sich dar, und vereiniget sie mit seiner Einfachbeit, und bringt vor den Dingen die Einheiten der
Dinge zum Dasepn 116).

XVI. Go wie es eine Berfchiebenheit der Jahlen gibt, baß einige ihrem Princip naher find, andere fich weiter bon bemfelben entfernen, einige einfacher, andere jusammengesester find, fo find auch einige felbst. standige Einheiten einfacher, andere jusammengesester. Die ersten nehmen an bem Einfachern, was bem Ginem am nachsten ift, die zweiten an bem Zussammengesesteren und von der Einheit Entfernteren Theil. Je naher die Einheiten der absoluten Einheit sind, desto einfacher find sie, desto größer ift aber ihr Wirlungstreis und ihre erzeugende Rraft. Denn je meh.

anolname, une mater ab artib almohome.

Logica une ab qui antibateme que al ser au actabas de maner absolute esta antibateme que actabas que actabas que actabas esta antibateme au actabas esta antibateme acta actabas esta actaba

mehrere Eigenschaften in einem Dinge bingufommen, befto mehr Rrafte merben bemfelben entgogen 177).

XVII. Go entfpringet alfo aus ber Einbeit eine Bielheit bon Dingen, welche fich immer weiter bon ber Einfachbeit bes ab. foluten Einen entfernen, weil bie erjeu. geube Rraft nachlagt, baburch mehrere Befimmungen in bie Dinge bringt, aber auch ibre Allgemeinbeit und Einfachbeit berringert. Indeffen ift boch auch in ber unterften Claffe bee Dinge noch immer einige Achnlichfeit mit bem abfoluten Einen. (XIII.) Die Bielheit ber Dinge, mel. che ber Einheit abniich ift, ift nichte anbers, ale eine Trennung und Theilung bef fen, mad bie Ginbeit ungertrennt und ungetbeilt ift. Denn bat bas Eine eine eigentbumliche Rraft und Realitat, fo wird biefelbe ale Sattung in ber Breibeit fenn, boch mit einer gewiffen Befchrantung in Rudficht auf bas Gange 118).

XVIII. Nach ber absoluten Einheit ber Urquelle alles Guten und Schonen, bem Grunde aller Gotelichfeit, tommen bie Principe ber Duafitat jum Borichem,

- 117) Proclus ebenbal. p. 125. πανει δηπη καταφαίστη ότι τως μεν εγγυτιχού να θου έναδως όπο των πρωτικώ μετυχώθων πωι δια παλακατών ασών αναγάη, των δε ποχωσέζου, όπο των συθετωτείων, δυνάμει ελωσσαμείων, αξιθμώ δε παι αληθεί πολλαπλασιμείων όλως γως αξ προεθέσεις εν εκείνου, αφαιτιστώ είναι δυνάμεων, από το εγγυτιχού τα όνος άπλοσητε θαυμακή των το εγγυτιχού το ένα δια δλεαπτεχωίς το εντίς των έλει υπιξεχούτως διοειδερεξού και η παι έλει πετριώς το εντίς και εκτικώ.
- 118) Proclus ebentaf, p. 120. το δε αν όμοιος τη μοιαδε πληθες τυτο τει διηγημείος, όπες ή μοιας αξιαιζετώς. ει γας δυιαμές έχει και υπαςξει έδεας ή μοιας, ές αι και ει τη πληθει το αυτο της ύπαςξεως είδος μετά της ύθεσεως πρει τυ όλος.

## 320 Biertes Sauptft, Bletter Abid. II. Cap.

fchein, das ift die Granje (megas), und bie Unbegrangt heit (ameigia), aus welchen die gange Natur
ber Dinge gemischt ift. Denn vor bem Begrangten und
bem Grangenlosen, welche beide in allen Objecten borfommen, muß die Granje und bie Unbegrangtheit bergeben, als das erste Ding, aus welchem als seinem Grunbe jedes Object entspringt. Auch wurden wir die Natur
bes absoluten Einen nicht wahrhaft finden, wenn wir auf
basselbe sogleich die Objecte folgen ließen 119).

Das Eine ift über alles Berhaltenis mit ben Dbjecten erhaben, und ftehet in feiner wechselfeitigen Gemelnschaft mit denfelben (aueGenton); es ift aber auch
jugleich die Urfache und ber Grund jedes Dinges. Daber muß auch in beinselben die erzeugende Rraft bes Objectes senn. Denn alles, was etwas hervorbringt,
beingt es nach seiner Rraft hervor, welche zwischen
bem hervorbringenden und dem hervorgebrachten eine
mittlere Eriftenz einnimmt. Go ist die Rraft ein
Fortschritt, ein heraustreten und Ausspannung bes hervorbringenden, und bie
präezistirende erzeugende Urfache bes herborgebrachten.

Das Ding, welches bon biefen hervorgebracht wird, ift nicht bas abfolute Gine felbft, fondern nur einartig; es hat durch die hervorbringende Rraft beffelben feine Eriftent als ein heraustreten aus ber Ginheit, und burch bas Befen beffelben bie berborgene Bertnupfung zur Embeit.

119) Proclus ebendas, p. 138. del par sinte mes en neurcaeptera en metat, and me me un america un america, and the meso un el une od écous neochhorum épotomies, une par an una el un esta pera to és apereur meographes, adapte un tra doc education unhaque excesses — eris açu un un mesos es un oras és, é une édicates un ora una acreso era un oras reputats.

Das Eine, welches vor aller Rraft bergebet, und bas erfte ift, welches aus ber unerfennbaren, unmittheelbaren erften Urfache aller Dinge ausftießet, ift bie Granje; die bas Ding erzeugende Rraft aber bie Unbegrantheit \*\*\*\*\*).

Die Grange und bie Unbegrantheit offenbaren alfo ble erfte unerfannte, in tein Ding übergebenbe unmittheilbare Urfache. Die Grange ift bie Urfache ber beharrlichen einheitartigen und alles zusammenhaltenben Gettlichfeit; bie Unbegrantheit aber ift ber Grund, baf bie Urfache zu allem fortschreiten, fich bervielfaltigen und eine Ordnung ber Dinge erzeugen tann. Die Bereinigung, bie Ganzbeit, die Gemeinschaft ber Dinge und jedes gettliche Raß ift aus der ersten Grange; jede Theilung und Trennung, jedes fruchtbare Wirfen, alles Fortschreiten zur Bielbeit, aus ber ersten Unbegranztheit

Billes

281) Proclus ebenbaf, vo de negar vor organ am vo aneigos expanses uns aperços exemples una exemple nas aperbares mirens. To par negar, une pomple nas despidas nas operativas. Despede ante procesas nas negativas procesas nas negativas procesas nas negativas. Connem. Befch. d. Philos. VI. Th.



## 329 Biertes Sauptft. Bierter Abich. II. Cap.

MUes Gottliche beharrt und gehet ins Unenbliche fort, es bat Einhelt und Bielbeit; Die Einheit nach bera Princip ber Grange, bie Bielbeit nach bem Princip ber Unbegrangtheit. Mus biefen beiben Principien gebet alles bervor, bis auf bas lette und Unterfie. Go ent. balt felbft bie Emigfeit ale bentbares Dag und ale Grund einer unerschöpflichen Productionefraft bie Grange und bie Unbegrangtheit in fich. In fofern bie Intellie geng einheltartig und vollftandig ift, und bie Dufterformen enthalt, ift fie eine Musgeburt ber Grange; in fofern fie aber ewig ift, und alles bon Emigfeit jum Dafenn bringt , bat fie ihre unerfchopfliche Rraft bon ber Unbegrangtheit. In fofern bie Geele ibr Leben nach gewiffen Berioben burch einen gewiffen Rreislauf abmift, unb ihren Bewegungen eine Grange fest, flebet fie unter bem Princip ber Grange; in fofern fie aber in ibren Bemegungen feine Rube bat, fonbern bas Enbe ber einen gum Unfange ber folgenben ibre gange Lebensperiobe bindurch macht, vollenbet fie biefe unter bem Einfluffe ber Unbegrangtheit. Der himmel , febe Entftebung, jebes einselve Ding beweifet auf abnilche Urt den Emflug ber betben Beineipien 122).

XIX. Aus biefen beiben Principlen entfteht ein Drittes, namlich ein aus beiben Gemifchtes, bas erfte ber wirtlichen Dinge. Denn ba bie Granje bie Be-fchrantung ber wirtlichen Dinge, bie Unbegrangtheit, bas Granjenlofe ber wirflichen Dinge ift, fo tann bas, was

eden dumperer une donc une permutur menantezes donante dinuscripatere. muse per pre tracu une document, une neuman un oriente metaren efficaren muse de dinuscre, une periput menure, une é est modes apostes une el est modes apostes apostes

134. Proclas ebenbaf. p. 183. 154.

mas aus ber Bereinigung beiber herborgehet, nichts anderes fenn, als bas erfte ber wirtlichen Dinge, (bie Subftang als Gattung aller Subftangen.) ober bas bochfie unter ben wirtlichen Dingen, bas, mas an und für fich abfolute ein Ding und nichts meister ift 123)

Jebes Ding enthalt in fich bas Gepn (uria), bas Leben (zwn), und bie Intelligeng (vur). Diefe Dreiheit ift baber auch in bem erften wieflichen Dinge. Das Leben ift bas Mittlere; benn es fommt ihm sowohl Mirflichfeit als bas Gebachtwerben gu. Die Intelligeng ift aber bie Grange best Dinges. Denn in bem Gebachten ift bas Dentenbe, unb in bem Dentenben bas Ding; bas Denfenbe ift in jenem aber abjective (vontwe), unb bas Bebachte in biefem probuctive (vonew).

Das Gepn ift bas Beharrliche in bem Dinge, was fich zugleich mit ben erften Principien offenbaret, und von bem Ginen nicht herausgehet. Das Leben ift bas, was aus ben Principien berausgehet, und zugleich mit ber unenblichen Rraft entstehet. Die Intelligenz Es

## 324 Biertes Sauptit. Bierter Abich. II. Cap.

richtet die Begranzung auf die Principien, verbindet fie mit dem Urprincip, und bollendet den einen bentbaren Reeis. Die Intelligenz ift die Denktraft, das Leben ift das Denken, das Gedachte ift das Ding. Es gibt alfo ein dreifaches Sepn, ein wefentliches, ein lebendiges und ein bentendes. Alles breies ist wesentlich vorhanden, in der ersten ursprüngelichen Mischung, und dieses ist das abfolute Sepn (autouria), das erfte aller wirklichen Dinge, und gleichfam die Einheit des gesammten Inbegriffs aller Dinge 125).

Das wirkliche Ding (ov) ift nichts andere, ale eine Einheit vieler Rrafte, eine vervielfaltigte Birtlichkeit Eins und Bieles. Das Genn und die Birtlichkeit hat es von der Grange, die Rrafte von ber Unbegrangtheit 126).

XX.

- 125) Proclus (βετίδας, και η μεν υσια σο μονιμον συ ονόση, και το ταιε περιστεσιε πεχαιε όννοφαισμείνου και ανεκφείστετου συ ίναι. ή δε ζωη, το περιον και συν πέχου, και ση απειερι δυναμει συμφυέρευνοι. έ δε ναι, το υπιστέφον οιε ται αιχαιε, και συκανον ένα ναρτον παι γαζημείου, σε σε αιχαιε, και παιλον ένα ναρτον παιτή, σε δε, ζοσιαι, συ δε, νένει, παίσταν δε πειαδαι συ περιον περιον πεχαιν μιγιυμείου, λέγα δε σην υται, ή γας κυτυν-περιον περιον περιον περιον περιον περιον περιον περιον περιον το πειαδαι και παίσταν το περιον πειαδαι και παίσταν το πειαδη ναι μεν' ότα το γερονικό, μεν οίον μέναι έτα του όλου.

   επειδη ναι μεν' ότα το γερονικό, ή δε ζωη κόμει, κόμεις δε το σε.
- 226) Proclus ebendas. p. 137. nau mar vo er nat å mem mara derminen synt opphysis: pertign yag vin antique en un unique propertie, vin de dermine en un antique, unt uder abbe ver vo et a prome derminen nobbar unt branche manbles abbendes, unt der vers de ver en nobbar vers en en properties abbendes en unt branche manbles, unt dem vare et nobbar ver en.

XX. Diefes ift alfo bie erfte Dreibelt. Orange, ble Grangenlofigteit, bas Gemifchte. Die Brange ift ber Gott, ber auf ber Grange bes Dentbaren bon bem erften und unmittbeilbaren Botte fommt, alles mift und begrangt, bas baterliche jufammenhaltenbe und unbeffedte Befdlecht ber Botter begrundet. Die Brangenloffateit ift bie unerschöpfliche Rraft biefes Gottes, welche alle erzeugenben Orbnungen, alle Grangenlofigfeit, fomobl Die übermefentliche als mefentliche bis jur letten Materie aus fich barftellt. Das Gemifchte ift bie erfte unb buchfte Belt ber Gotter, welche alles berborgener Beife in fich enthalt, nach ber benfbaren Dreibele vollendet, und ben Grund bon jebem Dinge einheitortig enthalt. In biefen Gemifchten ift bie Symmetrie, Dabrheit und Schonheit, sone welche teine Difchung befteben fann 1273.

XXI. Aus biefer erften Dreiheit entspringt bie zweite. Go wie die erfte ber Ginheiten bas hochfte Ding begrundet, so bringt die mittlere Einheit bas mittlere Ding hervor, und zwar nach einer hervorbringenden Ursache. Go entsteht auf abnliche Weife die zweite Dreiheit, wie die erfte, in welcher etwas Erftes ift, die Einheit, bie

127) Proclus ebenbal, p. 139, 140, τοιαντή μετ το του νουτου ή προτεία τριας, περαι, αποιρο, μεκτον, ... δο το μευ περαι εί θεος επ' παρά πατή προιλθυν από το αμεθέκτα από προτεία θευ, πουτο μετροι και αφορίζου, και και το πατροποι παι συνατίκου παι αχραίτου του θεος γενος ύφερας, το δε απειρου δυναμικ οιταλειπτος τα θεα τυτα, πασαι τας γενητείτας διαποσμησεικ εκφαιίουσα, παι πασαι τηι απειριαί, του τε προιτείτ, από τηι απειριαί, του τε προιτείτ, από τηι απειριαί, του τε δε μίπτου δ προτείτοι παι ύψηλονατοι διαποσμού του θεου, παι προφιας τα παιτοι συνεύηθου, κατά τριαδα μευ συντίκου απειριαχού.



#### 326 Blertes Sauptft. Bierter Abich. II Cap.

ble Gottlichfeit, Die Birtlichfeit; etwas Mittleres, Die Rraft, und etwas Leptes ift, bas Ding in bem greiten Grade, bas bentbare feben. Denn in bem Denfbaren ift alles, bas Genn, bas Leben, bas Denten. Das erfte ift bem Grunde nach alles, aber verborgener Beife. Das zweite bringt die Bielbeit berbor, gebet aus bee Bereinigung bes Dinges jum Dafenn berbor. brette ift endlich bie gedachte Bielbeit, und bas Gp. ftem ber gedachten Ibeen. In bem letten Dentbaren haben bie Ideen ihre Gubfifteng: benn in ber Intelligeng muffen bie Ibeen querft fenn und fichtbar merben. Wenn nun bad Ding auf eine abgefonderte Beife in ber erften Mifchung bleibt, bann aber auch que ber Ginbeit bervorgehet und bradifch erzeuget wirb. fo ift eine Bemegung in Begiehung auf baffelbe. Bo aber Bemegung ift, ba ift auch Leben 128). Es ift alfo auch bier eine Dreibeit, Die Grange, Die Grangenlofigfeit und bas aus belben gemifchte, bas Leben, bas Ding bem zweiten Mange nach. Diefe Dreibeit ift wieder ein Gott, ber Die jeugenbe Rraft bat. Die erfte Dreibeit ift alles, ober intelligibel, einheitartig und granjartig; bie smeite

niment für an eene gunt erzug matair und gunt erzug matair under gunt an eene gunt mintere ge neut bestehen ge neut under matair under

ift alles, aber auf eine lebenbe Beife, und bem Unenb-

XXII. Die britte Ginbelt, bas Bemifchte, beingt bie britte Dreibeit hervor, in welcher bie bentbare Intelligeng ober Denktraft ihre Gubfiffeng erhält. Die bentbare Denktraft ift nichts aubers als ber Inbegriff aller Dinge, in sofern fie gebacht, und burch das Denkten auf die urfprüngliche absolute Emheit juruchbezogen werden. Daber ist diese Denktraft die Gränze, die Bollendung alles Denkbaren. Beharren in dem Genn, Fortschreiten, Burucktehren beschließt den Rreis alles Denkbaren. Die erste Dreibeit enthält das Princip der Bereinigung, die zweite der Bielheit und Nermehrung durch die fortschreitende Bewegung oder das Leben, die britte, das Princip der Unterscheidung des Mannigfaltigen, und der Gestaltung durch die Gränze, b. i. durch die Rückser zu dem Einen als dem Urersten 130).

XXIII.

- 129) Proclus ebendas, p. 141. то из пратоз так допторов тактак традов падентал перент то девдентероз, апиров выпоров тактак традов, допторов тране, уверент дене дене тране, уверент дене тране, по тране т
- 130) Ρεσείνα εξεπδαί. p. 143. ή τριτη μοιαε τει ιοητοι ειν έφειαει περε πυναι παι ανλητοι θλεαε αυτοι έποσεσε, μεσην έποσησαμιση της δυσαμιο έπυτης τα και τις ουτος, δι ής αποπληγοι το σε τυτα και αποτεριθεί περε έκυτην, τι ταυτή τοιαν και παι το υπτία ευθαισται πληθοί, παι γας το εν τυτο παι οςε ιοητοι ται και ξαι και υπια, παι υτα κατ' αιτιας, είπες το πρότωι οι, κτο περθαιών τα παίται, καθαιώς το διυτέρει, αλλ' είνι πατ' είτερειαι και επθαίω τα παίται. δια δη και των ισητών εςει είπειτων περιεί, καθ' έμοιοτητα γας απο τα ένα της προδε των είται ππυτελυμείνει, το μεν ένειο παι τα τα ένα της προδε των είται ππυτελυμείνει, το μεν ένειο διοπο

328 Biertes Sauptft. Bierter Mbfc. II. Cap.

XXII. Alle brei Dreibriten offenbaren auf eine myftische Beife bie unbelannte Caufalitat bes erften unmittheilbaren Bot. tes. Die erfte bie unaussprechliche Gin, beit; bie zweite, bas leberschwengliche aller Rrafte; bie britte, bie vollftanbige Ergengung aller Dinge 137).

Auf diese Art fahret Proclus fort, aus bem Urprincip ber absoluten Elnheit immer mehrere Principe ber Dinge oder Einheiten, und zwar in triadischer Ordnung absulciten. Er vermehrte baburch die Zahl ber Götter und Damonen bis jum Erstaunen, suchte aber die undegreifliche Menge wieder auf gewisse Classen zurückzufahren; indem er sie in Dent bare (vontoi), Dent end e (vongoi), überweltliche (vnegnoomioi) und weltliche (vnegnomioi) und weltliche (vnegnomioi) Götter eintheilte 132). Er gehet von dem Begriff der absoluten Einheit, oder eines Etwas überhaupt, als dem obersten ontologischen Begriffe aus, und such durch Bestimmung und Zusehung neuer Mersmale zulest die gange Totalität der möglichen Dinge

131) Proclus свенбаї, им уме ві чен вічни ченбаг моечние скауугійне часта перто вина ван приблика пансейна мунест мітімі, ў рег міт першо пака, рамен, ў де ма мяпаг дращем приводую, ў де ма мастейн пак актар просе-

139) Proclus in Timenum p. 291. 299.

Dinge in einer vollftanbigen Eintheilung gu begreifen. Und bierin beftebet bas gange Gebeimnif biefer Philofophie, bag er bie Begriffe und beren Merfmale in wirf. liche Dinge vermanbelt, bie Guborbination ber Begriffe für eine Unterordnung ber Dinge, bie einfachften Begriffe, welche in ben jufammengefetten enthalten flub, får Principe ber Dinge balt, und baber aus Einem alles Reale abguleiten vermeinet. Er verfahrt babet gwar nach einer nothwendigen Ibee ber Mernunft, Ginheit in bas Mannigfaltige unferer Erfenntnife ju bringen; aber auf ber anbern Geite fucht er boch nicht blog bie bochfte Einheit ju bem Begebenen, fonbern auch ju bem bon Undern und von ibm felbft erdichteten Dannigfaltigen ber Dinge. Er gebet nie ben rubigen Bang eines Rotichers, ber fein anderes Intereffe tennt ald Die Babrbeit, fonbern, weil er immer fcon bad, mas er finben will, bor ber Untersuchung feftgefest bat, fo ift fein Raifonnement, bet manchen ungweideutigen Broben eines nicht gemeinen Scharffinnes, bod immer burd Sprunge unb Inconfequengen abgebrochen. Und wenn man bie Babrbeit gefteben will, fo batte Proclus fich fcon aller ftrengen Forderungen an ben Babrbeiteforfcher begeben. inbem er einen Glauben, ber ein Gefchent ber Bottbeit ift, ale ben letten Beglaubigungsfchein feiner bobern Speculation aufftellte.

Wie war es aber möglich, bag ein benfenber Ropf nicht bie Tauschung mabrnahm, welcher er fich bei ber Sypostaftrung bloger Begriffe blog stellte, bag er nicht einsah, baß seine bichtende Bernunft ein leeres Gaulelspiel treibe? Es fehlte biesem Proclus, wie allen Schwarmern an bem Talente ber scharfen Prufung ihrer Gebanten Bor aller Untersuchung bes Princips und Grundes, ihres Systems, und ber Möglichkeit ihres Strebens nach Erkennenis bes Absoluten, überzeugt von



330 Biertes Sauptft. Bierter Abich. II. Cap.

ber Möglichkeit und Bahrheit Diefer ertraumten Ertenntniß, faben fle die innern Biberfprüche ihres Spftemes und die Leetheit ihrer Speculationen nicht ein, fonbern waren nur einzig barauf bedacht, baß fie ben aus
bem Principe abgeleiteten, ober an baffelbe angefnupften
Sägen ben Schein von Grundlichkeit verschaften.

Bas biefe Laufchung ber bem Broclus unterhielt, war eben ber ohne Brufung angenommene Gupernaturaliemus, nach welchem alle mabre Erfennenig, b. b. bie Ertenninig bes Abfoluten und Ueberfinnlichen unmittel. bar aus bem Princip alles Genne abgeleitet murbe. Mus bem Ginen gehet bas Befen und bie Intelligen; berbor; fe haben in bemfelben ihre Gubfiftent, und merben burch bas aus beinfelben bervorgebenbe licht ber Babr-Beit erfallt, erleuchtet und mit bem Grunde ihres Genns vereiniget. Alles Gottliche ift, mas es ift, burch biefes Licht, und bat burch baffelbe Gemeinschaft mit bem gotte lichen Wefen 133). Diefes gottliche Licht ift nun auch basjenige, mas bie Erfenntnif bes Gottlichen und bie innige Bereinigung mit bemfelben burch ben Glauben berborbeingt, mas macht, daß wir une felbft mit berfchloffenen Mugen in bem gottlichen Lichte betrachten, und und in Die verborgne Einheit aller Dinge berfegen 134). Dabet

<sup>183)</sup> Prool un Theol. Plat 1, II. p. 91, και γαρ ή αστα και δ τας από τα αγαθα πεσταν ύθες αποι λεγεται, και περε τα αγαθεί της επιθεί το πληθείως φυτώς επιθεί περίδετας — απε δ αις περιθείας δια το φας το ευτρε, και το ευτρε, τα παι κυτα τα τα περισβυνές , δία τα φας το ευτρε, και το ευτρε, τα παι κυτα τα τα περισβυνές , δία τα αυτο παθαποται τα φυτώς αποπληροσίες της θείως δια τρετεληφε, απι δια συθληβέρη επαρίες, έπας οι τοι θείως δια τρετο και εσις δ λεγεται, παι τη παινώς αιτίας του εντρεμένη, ρ. τοο. Ι. III. p. επή.

<sup>234)</sup> Praclus ebenbaf. I. c. 25. Man febe sben 2000 te 87.

Daber ging Proclus in biefer fchmarmerifchen Speculation fo weit, bag er fich fogar einbildete, bie gottliden Namen tamen ben Settern in Babrbeit gu, und maren in ihrem Befen gegrundet. Diefe Teaumerei bon den gottlichen Namen mag feine Theologie befchließen.

Es gibt breierlet gottliche Ramen; bie erften unb eigentlich eigenen Damen ber Gotter find in ben Gottern felbit gegrundet. Die zweiten in bem Denfen beftebenben. Dachbilbungen ber erften, finb ebenfalls gottlicher Statur. Die britten fteben bon ber Babrbeit in bem britten Grabe ab, werben burch menfchliches Denten gebilbet, enthalten ben niebrigften Musbrud ber gottlichen Dinge, und merben bon ben benfenben Menfchen theils in bem Buftanbe ber gottlichen Begeifterung, theile bee beraunftigen Denfens gebildet, inbem fie bon bem innerlich Ungeschaueten bewegliche Bilber erzeugen. fo wie bie bilbende und barftellenbe Intelligeng bon ben erften in ibr enthaltenen Ibeen Abbrude in ber Materie, bon bem Ewigen geitliche, bon bem Untheifbaren theilbare Bilder und überhaupt bon bem wirflich Gelenden Schattengeichnungen bervorbringt, fo bilbet auch unfere Bif. fenfchaft bas intelligible Schaffen nach, und bilbet burch bie Rebe Copicen. wie bon ben abrigen Dingen, fo auch bon ben Gottern felbft, inbem fie bie unjufammengefeste Matur ber Gotter burch bie Bufammenfegung, ihre Ginfachbeit burch bie Mannigfaltigfeit, und ibre Ginbeit burch bie Bielheit nachbilbet. Go bringt fie bie Ramen ber Gotter berbor, welche bie lesten Copieen ober Bilber berfelben finb. Go wie bie Theurgie jur Erleuchtung ber von Runft. lern gehilbeten gottlichen Bilbniffe burch gemiffe Beichen bie unendliche Gute ber Setter bervorrufet, und mit benfelben



vereiniget, fo offenbaret auch bie Bernunft. wiffenichaft göttlicher Dinge burch Berbin. bung und Trennung ber Laute bas verbor. gene Befen ber Götter 135).

Dad.

135) Proclus ebenbaf. c. 29. p. 69. ra pur mentien une корпотита чесь остое дого соо редистов со порож биодерия вберья Энь том Эгом, ти бе бертери им титих бранирати порfor abradroam abe gurfronme beriem erem penaber am g, un тенти рез ими тре идобосит, доучные до идировреми, име em Jim benare bichante unengenorem. unfm im enten--pare mpro eb erb , melte ean urb regoren menunder , nom уметия, им так себое Элиристия секонит се пописа форминис emoyenmentus. He yas à sur à deputisyment van es auru meurecar nous noge the unge subarre ebicher, non the annual ernen, net em aleften feiere, nat ein ebningeedungen то иддже ости собида параум, мата тог автог, осраве, теоног пар й ние был этеприя, ты юген акстинция пощен, ди дори динисти им из муры испримин опочники. more die name morrer van Bruit, wo jean morentor morrer dim vordevere , er de einder die meinidien, go de fimperer die WARDer ancine free. um fra en ru comara ndarruen, var Beide einisme ergarne anideinweis' inness pue smita nadante upadµо чаз Зеог амерена. им встер в Венгрей бен бу чене ром-Bodos ou the toe texestor annhunter oftenues mercalitate тит тит Эзия ифЭстов изивотяти, кити ти цоти ба каз й ногом тин Эсин специя сибестве пас биндосте тин прис euchaner ein anveneugengener nerne vor Jemi. Dit Recht bee tuft fich Proclus auf die Bunderfraft ber Theurgie, mos burch fie ben von Runftiern gearbeiteten Belbniffen ber Gotter einen lebendigen Beift und ein gottilches Leben eine Bubauchen vermag. Die bochft eraftirte Speculation führe te alfo bie Denichheit auf benfelben Punct jurud, auf welchem fie in bem Buftanbe bes toben Aberglaubens geftanben batte. Dermes Eriemegiftus fagt in feinem Mefteplus E. 13. barüber folgenbes: Sed omnium mirabilium vincit admirationem, quod homo divinam potuit inuenire naturam, camque efficere. Quoniam ergo proavi noffri multum errabant, circa decrum rationem increduli, et non animadvertentes ad

Nachbem wir ble Art und Beife, wie Proclus phis tofophirte, in bem bochften gluge ber Speculation charafterifiret haben, wollen wir noch feine Unficht über einige Gegenftanbe barftellen, welche ihres allgemeinen ober Zeitintereffes megen Aufmertfamtelt verbienen.

Ein

cultum religionemque divinam, invenerunt artem, qua deos efficerent, cui inventae adjunxerunt virtutem de mundi natura convenientem, camque miscentes; et quoniam animes facers nou poterant, evocantes animas daemonum vel angelorum cas indiderunt imaginibus sanctis divinisque mysteriis, per quas folas idola et benefaciendi et malefaciendi vires habere potuissent. - Sie deprum fictor eft homo, Diefe ungereimte Deinung batte auch Jamblich in feinem Wette mee ayadunrar, welche Philoponus bestritt, (Photius Cod, CXV.) aber in bem Berte von ben anppe tifchen Mofterien verwirft er fle aus eben fo fcmarmerte fchen Beunben. Uebrigens bat ber Berfaffer beffelben Berte eben bie fonderbaren Borftellungen von ben gottlie den und beiligen Damen, baf fle gottlichen Uriprungs find, und ihre geheime, ben Gottern ancemeffene Bedene tung haben, wenn fle auch frembartig und unverftanblich fenn follten; ja bag fle bann um fo ehrmurbiger und prage nantet find. de mysternis Aegypt. VII. c. 3. all' qui per ayera ten, a yera taa, nigi de nagedekapeda var ainдинен жара Эваг' том рез тое Вени жанта впрантива ест и nara farer renter ub' eier beier f bie rae Durraries muf ab-Вентов приметило та им репочтилос" изв' птог годие нати тог Змаг митог медентени шт, п им мфВеритос, п пентторос или андисирос или пата не тем Эгом вопроциямой афавfen bite at Ala monae surmint bei yodinen grifigin was and Эми оприти прицен ве им тих спропольти тре фоте прос ча го ту фиче праумата финиан авыкачнае. Вспер до ест в тогос им Вогог оде Эглис брогосично выраводское Хисинтис, титог биодетоог иг так вюрения. - им бу им нучиen ibn ganens anto anto nel unto de semineuto, nellabur pue urie, n eire dimigeie Bat bie pineit. ich ne po uch TREITARDAMES THE STREETS THE MINAMESON, SEE TETOS THE Эмис вечес нам бенермие жам тайме яхорых дляс из тор вюра-To The grangerer.

# 354 Biertes Bauptft. Bierter Abich. II. Cap.

Ein hauptpunct in bem Meuplaconifchen Spffeme mar bie Emigfeit der Belt. Denn ba in bemfelben alle Dinge aus einem Principe abgeleitet werben, Diefe 216. lettung aber nut eine logifche Ableitung ber in Dbrecte bermanbelten Begriffe ift, wobei bon allen Beitbebingune gen abftrabirt murbe; ba ferner bie Unbereinbarfeit biefer Ableitung mit ben Werftanbeegefegen ju einleuchtenb war, und baber bie Denter nothigte, an bie Stelle bes Caufalverhaltniffes bas logifche Berhaltnif bon Brund und Rolge ju fegen, welches ebenfalls auf feinen Zeit. bedingungen berubet: fo folgerte man baraus bie Emig. feit ber Belt. Denn die Gottheit ober bie abfolute Einbeit ift ber abfolute Grund ber Belt, und bie Belt ift. phaleich fie burch ben abfoluten Grund ihre Erifteng erhalten, boch nur in bem Principe gegrunbet, ber Grund und bie folge alfo nicht in ber Beit getrennt, fonbern gleich ewig.

Proclus behauptete nun auch biefe Ewigfeit ber Welt. Da biefe aber immer mehr Wiberspruch fand, je mehr fich bas Christenthum ausbreitete, so schrieb er eine eigne Ubhanblung barübet, und eichtete fie vorzügelich gegen die Christen 136). Geine bafür aufgestellten Gründe sind aber jum Theil sehr schwach, und nicht einmal scheinbar; er wollte mehr burch bie Menge, als burch bas Gewicht ber Gründe die Heberzeugung hervor-

per Sinne und'in bem Umfange, wie Dierottes, Cellus, Porphyrius und Julianus. Die Zeiten bes Tampfs mas ten uorbei, und ber Zeitpunct ber Bereinigung nabete fich. Dem Proclus als neuplatonischen Philosophen war nur noch bas Dogma von ber Weltenrstehung anftoßig, und bieses blieb es auch noch in späteren Zeiten, wie aus bes Zachatias Mitplenensis Dialog gegen Iroigteit ber Welt erhellet.

alfo

bringen. Bie wollen fie lurglich anführen, weil fie einen Beweis mehr abgeben, baß biefes Beitalter biel Achnlichkeit mit ber Scholaftit auch barin hatte, baß man, wenn bas ju Beweifenbe vor ben Brunben fcon feftgefest ift, mehr auf bie Nielheit als bie Gute ber Beweife bebacht ift.

(I 3ft die Belt entftanben, fo muß man fragen, marum nicht eber? Denn ba Gott eine unenbliche Dacht bat, fo mar es möglich, fie fruber bervorzubringen. 2) Die Ibee ber Welt ift ewig; alfo muß es auch bie Belt fenn. Denn bie Belt ift eine Abbilbung ber Ibee und begiebet fich auf biefelbe. Relative Dinge find aber jugleich; alfo auch bie Welt mit ihrer 3dee jugleich. 3) Eine wirfenbe Ilifache ift entweber ftete in Thatigleit, ober jumeilen ohne Thatigfeit. 3m erften Salle ift bie Birfung mit ibr gleichzeitig; im anbern muß tie Urfache burch eine andere in Thatigfeit gefest merben. gebet entweber in bas Unenbliche fort, ober nicht. erfte ift ungereimt; in bem zweiten Salle muß eine fiets wirfende Urfache varhanden, folglich bie Melt ohne Un-4) hat Gott bie Welt in ber Beit gemacht, fo ift er Urbeber geworben, ba er es borber nicht mar. und es ift alfo mit ibm eine Beranderung borgegangen. Mun ift aber gebe Beranberung ein Beweis eines Dangele und einer Unvollfommenbeit, welche Gott als bem bolltommenften Befen wiberfpricht. Gott ift alfo nicht Urheber ber Belt geworben, und bie Belt nicht entflanben. 5) 3ft bie Belt entftanben und berganglich, fo ift auch ble Beit mit ihr entftanben, und wird mit ihr bergeben. Alfo mar einmal feine Beit, unb mirb einmat feine Beit fenn. Dun ift aber ein mal ichon Beit, und folglich mar fcon eine Beit bor ber Beit und mirb eine Beit nach ber Beit fenn. Da fich biefes wiberfpricht, fo ift bie Beit weber entftanben, noch wird fie aufhoren.



Alfo fann bie Belt auch nicht entftanben fepn. 6) Die Bett fann nicht gerfiort werben. Gott bat gwar bie Dacht baju; allein feine Gute laft es nicht ju, baff er bon feiner Dacht jur Berftorung ber Welt Bebrand mache. Bas nun nicht gerflort werben tann, bas tann auch nicht entstanden feyn. 7) Die Theile ber Belt, ber Simmel nebft ben vier Elementen, find emig; alfo ift auch bas Sange emig. Denn bas Gange fann boch nicht feblechter fenn, ale bie Theile. Die übrigen Grunbe find babon bergenommen, daß bie Belefeele emig ift: Die Belt unmöglich aus einem Entgegengefesten babentfteben fonnen; bag bie Beltentftebung feinen Grund babe; bag relative Dinge jugleich exiftiren muffen; baff tebes Element einen ibm bon Ratur jufommenben Drt bat. Unter biefen Beweisgrunben bat nur ber bierte und funfte einigen Schein; beide aber bat Proclus nicht felbit gefunden, fondern ben erften bon Blotin und ben ameiten von Ariftoteles entlebnt.

Meber die Borfehung, bas Fatum und bas Bofe in ber Welt find noch drei Abhandlungen bes Proclus in einer lateinischen Uebersesung handschelftlich vorhanden, aus welchen erhellet, daß Proclus auch aber diese wichtigen Gegenstände, welche alle Denter beschäftiget haben, nachgebacht hatte. Und wir führen um so mehr ble hauptgebanten aus benfelben an, weil wir hier zugleich sehen, daß Proclus, wenn er selbsisständig bachte, ein heller Ropf war 137).

In

137) Eine Sanbichtift von ber lateinlichen Ueberlehung biefer Abhandlungen, welche einen gewiffen Bubelm von Worbeck, Erzbischof von Korinth, jum Berfaster bat, ift auf ber Stadtbibliothet ju Samburg befindlich Fabricius hat bie erfte gang und von ben zwei lehten einige Auszuge in seine griechiehe Bibliothet aufgenommen.

In ber erften Abbanblung fucht Proclus ben Unterfoleb swiften ber Borfebung und bem garum ju ertlaren, und ju beweifen, baf bad gweite ber eiften fa untergeordnet ift, baff bamit bie Freiheit beffehet, um die Behauptung eines gemiffin Theoborus, welcher ein De. daniter mar, ju miberlegen, welcher bofur bult, bie ganje Belt fen eine große Reite von Matururfachen, bae erfte Blied berfelben Gott, alle Freiheit aber nur em grund. Die Borfebung und bas garum naben lofee Phantom. brefes mit einander gemein, baft beides e ne Urfache ift. Die Borfebung aber ift bie Urfache alles ihuten, bas gas tum bie Urfache affer Wertnupfung, und abes Cauf liufammenhangs. Es gibt breiertet Dlage; emige, beren Subftang in ber Emigfeit, ober beren Birfen mit ber Subftang gleich emig tft; einige, beren Gubftang in ber Beit ift, bas beift, beren Gubftang nicht ift, fonbern immer ohne Aufhoren wirb, und gm.fden biefen beiben gibt ee noch Dinge, beren Gubftang emig, beren B rten aber in ber Beit gefchiebei. Proclud nennt biefe Dinge intellectuelle, animalifche und forperliche. Diefe lettern fteben allein unter bem Ratum, welches alfo alle Dinge begreift, welche in Raum und Beit trennbar bon einem anbern erzeugt und beweglich find. Das Princip berfelben ift bie Matur, und Datur und Fatum ift alfo ein und baffelbe. Das gatum und bie Matur ift baber eine unterperliche Gubftang, melde ben Rorpern geben und Bewegung gibt, alles Rorperliche nach ber Beit bewegt unb berfunpft.

Die Borfebung ift bie Urfache alles Buten; fie ift nichts anders als Gott felbft, welchem alles Intellectuelle und Sinnliche, alfo auch bas Fatum untergeordnet ift. Was unter bem Fatum fichet, flebet baber auch unter ber Vorfebung; Die Vertrupfung bat Konnem Gefc. b. Philos. VI. Th.

## 338 Biertes Sauptft. Bierter 26fc. U. Cap.

es von bem Fatum, daß es gut ift und auf etwas Gutes abzweckt, aber von Gott. Was aber unter ber Bor-fehung fichet, braucht beshalb nicht auch unter bem Fatum begriffen zu fenn, sondern ift von bemselben ausgenommen. Was die Körper wieten, thun fie aus Naturzwang ohne alle Wahl. Die Intelligenz ift aber von biefer Nothwendigseit ausgenommen, und bestimmt das Fatum zu bestimmen.

Der Menfch flebet alfo feinem Rorver nach gang unter bem Satum. In Rudficht auf feine Secle muß man aber bie finnliche und bernunftige Geele unterfchelben. Die finnliche Geele ift biejenige, beren Wirfen nicht ohne forperliche Organe und Bewegungen fepn faun. Dabin gebort g. B. bas Empfinden, bas Begehred, bie Affreten. Die vernünftige Seele berichtiget bie finnlichen Borftellungen; befchrantet und beberrichet bie Begierben und Affecten, und bemeifet fich eben baburch als uber Die ffinnliche Geele erhaben. Roch mehr verlägt fie aber alles Rorperliche und Sinnliche, wenn fie fich jur reinen Erfenntnif bee Gottlichen erhebet. Infofern alfo bie vernunftige Geele ale vernunftig, bas beigt, ihrer Das tur gemäß mirtfam ift, ift fie außer ben Ginnen unb bem Rorper thatig, und ihre Gubftang muß baber von beiben getrenat fenn, infofern fie fich aber ben Ginnen unterwirft und unbernunftig wird, find auch ihre Wirtungen finnlich und bem Ratum unterworfen. Die Geele ift aifo ein foldes Befen, welches ber Gubffang nach überbem gatum, ihren Birtungen nach zuweilen unter, zuweilen über bem Ratum ift, und eben baburch bas Mittelband gwifchen ben intellectuellen und torperlichen Wefen macht. Die Rreibeit ber Seele beflebet barin, baf fie nach ber Que gen b lebet; benn blefe ift allein fret und ohne Dienftbarfeit. Bodbeit ift aber nichts anberd ale Unvermo.

gen, und burch biefes ift bie Seele nicht allein bem Fatum unterworfen, fonbern auch gezwungen, allem bengenigen zu bienen, was Befriedigung ber Begierden gemabret und hindert 338).

hierauf schreitet Proclus zur Beantwortung einiser Einwurfe fort, welche auch bis auf unsere Zeiten ber Freiheit entgegengeseht worden find. Erstens: Die Freiheit bes Menschen ift ein leeres Phantom. Alles geschiehet burch die himmlischen Krafte. Daber schreiben wir uns auch die handlungen zu, wo wir unsere Absicht glucklich erreichten, und schieben die andern auf das Schickfal oder die Nothwendigkeit. — Dieses ist aber nur ein Wahn unwissender Menschen und eine Folge ber Eigenliebe. Die Freiheit bestehet blos in der innern Wahl oder Willfur, und biese bestimmt allein das Sute und Bose in den handlungen, nicht die handlung an sich betrachtet oder der Erfolg. Wir sind also die Urbeber

138) Proclus de providentia et fato. Bibliotheca granca Vol. VIII. p. 477. Durus autem (intellectus) factus ab its, quibus amictus fust, quando decidit, cognofeet utique, quod in iplo, quomodo neque in corporeis, (post insum enim) neque in illis, in quibus divini libertas orbitru, (ante iplum enim) led in vivere lecondum virtutem. Haec enim libera folum et inforvilis et libertate decens et potestas ut vero animae et potellans, qui hanc habet. Si autem quis in malitiam respicit, animae in debilitatem respicit, etsi babeat omnem aliam potentiam. Alia enim organorum potentia, et alia corum, quae debent uti organia. Omnia igitur anima fecundum quod virtute participat, et quod est liberam elle; secundum quod autem malitia et debilitate, et eo quod est service alie, et non fato folum, fed omnibus, ut est dicere, voientibus appetibile aut dare, aut auferre potentibus.

## 340 Biertes Sauptft, Bierter Mbich. II. Cap.

heber unferer Sandlungen, infofern fie wallfurlich find 139). 3mertene. Die Freiheit fann nicht andere gebacht werben, als wie eine Rraft, die burch feine anbere befchrantt ift, fonbern fich felbit Grangen fest (auromegiyeamror) und fid) felbft jum Wiefen beftimmt (aurevagyntor). In biefein Ginne fann nun Freiheit nur bem erften Befen gutommen, aber nicht bem Denfchen. -Diefer Begriff ift nicht ber Bigriff ber menfchlichen Freiheit; Diefe besteht nur in ber freien Babi. Der Bille gehet nur auf bas mahre Bute; bas finnliche Begehren auf bas Scheingut. 3mifchen beiben ift Die Bahl. Billur aber gebet nicht immer auf jenes, und auch nicht immer auf biefes, fonft murbe fie meber mit Niecht gelobt, noch mit Recht getabelt merben. Die D Ulur ift baber bas Bermogen ber Bernunft, bas mab. te und bas fcheinbare Gute ju begehren, moburch fich bie Geele erhebt und erniebriget, recht banbelt und fun. biget. 140). Die Rreibeit fommt baber nicht bem Erfien

139) Chent. O. 481. Natura est autem vo in nobis non esse activum solum, sed et electivum secundum se, aut eligens agere cum alio, et peccare insum dicumus et dirigere propter electionem. Quonism etsi actum bonum sit, et agens ex electione mala operetur, malam dicimus actionem. Nam quod quidem in acto bonum, propter aliud; quod autem pravum propter eligens. Sic ergo evidens est omnibus, nos actionum secundum quod sunt eligibiles, dominos existere.

140) Chenh. C. 493. 94. Anima igitur habente in fuhliantia cam quae ad ambo inclinationem es bene dico et es male, hano potentiam cius electivam vocaverant, propter quam aliud prae elio nati fumue eligere — omnis autem appetitua aut ad folum afpicit ut vero bonum, aut ad folum apparens bonum aut ad ambo. Electionem autem neque ad folum

ACLS

in und, ber Bernunft, auch nicht bem Unterften ber Sunlichfeit, fonbern bem Mittleren gu, weil wir burch bie Bernunft bas Bahre, burch bie Ginnlichfeit bas fcembare Gute ertennen. Drittens. Barum finb bie Guten ungludlich, bag ibnen ihre Abfichten fehlichlagen; marum find bie Bofen gludlich? Beigt nicht biefer Erfahrungefat, bag Borfebung und Freiheit eine blofe Embilbung find? - Allein bie Trage beweift fcon bas Gegentheil. Denn find wir nicht frei, bag wir bas Gutfenn ober Bofefenn und felbft jurechnen muffen, fo tonnen wir auch nicht über bie Greigniffe flagen, ale maren fie ber Gerechtigfeit und unferer Burbigfeit nicht angemeffen Ber nicht ale freie Urfache etwas fur fein Leben ober feinen Charafter gethan bat, tann auch nicht ben geringften Unfpruch auf irgend eine Bergeleinig maden 141). Biertens Gutmeber weiß Gott bas Runf. tige, ober er weiß es nicht. In bem letten Salle ift Bott nicht beffer ale bie Menfchen, bie ebenfalls nichte bon ber Bufunft wiffen. In bem erften galle aber ift bas Bufunftige gewiß und nothwenbig, es bort auf gufállig

vere bonum respicere dicimus, non enim utique unquam vituperaretur inte neque ad solum apparens, non enim utique et laudaretur saepe. Est ergo electio potentia rationalia appetitiva propter quam ascendit et descendit, et peccat et dirigit (recte agit).

dominis entibus, neque electivam vitam habentibus a fe iplia, neque bonis neque malis a nobis entibus, fed plasmatis aliunde, non adhuc locum habet dulutare de eventibus, entibus aliunde malis aut bonis, tauquam praeter dignitatem evenientibus. Si enum non fe iplea tales elfectrunt, neque utique retribus utrisque oportebut pro vita, neque totaliter debebitur aliquid iis, qui non funt causa vitae, quam habent.

### 342 Biertes Bouptft. Bierter Abich. II. Cap.

fällig ju fenn, und bie Freiheit ber Billfur batte feinen Gegenstand mehr. - Allerbinge behaupten einige, baf Gott alles bestimmt veraus wiffe, medurch ein all. gemeiner Determinismus eingeführt wird, biefes ift bie Meinung ber Ctoifer und Deripatetifer. Undere aber. wie Plato, lehren, baf Gott gwar alles Runferge befirmmt wiffe, biefest aber bennoch nach feiner Matur, einiges bestimmt, einiges unbestimmt, erfolge. ift bad Richtigere. Denn bie Ertenntnig richtet fich nicht nach bem Gegenftanbe, fonbern nach bem Gubjecte; wenn diefes volllommner ift, fo ertennt es auch bas Geringere auf eine volltommnere Beife. Daber ertennet Bott mas in ber Beit ift, bor ber Beit, bas Rorperliche unterperlich, bas Materielle immateriel, bas Unbeftimm. te beftimmt, bas Unbeftanbige beftanbig, und bas Ergeugte auf eine unerzeugte Beife. Aber barum bort elne frete willfurliche Sanblung nicht auf eine folche ju fenn; fle befommt ibre Beftimmtheit nicht in une, fonbern in ben Gottern, und wir banbeln ungeachtet bes gottlichen Borbermiffens boch nach unferer Ratur 142).

Einige

142) Ebent. S. 495 — 497 Quare quonism dit omnibus meliores, meliori modo omnis praeacceperunt, et hase, quae quidem funt, ante tempus quidem, quae secundum tempus, incorporea autem corporea, immaterialiter autem materialia, determinate videlicet quae infleterminata, et stanter inflabilia, et ingenerabiliter genita. Non igitur si cognoscent futurum, ex necessitate fixit huic eventum; sed buic quidem, indeterminatam ex determinate generationem dans diis autem determinatam indeterminati praecognitionem. — Quae et cognoscunt Du divine et intemporaliter quae in nobis, et noe operamur ut apti nati sumus. Et quodeunque eligimus, praecognitum est apud ipsos, nou propter in nobis terminum, sed propter eum, qui apud ipsos.

Einige bier berührte Begenftanbe führt Proclus jum Theil weiter aus in feiner Abhandlung bon gehn bie Borfebung betreffenben Fragen. Umfaßt bie Borfebung Mlles, auch bas Gingelne? 3a. bangt bon ber Borfebung ale ber Quelle alles Guten ab, und nichts entgebet berfelben, mas jum Genn ober jum Ertennen gebort. Go wie in dem Mittelpuncte bes Rreifes, ber Rreis freisartig ift, fo ift auch in ber Einbeit ber Borfebung auch alles, um fo mehr, ba biefe Ginheit mehr Ginheit ift, ale ber Mettelpunct bes Rreifes und bie Einbeit ber Babl 143). Bie fann Gott bas Bufallige vorausfeben und über baf. felbe malten? Ift bie Borfebung Die Utfade bes Beftimmten und Unbeftimmten auf eine und Diefelbe Mrt? Allerbinge. Borfeben. ift nichte anderes ale mobitbun. Que bem einen Guten ber Borfebung empfangt Mues feinen Theil, aber jebes nach feinem Dage und in feiner Orbnung, fo bag Die Borfebung ihre Ginbeit, und bad Unbeftimmte feine Rreibe'e bebalt. Die theilen fich bie Gotter mit, oder wie wirten bie borfebenben Gotter in ble ihnen untergeorbneten Befen ein? Dach ber Eigenthumlichteit eines jeben empfangenben Befend? Beenunftig in bie bernunftigen, intellectuell in bie intellectuellen, phantaftifch und finnlich in Diegenigen Dinge, welche nach ber Phantafte unb Sinn.

<sup>143)</sup> Proclus thentas. O 498. Nihil enim essagit illud unum, sive in esse dicitur et in cognosci. Et dicitur quidem et recte dicitur et in centro totus circulus esse centraliter, siquidem causa centrum, causatum autem circulus, et in unitate omnis numerus monadice, propter eandem rationem. In providentiae autem uno majori modo omnis sunt, siquidem et unum majori modo illud quam centrum et monas.

# 344 Wiertes Hauptft, Bierter Abich. II. Cap.

@ nult ! ! it leben, mefentlich und durch das blofe Gena in bi jemgen, melde ein Genn obne Leben baben '44). Bober tomme bas Bofe, wenn es eine Borfebung gibt? Es gibt ein ponfifches Bofe in ben Mo pien, bas Bibernatürliche, und en moralifched in ben Geelen, bad Biberbernunftige. Reines ftreitet genen bie Borfebung, weil bas Bofe auf bas Gute abzweckt, namlich bie Dannig. faltigfeit und Bollfommenbeit bes Univerfumd. Denn alles Bibernaturliche gefdichet, bamit erwas Maturgemafice merbe, aber nicht umgefehrt, unb poifchen ben bollfommenen Beiftern und ben unbernunftigen Geelen mußte est finnlich bernunftige Geeten geben, welche nach Billfabr banbeln tonnen. 2Benn es eine Borfebung gibt, warum gebet es ben Buten abel, und marum triumpbiren bie Boffen? Den Guten wird boch nie bie Tugend und die Gelegenheit, ihre Tugend gu bemeifen entjogen; es gereicht ibnen jum befondern gobe, baf fie Die Tugend obne alle Bortbeile bober ach. ten, ale bie Bodbett mit allen Bortbeilen. Die Abmifenheit aller Reijungen jum Bofen ift fein Gut. Das Bofe beffebet nicht in bemjenigen, mas uns begegnet, fonbern mas mir thin. Biele Bofe find burch 2Bibermartigfeiten jur Tugend bingeführt worben. Wenn bie Borfchung jumeilen gang uligleich berfahrt, g. B. eine Grabt mit ben Buten und Bofen untergeben laft. fo ift gwar bad Schidfal, bas beiben begegnet, baffelbe; aber es ift ein großer Unterfchieb, wie beibe es ertragen.

144) Proclus ebenbas. S. 499. Pro participantium iduncitate, rationaliter in rationalibus, intellectualiter in intellectualibus, phantastice et sensibiliter in its quae secundum pluratesiam aut sensum viuunt, essentialiter autem et per esse solum in his, quae sine vita esse obtinent.

jene gebulbig onb gelaffen, blefe ungebulbig. Und nach bem Tobe erwartet biefe eine ichlechteres, fene ein beffered leben. - Benn es eine Borfebung gibt, marum ift bas loos ber unbernunftigen Thiere fo berfchieben, und marum bergebten fie einander? Gind bie Thiere blofte Rorper, fo liegt nichte baran, wie und woburch fie beranbert werben; find fle aber Befen mit Cpontaucitat, fo mir. be man tiefer nach ber Urfache biefer Erfchemung forfchen muffen. - Barum folgen bie Strafen nicht unmittelbar auf die Gunben, fon. bern gumeilen eine lange Beit binterber? Die Borfebung mable bie Zeit nicht nach bem Belieben ber Menichen, fonbern nach bobern 3meden, um bie Geelen gu beifen und durch Langmuth noch mehrere gu beffern. Und bann ift bas Lafter auch an fich fcon feine eigene Strafe. Die Beit buntt und lange, aber in Unfebung ber Borfebung ift fie gar Dichte. - Barum muffen Rinder und Unterthanen fur bie Gunben ihrer Melteen ober Dbern bufen? Ginegamilie und Stadt mirb fur einen einzigen Rorper gehalten, und fie baben auch ihren gemeinschaftlichen Schutgott oder Damon (modisyog und choymog). Wegen biefer Berbindung und Bermanbtichaft find es feine fremben Cunben, fur melde fie bagen. - Da Goet fur alles forget, alles jum Guten binfubret, wie fann auch ben Engeln, Damonen, Deroen und Beltfeelen eine Borfebung beigtlegt werben? Bottes Borfebung erftredt fich uber alles im Allgemeinen und im Gangen; bie übrigen regieten auf eine untergeordnete Beife und nur gemiffe Dag. einige Damonen j. B. bas Befdiecht ber Menfchen, anbere bad Befdlicht ber Lowen, anbere bie Bift mien, einige haben bie Aufficht über bie Magen, andere über bas Berg, anbere über Die Leber u. f. m.



In der britten Abhandlung bon bem Grunde bes Bolen (negi the two nanwe unosavews) suche er ju beweifen, baff bas Bole meber in Gott, noch in ben Damonen, noch in ber Materie gegrundet fen, fonbern mannigfaltige andere Urfachen babe. Das phofifche Bofe ift basjenige, mas irgend eine Gubffant, Rraft. Thatigfeit verdirbt. Da jede Thatigfeit nur Gutes mirfen fann, fo ift bud Bofe bie Rolge einer Goma. dung, ober einer Abmefenbeit einer Rraft. Da mit bem ganglichen Mangel einer Rraft auch alle Thatigfeit aufgehoben ift, fo fann es auch fein gang reines Uebel geben, fonbern nur ein gemifchtes, welches wieder ein Gutes jur Bolge bat, be aus jeber Berberbnif eine neue Erzeugung entfteht, und bie gange Welt eine Reibe bon Erzeugungen ift. Auch bas moralifche Bofe ift nicht reines Bofe, fonbern mit Gutem bermifcht; es beftebet namlich in einer großera ober fleinern Abmeichung und Entfernung bon bem abfoluten Buten, in einem Mangel und Beraubung, wie bie Finfternif, welche eine Beraubung bes Lichte ift. Das Bofe ift baber fur bas Gingelne bofe, fur bas Bange aber nicht '45).

Das

Malum physicum, hoc est, corruptivum cujusque substantiae, potentiae, operationie, non esse malum sed bonum, quia propter bonum, et quia ex corruptione generatio, que constat mundus, et universit ordo ornatur. Non dari autem malum augures et assessasse acternames ideam et nos mali ac substantiam. Sed morale etiam malum esse bono mixtum, atque ut bonum a deo, ut malum ab alia causa impotente: nihil enim esse malum hos nis minorem majoremus declinationem, recessum, desectum et prinationem ab auroayado et tantum bono, velut tenebras a sole, Esse debilitatem et absentiam poten.

Das Bofe ift nicht von Gott. Denn Gott fann nichts Bofes wirten, er mußte gegen feine Ratur wirfen. Das Bofe ift alfo entweber nicht bon Gott, ober wenn es von Gott berrubret, fo ift es nichte Bofes. - Einige leiten bas Bofe bon Damonen ab, welche bon Datur ober aus freper Bahl bofe find, und Die Seelen verführen. Diefe Damonen find entweber auch gegen fich bosbaft, ober nur gegen anbere. In bem erften Falle beharren fle entweder in ihrer Bodbeit ohne Mufhoren, oder fle find einer Deranderung empfanglich. Das erfte lagt fich nicht benten; benn wie follte ein Defen, bas von Gott gefommen ift, unveranderlich bofe fenn tonnen? Ronnen fle fich beffern, fo find fie nicht bon Ratur, fondern nur aus bofer Gewohnheit bofe 146). Gind fle nicht gegen fich, fonbern gegen anbere nur bofe, bag fie g. B. bie Unmurbigen gudtigen, bemachen, ftrafen, fo thun fie, mas ihnen jufommt. In den Geelen beftehet bas Bofe in Schmache, bag fle nicht immer bem Befferen und bem Guten anbangen; baber Bergef. lichfeit, hinneigung ju bem Schlechteren, Rorperlichen. und ber Ungehorfam gegen die Bernunft.

Die Materie fann ben Grund bes Sofen nicht enthalten; benn Körper und Materie ift auch von Gott hervorgebracht. Die Materie ist weber gut noch bose, aber nothwendig, weil sie das Lehte ift, was von Gott hervorgegangen ift, das Unbestimmte, was in dem unterften Grade von Gott abstehet. Das die Seelen zur Materie herabgestoßen worden, ift nicht

tentiae in operando, non potentiam; partialibus malum, universo non melum.

146) Chenbaf. O. 503. Si autem transmutantur, non funt substantia mali sed habitudine, in quibus melius et deterius et vitae alia species.

348 Biertes Sauptft. Bierter Abich. II. Cap.

bie Urfache, bag fie bofe finb, fonbern fie baben geffin. biget, che fie mit ber Materie verbunden morben 147).

Das Ginte hat nur eine ewige, bestimmte, allgemeine wirfende Ursache, namlich Gott. Die Ursachen bes Bofen sind vielfach, unbestimmt
und ungeregele, andere bei ben Geelen, andere bei
ben Körpeen, namlich Unbermogen, Schwäche,
Disharmonie und Mangel ber Sommetrie,
und ber Gieg bes Schlechteren. Das Gute
bat einen realen Grund, bas Bofe ift nur
eine nothwendige Folge bes Realen 148).

Die Schmache, ale bie Ursache bes Bofen, tann nur in brei Dingen Statt finden, in ben besondern Geeten, in dem Analogon ber Scele, dem Thiere der Geele, in den Rorpern. In den Rorpern ift es bas

- 147) Chenhaf. O. 504 Sunt quibus vo meura navo and avronano materia, et animabus debilitas per cafum in materiam. Sed elle etiam en Deo corpus et materiam, ambo Dei gennemats; materiam vo neura accier fulillantialemque infinitatem perinde ut corpus mixtum a deo, una caufa dependere. Animas vero peccaste antequam in materiam detruderentur. Non este duo principia; materiam nec hos num este nec malum, sed necessarium et ab avronya
  90 imo grada distans.
- 148) Chenhaf. O. 504. Bonorum caula una, acterna, determinata universalia, factiva. Deus; malorum causae multiplices et infinitae, aliae animahus, aliae corporibus, indeterminatae, inordinatae et singulares, naturam animarum et corporum ex necessitate circumambientes, ex impotentia, incommensuratione assare, inharmonizatione et debilitate, deteriorisque victoria. Bona habent hypostasin, mala perhypostasin. Bonum species, malum sine specie ac valut privatio.

Wibernatürliche, in bem Unalogon ber Seele bad Bernunftwebrige, in ben Seelen bad Intellie gengwibrige 149).

Das Bofe ift aber fein reiner Mangel ber Kraft, feine bloge Beranbung. Denn Unvermögen tann an fich nichts wirten. Das Bofe erhalt immer feine Rraft von bem entgegengesisten Guten. Jedes Bermögen, jede Rraft ift gut; sie wird nur bofe burch bie Schwäche, burch welche ihre Birffamkelt besichrantt wieb, und von ber Natur abweicht. Das Bofe ift daher feine volltommne Beraubung, und bem Guten nicht contrabictorisch, sonbern contrar entgegensgeset

Gott ift bie Urfache aller Dinge, aber nur in fofern fie Realitat, b. b. in fofern fle gut finb. Das Bofe bat baber femen Grund nicht in Gott, fonbern in ben

- 149) Chenhas. C. 506. Tria hace, quae debilitari posfunt et in quibus est malum, anima particularie animae idolum et corpus. Corpori, praeter natu ram esse; animae idolo, praeter rationem esse; animae, praeter intellectum esse.
- contrario bono quod debile et inessicax propter mixturam boni fit, et malum efficacione et operationem transfortitur propter boni praesentiame in uno enim ambo. Secundum se malum neque agere natum est neque posse, omnis enim potentia bonum et omnis operatio extensio potentiae est. S. 506. Malum aliqualiter subcontarium nominare mibi videtur quod secundum se quidem est prinatio, quia autem non omnino perfecta est prinatio sed similiter cum habitu transsument de potentia, inde et de operari in contrariationia partem constituitur, et neque prinatio est perfecta, naque contrarium sed subcontrarium bono

350 Biertes Bauptft. Bierter Abich. II. Cap.

den Dingen. Inbesien fann man boch fagen, bag Gott auch bas Bose bervorbringt, aber nur als etwas Gutes, und bas Bose erfennt, aber nur als etwas Butes (bonisormiter) 151).

Dag bie Daterie nicht ben Grund bed Bofen enthalten tonne, wie Plato nicht allein, fonbern felbit manche ber Deuplatonifer , geglaubt hatten, jeugt von bem Gelbftdenten bed Droclud. Da er mit Undern biefer Coule Gott ju bem Realgrund bon allen Dingen machte, und felbft die Materie aus Gott ableitet; fo tonnte nicht die Materie, in fofern fie von Gott ausgefloffen ift, ale Grund bes Bofen betrachtet merben, obne Gott jum Urbeber bes Bofen ju machen. Gollte nun aber boch bad Bofe, beffen Dafenn fich nicht weg. laugnen lagt, nicht als grundlos gebacht merben, fo blieb nichte anbere übrig, als es nicht aus ber erften Urfache aller Dinge, fonbern aus ben Dingen felbft ab. guleiten. Das Bofe entfpringt aus ben Schranfen ber Rrafte, (ber Schwache), und ift alfo nichts Urfprungliches, fonbern etwas Ubgeleitetes.

to circa regem omnium in omnia ponena et illius gratia omnia et quaecunque non bona, phantalmata enim ut bona, et hace entium funt similiter bonorum, omnium causam illud appellare et non semol omnium (neque enim malorum sed et horum incansatiuum) et omnia entis causam, etenim horum tanquam entium et qua bonum unumquodque. Si itaque hace recte dicimus, et omnia utique ex providentia erunt, et malum habebit locum in entibus. Quare et faciunt dii malum sed tanquam bonum et cognoscunt, ut omnium unialem habentes cognitionem impartibiliter quidem partibilitum, boniformiter antem malorum, unialiter autem multitudinis.

Coon batte Plotin biefen Beg jur Auflofung eines ber allerschwierigften Probleme ber Bernunft eingefchlagen, und, inbent er biefe Schranten ale nothwendig betrach. tete, eine ber Leibnigifchen abnliche Theobicce aufgefiellt. Much barin bachte Proclus, wie es icheint, mit bem Plotin einstimmig. Die Gotter, fagte er, find bie Urfache und bie Quelle alles Guten; fie theilen baffelbe allen Befen mit, aber jebes Befen empfangt bas Gute nicht auf gleiche Beife und in gleichem Grabe, fonbern nach Befchaffenheit und bem Mage feiner Matur. Befen empfangt alles bas Gute, beffen es nach femer Matur empfanglich ift. Es tann nicht beffer und bolltommener fenn, als es wirklich ift. Je niebriger ein Befen auf ber Ctufenleiter ber Dinge ftebet, befto meniger fann es bas Gute, welches es empfangen bat, rein und unberborben erhalten. Se mehr es jufammengefest, mannigfaltig und vielgeftaltig ift, befto weniger fann Die Einfachbeit, Einartigfeit und Unveranderlichfeit, welche Gefchente ber Gottbeit finb, fortbefteben, ift alfo beranberlich, und es befigt nicht allein mirfenbe Rrafte, fonbern auch Bermogen, und in feinem Befen ift fcon etwas von Maturmibrigfeit und von ma. terletter Gomade eingemischt 152). Diefe Gage folgen

### 352 Biertes Sauptft. Bierter Abich. II. Cap.

folgen aus ben beiben Grunbfagen: Gott ift bad Beineip aller Dinge burch eine forigefiste Thangfeit ber probucirenben Rraft ber Gottbeit, und alles Erzeugte ift unvollloimmner, ale bas Erjengenbe. Da aber ber cefle ein Poffulat ber Bernauft ausbrudt, mel bes nur anf bem prattifden Intereffe, nicht auf einem Biffen berubet, und ber zweite ebenfalle nie apodifrifch ertannt werben fann, weil er eine theoretifche Ginficht bee erften borausfest, Die fur ben menfchlichen Berftand unmöglich ift, fo ift auch baburch bas Bofe in ber Beit gar nicht erflatt, noch weuiger Gott megen beffelben gerechtfertie get. Denn entweder gibt es fein Bofed, ober wenn biefee nicht gelaugnet werben tann, fo ift Gott bie Urfache beffelben, weil er alle Dinge mit ihren Schranten erft bervorgebracht, alfo die Urfache ift, bag ein Wefen bes Outen nur in einem eingeschrantten Grabe empfanglich lft. Much wird badurch bas moralifche Bofe ju einem phofischen gemacht, und am Ende ein allgemeiner Rata-Lidmus aufgeftellt.

Proclus hatte eine große Unjahl von Schulern, welche der Denfart nach murdige Rachfolger diefes Mannes waren, ob fle gleich nicht feinem Ruhme gleich famen.

unen all unter hele:

an bethe ale gewichte urtempeer whym has upper assedues
exultations who are applicated; all am gewichten gewicht war
exultations who are applicated; all am gewicht herefores and unter product and under the foreign and applicated; and applicated and under the foreign and applicated; and applicated and under the foreign and applicated and applicated

famen. Was aber an einigen berfelben am meiften bemertenswerth ift, ift biefes: bag ber Geschmad an
einer so boch fliegenben und boch nur eitel Wahn gebahrenden Philosophie fich nach und nach vereingerte, bag
ble vielen Versuche, ble Dauptsage berfelben bin und
ber zu breben und zu wenden, wozu der Mangel an
wahrer Ueberzeugung nothigte, zulest ben Glauben an
die Unfehlbarteit biefer schwärmenben Philosophen
schwächte, und die Verbindung bes Aristoteles und Placto, welche das Eigenthumliche der neuen Athenieralschen
Schule ausmachte, endlich auch, wenn gleich noch zum
Theil aus unlautern Maximen, das Studium einiger
realen Renntniffe wieber etwas empor brachte.

Marinus aus Klavia Meapolis in Dalafting, ber unmittelbare Dachfolger bed Proclus auf bein philo. Topbifden Lebrftuble ju Miben, mar ein Dann, ber fich bauptfachlich mit Dathematit und ber Ariffotelifchen Philofophie befchaftigte; ein heller und nuchterner, nach ber Unficht bes Damascine aber beidrantter Ropf 153). Proclus, melder ihn febr boch fchate, Scheint nicht fo uber ibn geurthellet ju haben. aber anberte fich auch bie Unficht und Denfart bee Da. rinus nad Proclus Tobe in manchen Buncten mefent. lid. Go lange ale Proclus lebte, mar er ein fcmar. merifcher Berehrer feines Lehrere, wie auch feine Lebendbefchreibung beweifet, worin er benfelben ale einen Sugendbeiben, ale einen gottlichen Dann, burch alle Brabicamente ber niebern und bobern, ber menfchlichen

153) Damascius vita Isidori (Photii Bibliotheca c. 242. p. 1053.) năn d Magner et de diederrer um et de experter, (chiya de raura eci) dadee ur, a fabriar audata rur comparur nagnapirios, et de ra caque fidagani decipara nagnapirios.

Ronnem. Befc. b. Philof. VI. Eb.

### 354 Biertes Sauptft. Bierter 26fc. II. Cap.

und gotelichen Tugend barguftellen fucht, und babei mehr Enthufiasmus als Beurtheilungefraft beweifer. Allein fpaterbin fcheint ibm über manche Buncte bes phie Tofophifchen Guftems ein Licht aufgegangen gu fenn, wie man baraus fchliefen fann, bag er einen Commentar über ben Parmenibes bee Plato ichrieb, und barin bon einem gang anberen Befichtepuncte ausging, ale Beo-Diefer hatte namlich in bemfelben nichts als gebeimnifvolle Lehren bon ben Gottern gefunden, welche er durch eine allegorifche Deutung aufzutlaren fuchte; biefer aber überzeugte fich, bag Plato nicht bie Gotter, fonbern bie Ibeen jum Begenftande bes Dialogs gemacht Inbem er bie Grunde Diefer Erflarungsart in einem Briefe an feinen Schuler Ifiborus aus einan. ber feste, ichrieb biefer bagegen eine polemifche Epifich, und vertheibigte bie gottlichere Auslegung bes Dialogd 154),

Seperianus ein anderer Schuler Des Proclus mablte an bie Stelle ber fpeculativen Philosophie bie gesichaftwollere Laufbahn eines Staatsmannes und Richters. Astlepiobotus aus Alexandrien hatte eine aufer-

154) Sundan voce Morenes: под бо кам проторог бо опремента для проторог бо опремента доброг про вами проторог бо опремента проставлений пробрам про выправляют проставлений пробрам про выправлений пробрам проставлений проставл

#### Astlepiobotus. Beraistus.

355

Er.

auferordentliche Meigung jum Ctubium ber Matur, borjuglich in bem Pflangen . und Thierreiche, und las ju bem Ende nicht allem bie Berfe ber alteren Raturbifte-lier, fonbern fammelte auch eine große Menge eigner Beobachtungen. Er verband mit ber Maturbetrachtung bas Studium ber Mathematif, und auch die praftifche Dbitofopbie batte fur ihn Intereffe. Der Ginn fur bie Doffet und Schmarmerer fehlte ibm; er blieb bei ber Erfabrungemele fteben, und fuchte biefe gu ertlaren, ohne ju ertraumten Principien feine Buffucht ju nehmen. Diefes mar aber in ben Augen ber Schmarmenden ein großer Unftoff; biefe beichulbigeen ibn, bag er fich uber bie gemeine Philofophie nicht erheben tonne 155). Das Begenftud barin maren zwei anbere Megnptier, beraid. tus und Afflepiabes, welche nichte ale Religione. fchmarmer maren, ber erfte mehr in ber Pragis, ber ameite mehr in ber Speculation. Beraldfus batte pach Damascius und Guibas Berichten etwas Gotilie des in feinem Wefen, welches fich nicht allein in feinem Leben, fonbern auch noch nach feinem Lobe außerte.

155) Suidas Severianus v. Asclepiodotus. Damass cius bei bem Photius C. 242. p. 1053. w de i Acmanuscores un chenduce un escheta, un vou nairent edefa Tor midgaron, all anogen has aftererer, average de a lieus мухние воз могое вметь брым, модые то или ти Энстида ты прауматы, бен афия им зояти, им ты Паптыю abaigerm dimeine" meer de eni Ochinne va nas Xabdulum uibaдотория пофініт, ими тов полов фідопофіни ная визунірати. ere punites ethereres mor de Couradopias vos mus fauros жития не коринестиче в бенитие или се чем ни Эпропель, мф<sup>\*</sup> нь как ета та ада то разум так филон апазориато казок. во чом пер. ядио бе пам претиг што та писторучи втехнеры, non neor was not no Cattofesia anderites and Bengine, вой иль, не экст эккиг, ты куханы испраты акончицаpatron (f. and desirant patron), mains de grandes and antayer sur Taids Tar Over Car megizaspiter.

3 2

### 356 Biertes Sauptft. Bierter Abich. II. Cap.

Er fonnte durch eine Urt von Inflinct Die lebenben und tobten beiligen Bilbmiffe, (b. t. bie bon einer gotelichen Matur befeelten lebenden und tobten Wefen) unterfebete ben. Benn und mo er ein folches fabe, fo empfand feine Bruft ein beiliges Riopfen, fem Leib und Geele hupfte auf bor gotelicher Begeifterung. 23o er brefes nicht empfand, ba war feine Gpur von gottlicher Beferlung. Go entbectte er auf eine abnliche Beife burch eine befondere Urt von Ropffcmerg alle Beibeperfonen. welche unrein maren, fo balb als fie anfingen gu reben. Und ale er geftorben mar, feuchteten feine Bemanber nicht allein, fonbern flelleen auch in ben Lichtgeftalten gebeimnifvolle Borte bar; um feinen Leib fcmebren gettliche Geffalten, aus welchen befannt murbe. mit welchen Gottern feine Grele Umgang gehabt batte. Ein Traum hatte ihm offenbaret, daß er Bacchus fen 156). Affleprabes mar weniger gereifet ale Beraisfus, bagegen batte er mehr bie agnptifchen Schriften ftubirer. und fich mit ber Theologie feines ganbes verteaut gemacht, auch ein Wert über Die Urbereinftimmung all Religionen ober Theologicen gefchrieben 15?).

Es fehlte ebenfalls nicht an Athenienfern, welche ber leeren Speculationen und Schwärmereien überdruftig waren, und ber Philosophie eine andere, ber Menschhele angemeffenere Bestimmung gaben. Unter diesen zeichnete sich hegias aus, mabrscheinlich ein Entel bes Plustarchus Mestorins. Ungeachtet Proclus ein großes Bertrauen auf die Denfart dieses Junglings feste, und ihm baber zur besondern Auszeichnung früher als andere die Shaldaischen Oratel ertlätte, so befriedigte ihn boch diese Phis

<sup>156)</sup> Demascius beim Photius, C. 242. p. 1050. Suides Beatener.

<sup>157)</sup> Suidas Hensener.

Philosorbie so wenig, baß er sie vielmehr zu verachten anfing 158). Damascius sucht die Ursache in dem Reich-thume und der Menge von Schmeichlern, welche ihn von dem betrachtenden Leben abzogen; allein, da diese Gleichgultigseit gegen die schwarmerische Philosophie mehreren Andern gemein war, so ist dieses gewiß nicht die Ursache. Suidas sagt noch außerdem, daß er für die Natursunde Wischegierde gehabt habe 169). Ein gewisches religiöses und sittliches Interesse, das aus der Schule des Proclus einen schwarmerischen Ansteich erhalten hatte, scheint sein ausgezeichneter Charafter gewesen zu senn.

Bei diefer Denkungsart war es kein Bunber, bag ble Wiederbesegung des Platonischen Lehrstuhles in Uthen manche Verlegenhelt vernrsachte. Man wünschte auf ber einen Seite die goldne Kette, d. i. die ununters brochene Reihe ber in dem mysischen Sinne ber Neuplatomere philosophirenden, den Aristoteles mit dem Plato, die Mythen und Orakel und alle Religionsdogmen mit dem Plato vereinigenden, mit Sekehrsamkeit und Ansehen ausgerüsteten Lehrer zu erhalten. Uthen war einmat wieder der Hauptsis des philosophischen Studiums gemorden, und eine Menge von Jünglingen strömte von allen Seiten herbei, seltdem Sprianus und vorzüglich

<sup>158)</sup> Damas cius. Photius a. a D. S. 1063 не товатог ущ активиры федогофия патифоргадыем иде микота Адруги, його іщенкары метробризу вка 'Нуш, яда Дехінда (Адхінда) то рыз бдог та матрот на одгущ по дімформ, нем коддиг адриг, не протиг та до ем федогофии проти парерент, м'яз прос типта пенупун по дім так на мижнопертог патром пеняг, бера де дана проведдиреног, гепер ты ітеры. Suidas 'Нушт.

<sup>259)</sup> Suidas: ader er hidopadie, den ene prem etige-

### 353 Biertes Sauptft. Bierter Abich. II. Cap.

Proclus die Echeftelle mit fo viel Ruhm beffeibet batten. Co febr aber auf der einen Ceite Diefe Chre und eine anfebuliche Ginnahme eine Menge bon Competenten berbeiführen mußte, fo fehlte es boch an Mannern, welche Die erforberlichen Renntniffe, Safente ober Reigung bagu hatten 160). Und biefes fonnte nicht andere fenn. Der Geift ber Philosophie, in welche bieher bie Junglinge eingeweihet worben maren, mußte bie guten Ropfe balb nut Salifun erfullen, ober fie verfchroben machen; alles Intereffe und alle Rraft jum Gelbitbenfen erflicen, ober benfelben eine einfeitige und berfehrte Richtung geben. Weju bedurfte er noch einer befondern Cultur bes Belfted, e ned mubfamen Forfchens, ober eines befchmerlithen Ctubiums ber Dentmaler ber Gelebefamtert, ba bie unmatelbare Erleuchtung bon oben berab, und bie Theurgie, bie fo leicht ju erlernen mar, bie Biemeinfchaft mit Gott, Geligfeit und eine übermenfchliche Berebeit gemahren fonnte? Und auf ber andern Geite mußte es jebein nur etwas benfenben Ropfe einleuchten, wie menig eine folche Philosophie gur mahren Beredlung ber Menfch. beit mirfe. Diefes icheint auch ein Sauptgrund gemefen ju fenn, ber ben Degias gegen bie ihm angetra. gene Lehrerftelle abgeneigt machte, ale Marinus feiner fcmdchlichen Gefundheit halber fie nieberlegen wollte. Er bielt die Beobachtung ber Meligion und bie Beforgung priefterlicher Beichafte für etwas Gotelicheres als Die

160) Damascius heim Photius C, 242. 3. 1058, δεδιαε δε δ Πρεκδες περι τη Πλατανός χρεες τη αντι σειχή, με ήμει απολική της πολιε της Αθηνίας. — ή ταν διαδοχαι ανία, αχ είς οἱ πολλοι νομέζεσι, Ηλατανός τις το αιεδαθεί πεντες γας πι εἰ Πλατανό, απο μενοι τοι εν Απαδημίη εικατητο ακπον, & ή προσεδεί νομικατών τρικό ή δε της ανίας όλης χιλιών τι παι αλειδιών ύπεχεις και Πρεκλά, πολλας των αποθείτες περιματία τη σχολή καταλιμπαιώτας. Damaschis εταιδρεί 3. 1066, είπες ψηφισμά της διαδοχής.

ble Philosophie. Isiborus, Marinus Nachfolger, gab ihm zwar barin Recht, suchte ihn aber baburch auf einen andern Entschluß zu bringen, daß er ihm vorstellte: Diejenigen, welche Sotter werden wollten, mußten erft Menschen werden. Daber habe Plato auch gesagt, es tonne für die Menschheit nichts wichtigeres und heilsameres geben als die Philosophie. Freilich scheme es, als ob die Philosophie ihres hohen Alters wegen eine sehr ungewisse Existenz habe 161). Mein er richtete dennoch nichts aus. Und in der That konnte weder Platos Autorität, noch der angeführte Grund, der selbst den Unsinn in Schutz nahm, gegen die Stimme der Ersahrung und bas unmittelbare Gefühl sich geltend machen.

Unter biefen Amftanben erhielt Ifiborus bie Lehrerftelle, mehr aus Zwang, als aus freiem Entschluffe. Denn er war nicht mit ben Borbereitungswiffenschaften gehörig ausgeruftet, und mit feinem wiffenschaftlichen Intereffe erfüllt 162). Mit ber Dichtlunft und

161) Damascius beim Photius a. a. O. S. 1066. ег де Эгготего Хения, ей вы Фиг, и Нуна, вдере прос поток д Гегдирос, и Гегатия праумятым: Фоди рез тито кири адам притик медения устоядии тих оворения дене день ден изго им в Пдитик офи, ра воден на педения ренедо придок федовофия, иди тито вырабния на вы бизе встам в тих пирик, то да выхани ущем не подром.

εδε) Suidas: Ilidorus: εφιλονοφηνε μει ύπο του αδελφου, είπες τις αλλοι, ει του μαθημασι. επιμελης τι και ει έιξους, και τα περε ταυτα κατασκευαζειο ώπαντας με επισ είπεις, ξιακοτατικ ευ ύπεςβολην. εμοι τε δοκεις, την ζωην μετ ην φιλοσοφοι' τα δε πεος επισημην α διεξητασμείος, αγυμιασος με μαλλοι η αφυρε τα διαλευτίκα. Damas si us 1. c. Θ. 1067. Damascius abet blieb in feinem Urtheile über ben Hidorus fich nicht gleich. I'hotius Cod. 181.

fagt

## 360 Biertes Dauptft. Bierter Abich. II. Cap.

und Mbetorit batte er fich wenig befchaftigt : er eilte gu bem Gottlicheren ber Philosophia. Buerft foftete er bie Ariftotelifche; allein fie befriedigte ibn nicht, weil fie gu nuchtern mar, und mehr ben Schluffen ale bet gottlichen Bernunft glaubte. Er fonnte fie baber nicht tieb geminnen, und nachdem er die Platonifche Philosophie fennen gelernt batte, murbigte er fle feines Unblicks mebr. In Diefer glaubte er alles, mas er muniche, gu finben. Den Pothagoras und Plato, ben Porphyrius und Jamblichus, Gprianus und Broclus verebrte er auf eine gottliche Beife, vorzüglich bilbete er fich nach bem leteten, und fchrieb feine Borte auf. Bon menfclichen Renntniffen, bon Bigbegierbe und grundlichem Rachbenten bielt er nicht viel; benn alles biefes belfe menig pu ber Gott gefälligen, erhabenen Beisbeit. Diefe werde bem Denfchen nicht burch bie taifonnirenbe, fonbern burch bie bon Bote erleuchtete Bernunft ju Theil, und fle fen namentlich bas innere licht, welches ber Denfc fich nicht geben, nur ale Gefdent empfangen tonne 163). Gein Charafter batte biele lobensmurbige Seiten, und er fcheint biel Ginn fur mabre Lebensmeis. beit

fagt von ihm: om aerrei diadensing veifin var leideze someier vit iezus aprij diavettevat nazienzet, di um ent vy votnury vie dopas desemte mariar ardzenzet, dem é nav' surian vot primar perpus zenor; anones has dias; und vorher: die um leidezet dz fivret enatier, y hopet nezistades diavides.

163) Da ma a ci u a l. c. S. 1034. δτε αγχισιαι και εξυτητα δ laidager ελεγιο α την ευκιστον Φαιτασταν, μτο την δοξασικην συφυίαν, ωδο μεσην, ών αυ τιν οιηθεία, διασιαστυτοχων και γουμαν αληθείας α για συσια ταυσας αιτιας, αλλα τη αιτια δαλευείν ειν ισησιε την δε είναι θείαι αυταπαστική, αχην, αχερια διασιγασαν και ύποκαθαίχεταν τα την ψυχην εμμιατα, και τη 1016 φατι καταλαμιστείε το θρεί απο γιαχιστι τα αληθεί και τα ψιυδεί, ευμοιξίαι ταυτην εκτίσε απομιαζί, και δε αδεί γειστ' αν οφολός αυτα συμοιξίας. S. 1036.

heit gehabt ju haben, aber es fehlte ibin baneben an bellen Unfichten, weil er von Aberglauben und Schwarmerei gleich feinen Zeitgenoffen angestedt war. Als geborner Aegyptier hielt er viel auf Erdume und betrachtete fie als gottliche Offenbarungen 164).

Milborus batte bie Lebrerftelle nicht aus Meigung angenommen; er legte fle nach einigen Jahren nieber und begab fich nach Alexandrien, weil er bafelbft feiner fcmarmerifchen Religiofitat mehr nachhangen fonnte. Inbeffen forgte er dafur, baf feine Stelle wieder befest wurbe 165). Die Bobt fiel auf Damascius aus Sprien. Diefer mar ber lette ber Meuplatonifchen Dbilofoppen, welche in ber Mfabemie bie Platonifche Philo. fopbie bortrugen. Denn ber Raifer Juftmian, unter welchem Ifibor und Damastius lebten, nothigte alle beibnifchen Bhilofophen, fein Reich ju berlaffen, und bet bem Ronig bon Perften Schug und Denffreiheit gu fuchen. Ifiboens, Damascius, Simplicius und einige Andere famen zwar balb, nachbem bie Berbaleniffe swifchen bem Berfifchen und Griechifden Reiche friedlicher geworben maren, wieber jurud; affein fie tonnten boch feine Schule mehr ju Athen bilben, und ber Gegenfas grofden beibnifden und driftlichen Bbilofopben borte nun beinabe gant auf.

Uebrigens verbient Damascius unter ber Reihe biefer Philosophen noch einige Aufmertfamteit. Diefer aus Damascus abstammenbe, in Argypten und ju Athen unter

<sup>264)</sup> Damaacina l. c. S. 2030. Ein Beispiel führet Guides in Ifiborus an. Aus beiben Schriftiftellern tann man feben, wie weit man in ber Renntnig det Naturges febe bes innern Sinnes jurud war.

<sup>165)</sup> Damascine I. o. S. 1066.

## 360 Biertes Sauptft. Bierter Mbfch. II. Cap.

unter Marinus, Benodotus unb Ifiborus gebilbete Denter geichnere fich baren bon ben meiften feiner Borganger unb Beitgenoffen baburd rubmlich aus, bag er bas fo febr ace funtene Intereffe fur Biffenichaft wieber fraftiger unb lebenbiger in fich fühlte. Er bereinigte einen bellen Berfland und Charffinn, und entging baburch auf ber einen Geite ben Saufchungen ber phantafirenden Bernunft, welchen feine Beitgenoffen fo vielfaltig unterlegen batten; er prufte bie Berfuche feiner Borganger in ber Erforfchung bee Abfoluten, und becfte bie Dangel berfelben, und bie Truglichteit ihred vermeinten Runde oft mit treffenbem Scharffinn auf. Gewiß murbe er, wenn er eben fo viel Cagacitat und Grundlichteit befeffen und tu einer anbern Beit gelebt batte, auf eine ausgezeichnete Beife Epoche gemacht baben. Allein et mar in ben Iregangen bes fchmarmenden Dogmatismus einmal fo weit berftridt, baff er bemfelben Biele nachftrebte, ohne fich bie Rrage vorzulegen, ob es nicht außer ben Grangen ber menfchlichen Bernunft gang und gar liege, und nur ben einzigen Bortheil aus feinen Refferionen über altere und neuere Philofopheme babon brachte, bag er mit mehr Borficht ben Beg ber Speculation betrat 166).

Gein

166) Wir haben nur zwei Fragmente von diesem Damass eins, Bruchstücke aus seiner padoroper icogia, welche die Lebensgeschichte ber Philosophen seiner Zeit begriff, und wovon die Biographie des Indorus, von welcher Photlus in seiner Sibilothet sehr abgerissene Auszüge geliesert hat, ein Thell war; diese Auszüge sind aber nicht so unzweckmas sig gemacht, daß man den Charakter des Damascius dars aus nicht richtig kennen lernen kann. Photius scheint nur die Absicht gehabt zu haben, außer einigen merkwürdigen Motizen von einigen der damals lebenden Manner, dass jenige besonders heraus zu heben, was den Aberglauben und die Leichtgläubigkeit des Damascius ins Licht sehr. Es ist ein so verwortenes Chaos, daß man nicht anders uriheis

Gein Wert über bie Principien enthalt eigentlich eine Revifion ber bieberigen fpeculativen Berfuche über bas Urwefen und bie Ableitung aller Dinge aus bemfelben, nicht in der Absicht, um fie nach ihrem Grunde gut prufen, fondern bielmehr um nach Erdeterung einiger Schwierigkeiten und einiger Mifgriffe, ein mit fich felbft einftimmigeres Spftem aufzustellen.

Die Probleme, welche er erettern wollte, maren folgende: Gibt es ein Urprincip aller Dinge, welches felbst nicht mit in ben Inbegriff aller Dinge gehort, oder ein außerweltlisches Urprincip? Doer gehort bas Urprincip mit zur Totalität aller Dinge, so baß es gleich fam die Spige, das hoch ste aller aus bemselben herborgehenden Dinge ist 167)? Breitens: Sind alle Dinge mit dem Urprincipe, oder nach dem felben, oder von demfelben Principe verlangte, wie die logische Ubleitung der Begriffe aus höheren vor sich gehet, und also das abso-

urtheilen kann, als Photius habe biese Berwirrung absichte lich gesucht, ober aus einem andern Werke eines Damass eines, bet vielleicht eine ganz andere Person als der Philos soph war, nest nagadolas Auszüge in das Leben des Indos rus ohne alle Ordnung gemischt. Bon einem andern Werste des Damascius nest new, welches nech in einer griechischen handschrift vorhanden ift, hat Joh. Chr. Wolf in dem 3. B. seiner Anecdotorum ein zusammenhangendes Stud gegeben.

- 167) Damascius πεξι αξχοι. Wolfii Anecdota T. Hl. p. 195, ποτεξοι επεπεικά του παιτοι εξει ή μια του παιτοι αξχη λιγομεια; η τι του παιτοι είοι κοξιφη του απ' αυτικ περιοιτοι;
- 168) Dumuscius ebendas, им за паста гог иму (тр ассер) дорогия вамь, и рег' потаг им ин' потаг;

#### 364 Biertes Sauptift. Bierter Mbich. II. Cap.

abfolute Gine und Einfache ale letten Brund alles Bie-Ien und Bufammengefesten ju erforichen fuchte, fo traf man bet biefen Speculationen naturlich auf bie Gomitrigfett, wie aus bem abfolut Ginen, meldes aud qualeich ale bas abfolut Ginfache gebacht murbe. eine Bielheit und Berichtebenheit entfpringen, und wie etwas aus bem Ginen entfteben tonne, obne bag bennoch bas Gine ju einem Theile bes Uniberfums gemacht wurde. Drittend: Die Tendent aller bisberigen Speculationen ging auf abfolute Ginbeit ber Erfennenig burch bie abfolute Einbeit bee Urgrundes aller Dinge. Bie laft fich banut bie Bebauptung ber aftern theologifden Enfteme, als bes chalbaifden, agnp. tifden und alteften gerechifden, nach welchen es eine Debrheit von Settern und Principien, eine Deribeie bon Dreiberten gibt, bereinigen 169)? Aber marum, mirb man bier gleich einwenben, mug benn eine Ibentitat gwifchen biefen berfchiebenen Epftemen, und felbft eine Gleichformigfeit berfelben mit bem Resultate ber jungften Philosophen gefucht werben? Barum liegt bem Damascius fo viel an biefer Conformitat? Die Untwort ergibt fich bon felbft, fo bald ale man fiebet, bag er bon bem gottlichen Urfprunge biefer uralten Religionefofteme überzeugt ift, und bem gufolge annimmt. bag eine gottliche Dffenbarung nichte Ralfches enthalten fann 170). Dufe Borausfehung felbft mar

269) Damascine ebenbaß. S. 198. Фере им ум ум жадым Эгодоры биобисы апычанцамине, дим ин ум межым пата им федософие инстататы сение федографиямом, пас проче ус то пакае рессептаты сение брадорущено изо хадбайну, атехные уму воду нас метфдорукадан болы раден оп рым болы удерерия иномине, об не раделя вышрен оп рым болы удерориями ин подин.

270) Damas cius ebenbaf, reite yag mit reiter fun nagalidonen al Bengyot nag aurer ver Bene bidagiteren, alla ant Atyonbei ibm nur eine grundlofe Bebauptung, inbem er bad, morauf fie fich grundete, Die Birflichfeit ber gefchebeten Offenborung obne Grunde annahm. Go fehr burch biefes Borurtheil ber freie Forfdungegeift eingeschrantt und einfeitig murbe, fo gefchab biefes noch mehr burch ein andered Borurtheil, bag er fich namlich bon ben Meinungen und Anfichten ber neueften Philofophen, borjuglich bed Jambliche, nicht logmachen tonnte, in ber gleichfalls ohne geborige Drufung angenommenen Doraussehung, bag biefe gottlichen Danner ebenfalls feinem Brethum ausgefest gewefen, und bie lautere Babrbeit erfannt batten 171). Diefe felavifche Unbanglichfeit an altere und neuere Philosopheme, welche eines bon reinem Intereffe fur die Babrbeit erfullten Forichers unmurbig ift, verrudte ben Gefichtspunct, machte ein auf bloger Autoritat beruhendes Enftem bon menfchliden Meinungen gu einem Problem fur bie Bernunft, und unterwarf biefe einer fremben Befesgebung.

Mach-

Αιγοπτικί, αλλα και Φείνικα πολίης γοισας βείνετ το συητό πασυγασιο, τι δε ό βείος Οξφείνε απολίας βείνε ύφισηστι από τα χέρια μεχεί τα περατογικά Φαίητος ; αυτός δα δ πολυτιμήσου ήμιο φιλοσοφος ό Πλατας αχε τεία συμπεξικέματα συμπεξαιστάσεις τοι τα όνος αυτός ; παίστος δε οιπείος α περία ισητάς παξαδίδοκαι βείας ταξείς αλλικλώς διαφέρισας ; ώς ε ζηνήτεος, έπως ταυτά ισευτές οἱ τε βεός και οἱ βεός αγχισπόζοι αιδέες παξαδίδωκατε αντικά τοις βεόξερος οἱ βεός πος τως ισητάς οιδίδωκατε τεμάδας ; Θ. 209.

17:) Damascius ebenbal. Θ. 208. 209. εγα δε ευλαβεμαι παραχαρατείε της πατριαι δεκθούε, α μεσό πεθροπαι αρισσότε του αλειωτατοις αδίω γας αχρι τεδε θεεθοτο του Φιλοτοφοί αλλα και του θεοίς αυτοις. — αιεχωισιμές δ' αν και τον θείοι Ιαμβλίχου, οι τα περι ταυτά καιιστομοίες, αιδρά του θείοι πραγματών αλλαι το και του περις αριστο εξηγέτες.

### 366 Biertes Sauptft. Wierter Abich. H. Cap.

Dachdem man einmal angefangen batte, die bent. bare Belt als etwas Gegebenes ju erörtern, und burch Trichotomicen ju erschöpfen, hatte sich die Anjahl ber Principten, der Götter und Göttersamilien, der Dreis, beiten außerordentlich vermehrt. Dieses war dem uessprünglichen Streben der Bernunft nach Einheit durch, aus zuwider, und baher lentte Damasteins wieder ein auf den entgegengesetzten Weg, die Bielhelt auf Einheit zurück zu führen. Die gangbarste Meisnung war, daß es brei ursprüngliche Principe gebe, welche sehr verschieden bestimmt und benennt worden waren: daß in sedem der drei Principe wieder eine Dreisheit enthalten seh. Dieses war also die ursprünglische prüset die Reunheit 173). Diese Vorstellungsart prüset

172) Damascius I. c. S. 223. 233. 251. 299. vene nem' me or eemtelor diposedor artiopolingio gancie alingos. negat per ve aufor, uren de i fan, me ve ernaren. Obgleich, wie Damabrius fagt, Diefe Dreiheit ber Dreis beiten, ober die Deunheit ein neueres Philosophem mar, fo trugen boch biefelben Philosoppen nach ihrem Sange gur Ennfretifterei, auch biese Reunheit in die alter ften religiolen und philpfophifden Oufteme der Chaibaer, Aegypter und Griechen über. Die Chalbaffdje Meunheit bestand nach Damasclus G. 227, aus bet wygen, oue-Rien und redernoging reine, und febe berfelben murbe in marse, domum und im eingetheilt. Dir finden in ben fparfamen Dachrichten griechischer Ochriftfteller von ben Religionemeinungen ber Chalbaer, Perfer und Aegopter fomobl, als in ben von Anqueril befannt gemachten Benbbuchern feine ober nur buntle Opuren einer Trinitat. Und mas Damascius G. osB. Iq. bes angeführten Berte fagt, beweifet, wie viele 3been Die Memplatonifer bineins tragen mußten, ehe einige Conformitat beraus fam. Coon hieraus wird die Unechtheit ber fogenannten Chalbaifchen ober Boroaftrifden Orafelfpruche bochft mabrichel lich, wenn auch ihr Inbalt nicht felbft fcon bafür fprache. Eine Stelle bes Damascius berveifet, baß man icon in

#### Damascius.

Damascius mit Scharffinn, und beckt die barin liegenden Schwierigkeiten fehr gut auf. Insbesondere zeigt er, daß, wenn man fich die brei Principe als besondere, von einander verschiedene und getrennte Principe bentt, weber Einheit noch Zusammenhang derselben bentbar ift, und die Bernunft auf teine Einheit, sondern auf Bielheit somme; daß teine Dreiheit aus verschiedenartigen Einheiten entspringen tonne; daß bie britte Einheit, aus welcher die Wirtlichteit ober Dbjectibitat (voia) entspringen foll, teine mahre Einheit, sondern eine mit voia verbundene Einheit, also aus Zweien zusammengesest ift (dinan) u. f. w. 173).

Durch bie Entwickelung biefer Schwierigkeiten tam Damascius jur Einsicht, baß fich bas Ueberfinn-liche, bas Abfolute, nicht, wie es an fich ift, benten und ertennen läßt, sondern nur analogisch und symbolisch. Das Absolute läßt sich nicht in Begriffe fassen, noch wie sinnliche Gegenstände gleichsam an ben Fingern bergablen 174). Gelbst eine Offenbarung der Gotter fann und jene übersfinnliche Ertennenis nur im Verhältniß zu unserm Ertenntnisvermögen geben. Denn so wie sie, wenn sie sich einem Aegypter, ober Sprer, ober Griechen offenbaren, sich ber Sprache biefer Nationen bedienen muffen, weil

jenen Zeiten an ihrer Echtheit zweiselte. S. 252. ronnura der eignuren wegt wur Andoneum weinder finnem exere nger en magoren, under nodengnyucensanwer finnerge ungadeltem inne wur dopum negt murar udgleier.

175) Damascius I. c. S. 200, feq.

274) Damascina ebenhas. Θ, 233, αυτικά αρθμού υ Φησομεί είναι εί τη ίσητη, αδα εξ διοσίδαι, αδα εξ αιομοτίδαι αδε γας όλοι ή τα διαρισμεία Φίτιε τς εκεί, αδε γας ή τα συσχαι αδε διαφορά τα, αδε έτερετης, αδε διαυρισμέ, εί γι τη άπλοι διαμείο. Θ. 226, 227.

#### 368 Biertes Sauptft. Bierter Abid. IL Cap.

fie außerbem gar nicht berftanben werben tonnten: fo muffen fie fich auch, wenn fie ber Denfchen aberhaupt bas Albfolnte offenbaren, ber menichlichen Gprache über. baupt bebienen. Die menfchliche Gprache befteht aber nicht allein aus bestimmten Denn . und Beitrodrtern, fon. bern auch aus biefen entfprechenben Gebanten 175). Es fann baber gar nicht fehlen, bag, wenn wir bie Unermeflichteit ber Berftanbeswelt burchforfchen wollen, mie tu ben niebern und befonbern Befen unfere Buflucht neb. men muffen, um burch analogische Berhaltniffe und basjenige, mad nicht unterschieben und getrennt ift, noch in Berbaltniffen ju einander flebt, berftanblich und begreiflich ju machen. Es ift biefes freilich ein Jerthum, eine Ubweichung bin bem, was an fich ift; aber biefe Mbmeichung ift nothwendig fur und, benn fonft marben wir bas Abfolute gang und gar nicht benten tonnen 376). Bir muffen gufereben fenne wenn wir auch nur auf eine entfernte Beife mit einem bunflen Blide etwas bavon erhafthen tonnen Denn wit

- 175) Damasoins ebenbal. Θ. 230. σποι και οί θεσε αχ μίαι σειι (οία ειν.) αξε δε, έτα και τοικυτα περε τυταν η και περι αθλαν διδασυμειι ήμαν ειατα και ειατ' αθέ δεσες Αιγυντιοίε η Συροίε η Εθλησι διαλογονται χρημείοι τη υποκοι είπεια Φετη, η ματηι συ αθθεγγοίτα προι αυτικ' έτα και αιθραποίε τις είκεια απραδείαι εσπυδικότει, αιθραπιή διαλευτή χρησείται δικαίαι, αθτή δε συγκείται ε μείοι σε τοίαν το ερματάν και πομιστάτη, αθλα και τα πηριστών τατοπ απολογάνται και προικομοττονταί.

wir burfen bas Intelligibele nicht an ben Fingern jahlen, noch mit getrennten Begriffen auffaffen, fonbern alle Gebanten fammt und fonbere berschließen, und nur bas eine große Auge ber Geele ofnen, mit welchem Richts getrenntes und entgegengefestes, fonbern nur bas 3 ahl. tofe und Ununterfchiebens, wenn auch von bem entfernteften Standpuncte aus, angeschauet wird. Gleichwohl wird bas Intelligibele nicht anders von uns vorgestellt werden fonnen, als unter bem Begriff von Einbeit, Bielhelt und Allheit '77).

Damascius war also sehr nabe baran, ben Unterschied zwischen bem Gebiet des Biffens und Glaubens, zwischen Anschauung und Begriff, zwischen Besgriff pub Joee einzusehen, und die Ertennenis des Ueberssinnlichen als unserer Dentweise nicht angemessen für subjectiv unmöglich zu halten. Allein, da er einmal von dem Hange übersinnlicher Speculation angesteckt war, so ging er auf derfelben Bahn gleich seinen Zeitgenossen fort. Nur so viel gab er nach, daß wir bas Uebersinnliche, das Intelligibele nie vollig begreifen, nur baffelbe aus einer großen Ferne und nicht ganz tiar auffassen tonnen. Weil aber der menschliche Geist der Idee

177) Damascins εδεπδας. Θ. 227. μη επι δαπτυλου αριθμορευ το τουτον, μερδο διαρισμεσιαν επισιαν αυτα απτυμεθώ, αλλα παιτα συκλουται έμα τουμασα παι μυσικτει το έν απι μεγίςου ομμα αισιξαίτες της ψυχη, , ώ παθοραται το διαπειορισμού αδεν — υδε τυτο όπος αντιαιται το διαπειορισμού αν ομματι υπίσε βλεποίτες, ει και πορχώθει και οίσε απο των ισχατω, όμας οψωμέθα το ιουτού, ότι δη ετι παιτη αδιακρίτοι απι παιτη αιαριθμού. πλης ότι παι θέας εχοίτοι, αν ήμει φαιταιθησείται, ει χρι ένα φαίαι, το μος άπλοτας αφτυ, το δε ποίδισης, το δε παίστεται. Εν γας, ποδλα, παίτα το ιουτοί ετι, αν τριχή διεξοδησαι της μιαι φυτεί.

Rennem. Befc. D. Philof. VI. Eb.

## 370 Biertes Sauptft. Bierter Abich. II. Cap.

bes Intelligibelen nicht entbehren fann, und weil er nicht in die innere Organisation der Vernunft eindeingen, nicht bas Berhältnig ber theoretischen Bernunft zur practischen einsehen konnte, so bot er alle seine Geistestraft auf, um diese Erkenntnig bes Absoluten, welche ber Schlufiftem bes gangen Gebäudes menschlicher Erkenntnig war, so weit als es bem menschlichen Berstande möglich ift, zu Stande zu bringen.

Die beiden hauptfage, welche ibn babei feiren. find biefe: Das Intelligibele ift nichte Ein. gelnes, Getheiltes und Getrenntes, mas fich in Begriffe faffen liege, wir tonnen aber bas Intelligibele in feiner Unermeg. lichteit nicht auf einmal faffen, fonbern nach und nach, inbem wir es gleichfam in Begriffe fpalten, mober mir nur nie bergeffen burfen, bag biefes eine Rolge bes menfoliden eingefdrantten Dentens ift. Es ift baber unvermeiblich, bag feber Berfuch, j. B. Die Dreibeie flar gu machen, fle unvermertt in eine Diel. Beit von Wefen verwandelt 178). Die intelligibele Belt ift eine ungertrennliche Totalitat; burch bas Denfen wird diefe gerfest und gerlege, fie befommt baburch ben Charafter bes Denfauben , Intellectuellen (vorpos). Go groß nun die finnliche Welt inibrem Betheiltfenn ift, fo groß ift bie intelligibele und intellectuelle in bem Getheiltwerben, und die blog intelligibele in ihren ungetheilten, aber nichts befte meniget vollen Mau.

<sup>178)</sup> Damascius ebenbas. ©. 224. 233, им подпросто примента осто примента подпрости по

Naumen '79). Co nimmt Damascius auf ber einen Seite unbermerkt wieber, was er auf ber andern mit offen erklatter Bescheidenheit gab. Er behauptet bas eine Mal, bas Intelligibele konne von keinem menschlichen Wesen gefaßt werden, und das andere Mal sagt er: was wir in der Analyse bes Denkens finden, bas sep auch in dem intelligibelen All entbalten. Denn dieses kann nur der Gedanke sein, welchen die unten angeführte Stelle haben kann. Er trägt ohne weiteres Bedenken aus der untern finulichen Welt in die obere intelligibele über, was ihm zu seinem Iwecke gut dunkt, wie hier die Raume und Abstände, die ungetheilt und doch voll seyn sollen.

Die Dreiheit und Reunhelt ift ihm baber nichts anders, als ber vereinigte und gesammte Abgrund, ober beutlicher, die unermeßliche Totalität bes Senns, in welcher noch fein bessonberes getrenntes Senn (soia) unterfchieben ift; bas absolute reine Senn, welches in sich einfach ift, und boch alles in sich besgreift, und ber Grund alter Wielheit ift. Weil diefes Object ju groß und unermeßlich für jedes Denten ift, so saffen wir die Bollommenheit und Bollsfändigteit deffelben burch die Begriffe einer Dreiheit, und noch vollständiger, durch die Begriffe der Neunheit auf 180). Wir theilen nämlich bas absolute und einfache Auf auf Bern

<sup>179)</sup> Damas ci us ebendas. S. 236. боог по в гогос (котмог) го то бентеприями, точного го то бенкренедие в горгог нам негот, нам боог го то бентеприями итог, точног в годтог и то абенгретр ната или ибер феног паминдиры падасимить.

<sup>180)</sup> Damascius ebendas. S. 223. ти во бривной воими во тф 1037ф; е репо теденотита вправин живтеди так еки

#### 379 Biertes Sauptft. Bierter Abich. II. Cap.

Son juerft noch einer breifachen Unficht in bag Eine. ober ben Bater, in bas Brele, ober bie De alich. feit und in bad bereinte Biele ober bas 211 ober Die paterliche Intelligeng; und erftreden bann biefe Dreitheilung wieder auf jedes von ben breien. Die berfteben aber burch biefe Dreibeit nicht erma brei befenbere Einzelwefen, fonbern ben Unfang, bas Dittel und Ende bes Intelligibelen in feiner Total rat. bedeutet nicht etwa eine Zahleinheit, fonbern bie eine Cafachheit bes Alle; bas Biele ober bie unbestimmte 3meibeit, Die alles erzeugende Rraft bes Ginen. Beibes bereiniget, ober bas 3meite bingewandt auf bas Grfte, ift ber vaterliche Berftanb, ober bas burch bas Gine beftemmte, begrangte Biele, Die Allbeit. Es ift alfo eigent. lich nur En Befen, bem Cubjecte nach, welches aber brei Eigenschaften bat, bie wir befondere auffaffen; bie Dreibeit ift nichts anbers, ale ber Mues erzeugen tonnende und wirflich erzeugende Bater 18'). Dber man fanh

हारा प्राविदा, में स हैंच बावाना है।बाइना, एक ठेव्याना प्राप्त पान प्राविद्य है।इटबाइटा, एक प्रवासक्ष्म प्रशेतना बार्मा, क्रका एक प्रवासक प्राराज्याता, क्रका भवारता भरेत्रीक है।इस्ट्राइका, क्रका भवाना प्राविद्य है।इस्ट्राइका क्रका प्रवास क्रका क्रेना क्रेन्ट्राइका प्रवासकाता, क्रका पर प्रवासक प्रश्वदेश एक क्रको न्यूक्षाता संभवतनाता, क्रका एक क्राव्याता का भूवस्था है।इस्ट्राइका.

281) Damas cius, ebendaf. S. aud. αλλα σηκαιου παλιι ή τρικε τα ήπορεια του προτο. στι δο το μεν όν άπλας" απ
ην η βρίσε μετα το έν ή αυρικε λογομική απ πο επι δυειν μεναδοιο
ή δυαν μετα το έν ή αυρικε λογομική απ πο επι δυειν μεναδοιο
όναι" αλλί ή πανταν γειτατική τα ένα αιτια δι αυτην εξήλυνο,
και τι πατα αμφα πατης απιτα γειται δυναμείος. παι δη εκ
τριτού το ήπορειο, όλου απο δυναμικό ευργεία προκλλεσά
απα απο μοναδοι αρα τοιαυτής και δυνάδοι τοιαυτής ύπερη τριαγ
απο Φυσιν έχωσα το ήπορειου, όναι γε παταπο ποτα προκλλεσά
τρια ποίπμεν η δ πατης ετι δυναμείνε το παι γείνο άπειτα
μιθί επυτος, αυτη έλη τριας. Θ, αβό, αβγ.

tann fich auch biefes in einem Bilbe vorftellen. Das Eine ift ber Mittelpunct bes Alle; die Entfernung, bas Abfieben von dem Mittelpuncte ift bas zweite Princip, ein Fortfliegen bes Punctes, die Peripherie mit dem Abftande von dem Mittelpuncte, gleichfam ein hintebren ber Peripherie zum Mittelpuncte ift die baterliche. Intelligeng 182).

Dem Erften, bem Einen ober bem Bater fommt bas absolute Seyn (önageis) zu, welches ber Grund von allem andern Seyn, aber noch fein bestimmtes Seyn, sondern nur bas schlechthin einfache Seyn ift, burch welches alles zusammengesette Seyn möglich wird. Das Sine behnet sich aus, tritt und stieft aus einander, und will alles fenn, ehe es Alles wird; dieses ift die Mog-lichtett (durauis), bas zweite Princip, wodurch das Eine sich zur Bielheit ergießet, aber noch nicht burch bas Eine vereiniget wird. Wenn bieses geschichet, so kommt das britte Princip hinzu, welchem ein wirkliches bestimmtes Seyn (85100) zukommt, wenn es auch gleich noch nicht unterschieden wird; und bieses ist das absolute Ding (70 andws ov) 183).

Mas

182) Damascina ebenbaf. O. 227.

203) Dammacina chembal S. 245. Icq. ή υπαξάι την περιτη υξχει δηλοι της υπορεκτοικά επαξης, σίον της Βερελίος, η είου εδιεφοι προέπυτιθερείου της έλης και της πασης εποιποδορησείας — αυτή δε εξιν ή προ παιτών επλοτής, ή πισα προεγοιότων συνθέσεις. αυτή δε εξιν αυτό δηπη το παιτών επά δε εξιν προέπονε με το πασης εσιας επά δε εξιν πασης εσιας απά δε εξιν πασης εσιας από δε εξιν πασης εσιας επά δε εξιν πασης εσιας επά δε εξιν πασης εσιας επά δε τη προέχη ψποθέσεις το και παιτών παση επί παρα αλλάς — επί ταυτή δε τη πρότη ψποθέσεις το και παιτών έπαξει προέχισται τις δευτέρη ψποθέσεις, οίσο πληθός με τα σε ένας εκίνες, από δε τα πάλη θε ενίναι περί παιτών, ότι και ή δυναρικέ εκτενεία ηι της πείκες, επί δε ταυτή ή τριτή και ή δυναρικέ εκτενεία ηι της πείκες, επί δε ταυτή ή τριτή περί

### 374 Biertes Bauptft. Bierter Ubid, II. Cap.

Man fiehet alfo, baf Damadeine benfelben Beg ber Speculation betrite, ohne baf ibm bie fcharfe Rrieit feiner Borganger einen befferen Erfolg gemabren fonnte. Dan fann ibm mit Recht eben biefelben Fragen borlegen: Die bas Eine, wenn es abfolut einfach ift, in eine Bielbeit gerfliegen tann, obne aufguboren, bie abfolute Einheit gu fenn; wie fich ein abfolut einfaches Ding benfen lagt, welches alles Dogliche in unermeglicher, aber ununterfibeibbarer Bulle enthalten foll? Unb er murbe tebe Untwort barauf fchuldig bleiben muffen, wenn man ihm auch ben Beweis erlaffen wollte, bag bee menichtiche Geift im Ctanbe fen, biefen Abgrund bes Genns, wie ibn Damasteins felbft nennt, ju ergrunbea, Bie er berechtiget fen, von bem Denfenmuffen ouf ein Gennmuffen ju fchliegen, und ein Etmad, mopon er nur eine Ibee baben fann, weil es fein Gegenftanb emer möglichen Erfahrung ift, fur mirflich außer bem Denfen ju balten ?

So wenig die Berfuche bes Damascius, biefem Spfteme einer schmarmerifchen und überspannten Speculation eine feste haltung ju geben, gelungen find, so wenig fonnten sie auch die immer mehr junehmende Gleichgültigfeit und Ralifinnigfeit gegen baffelbe befiegen, bielmehr vermehrten sie bieselbe, wie es fceint, burch bas

wydzne
y genaufen ulXu, myj, go azał so non Naubreson una en Nata ng munici antelio-i na gie beziente Naubreson i, ozet num nimbreson both Noau une hurseliu an ginz etien jenyoteria, gio num ab antigsbommel ad ide- num ge set ginare melendudenteur, wygen bint suhune ben nuo ant, municinia ngogonnoa num amad nule suhune ben nuo ant, municinia ngogonnoa num amad gunici i mein, u beto antere de sere or num nyjo benan h genmnue autabunam ulea untare que ad qie zo njentusor nue ab nuelestro ingot, ozo nue coerce ad oraride munici y municinoa musulosiner seletti zo asyersamane ne goner- anyjuhune muse Denfweise mit ber Natur eines letten und absolut einfaden Urprincips alles Cenns in geradem B.berftreite fich
befinde 184). Wenigstens mußte baraus jeder nicht gang
berblenbete und noch nicht in den Schlingen biefes Spstemes befangene Denter schließen, daß jeder Berfuch ein
Object benten und erkennen zu wollen, welches der Natur bes menschlichen Geistes nicht angemessen fen, nur
auf hirngespinste und Läuschungen führen muffe.

Inbeffen tonnte boch biefe Gleichgultigfeit nicht auf einmal eintreten, noch bem menfchlichen Geifte burch einen Sprung eine anbere Michtung geben. Diefes gefchah nur nach und nach. Die ichmarmerifche Philofophie batte nun einmal eine ju große Menge bon Begenflanben in ihren Rreis gezogen, fich mit ju vielen gaben an alles, mas fur ben benfenben Menfchen Intereffe bat, angelnupft, bag biefe mannigfaltegen Dabrungequellen und Berinupfungebande nur nach und nach meggenommen werben fonnten. Durch die Ph.lofophie bes Plato und Ariftoteles und burch bie mahren ober falfchen Religionsustunden orientalifcher Bolfer hatte bie Schule ber Meuplatonifer ben Griechen und Dichtgriechen ihr Unfeben bauptfachlich gegrundet und erhalten, und biefes maren auch ihre letten Bollmerfe. Man fdrieb jest. nachbem icon ibr Unfeben unwiederbeinalich babin mar. Commentare über Pothagoras, Blatos und Ariftoteles Schriften in bem Geifte gener Philosophie, und Gimplicius, ber einer ber gelehrteften und beffen Unsleger bes Mriftoteles mar, commentirte felbft uber Eputets mora-

376 Biertes Sauptft. Bierter Abich. III. Cap.

moralifines Sanbbuch, gleichfam ale wenn man ber emigen Spreulationen mube, fich julept nach einem nabrhafteren Stoffe umgefeben batte 185).

## Drietes Rapitel. Ueberficht biefes Zeitraums.

In der erften Salfte biefer Periode mar bas miffenschaftt de Intereffe fur be Philosophie stemlich gefunten. Der endlose Streit swifchen entgegengesesten Parteien batte ben Eifer ber Bernunft, burch anhaltenbes ftrenges Foe-

185) Dierofles Commentar aber bie goldnen Optuche bes Pythagoras ift nicht rein von ben fpeculativen und fcmarmerifden Ibeen, welche bisher bie Ropfe ausichließe lich beschaftiger batten; er enthalt aber bagegen auch vortreffliche religible und moralifde Betrachtungen, 3 B aber die Beilighaltung bes Eibes, über bie Bahrhaftigteit ale ben Sauptpunct in dem fittlichen Chatafter, über die Dens fchen ube, frommt teit, Gelbftertenning als Sauptbebinoung ber firtlichen Gultur. über bas Bemiffen, und verzuglich über bas Berbaltnif bes Gloubens an Unflerbe lichkeit und Borfebung jur Moratitat. Diefe geben bies fem Werte einen vorzuglichen Berth Co menig ubrie aene fich Dierotles über alle fcmarmerifden 3been feiner . Beit erhebt, fo fint fie boch burch feinen lebendigen Ginn für Moralität jum Ebril febr gemäßiget, und vertathen burd manche Urtheile bie allmabilge Rudtebe jut Ruch. ternbeit des Beiftes. Er halt bafut, um nut einiges ane gulu gen, bag ein übermagiger Sang gut Opeculation fur Die morailiche Cultur icablich fep (Lat. Porif. 1583. p 317), et vermitt bie Theurgle ober bie Reinigungstunft, (redieres eineren beren Berth von Jamblich und andern fo febr war übertrieben worden, gwar nicht gang, aber er ordnet fie boch ber Philosophie wieber unert, und weifet ihr nur bas Befchaft an, ben geiftigen Rouper ber Seele, bas avvonder exame, ju teinigen. (p. 306.)



#### Ueberficht bet 4. Periobe.

377

Forfchen fich eine gewiffe Erfenntniß ber wichtigsten Gegenftanbe zu berschaffen, und ben Glauben an bas Gelingen bestelben geschwächt. Da man auf ber einen Gette
diese Untersuchungen nicht ganz aufgeben, auf ber andern
aber auch teinen festen Grund und Boben burch die Entscheibung der Vernunft felbft gewinnen tonnte, so mandte
man sich nicht mehr unmittelbar an die Vernunft selbst,
sondern an die widerstreitenben Producte berfelben, und
suchte durch verständlichere Entwickelung derfelben, durch
Vergleichung bes Uebereinstimmigen und Widerstreitenben, durch Auswahl bes Ersten, und Vereinbarung bes
Imeiten, eine Gumme bon Wahrheiten zu gewinnen.
Wan beschäftigte sich also mehr mie den Resultaten,
als mit ben Grunden der Ertenntniffe.

Der Scepticismus bes Menelibem und Sertus waren nicht vermogend, bas gefuntene Intereffe für Biffenichaft wieber neu ju beleben. Deun eines Theil's verfannten biefe felbft bie Grangen unb Roberungen bee Scepticismus und anftatt ben Dogmatismus in Schranten ju balten, und burch Ungriffe auf feine fcmaden Gelten ibn ju grundlichern Forfchungen ju nothigen, folugen fie bielmehr burch einen pofitiven Gceptieismus allen Duth und Trieb jum weitern Rachbenfen nieber. Anberen Theile trug biefer allgemeine, alles nieberreigenbe Bweifel bas Berfidrungeprincip für fich feibft mit in feinem Schoft. Wenn er bie Doglich. feit einer apobiftifchen Erfenntnif ohne alle Ginfchrantung aufhebet, fo ftebt er mit fich felbft in Streit, unb mimmit feinen Magreffen, fo furchebar fie auch fcheinen, alle Rraft und Scharfe. Enblich mar auch der Berub. tungepunct smifchen bem Dogmatismus und Gceptieidmud burch ben eingetretenen Ralifinn file Biffenfchaft groftentheile gernichtet; es mar tein Rampf und Conflict mehr, bag beibe einander batten reigen und befchranten,

578 Biertes Sauptft. Bierter Abid, III. Cap.

und baburch moblibatige Wirfungen bervorbringen fonnen.

Es entftand alfo baraus bie effettifche und fontretifiifche Manter im Philosophiren, melde bes lebendigen Geiftes beraubt, feine Beiftedfruchte bervorbradite. Inbeffen gewann boch bie Philosophie, menn auch nicht an Intenfion, bennoch an Ertenfion, burch groffere Ausbreitung, und Anmenbung auf bie Reitgionelehren. Durch biefe Berbinbung mit Gegenftanben bes bloffen Glaubens erzeugte fich von neuem ein fpeculativer Geift, welcher an Rubnheit bes Unterneb. mens, aber auch an Grundlofigfeit alles übertraf, mas bieber auf biefem Gebiete jum Borfchein gefommen mar. Die Philosophie erhielt namlich einen fom armeri. fchen Charafter, indem fie bag fleberfinnliche, mas bieber immer nur in Begiebung auf die Erfabrungeer. tenninig und auf die Ratur ein Begenftanb ber Specula. gion gemefen mar, an fich als bas Abfolute. und gwar burch ein abfolutes Erfenntnigver. mogen, melches bieber vollig berborgen gemefen mar. ju erfennen, und bad Glauben in ein Biffen ju bermanbein fuchte.

Noch einmal fühlte fich ber menschliche Geist durch ein speculatives Intereffe zu ungemeiner Thatigleit angetrieben. Mur war zu bedauern, bag er für Chimaren entflammt, auch nichts anders als letre Chimaren bervorbeingen konnte. Eigenmächtig schwang er sich in die überstinnliche Welt, um fich hier mit Verlasslung bes ganzen Erfahrungsgebletes anzubauen. Es war ihm selbst nicht etwa baran gelegen, die Principien ber Erfahrungswelt aus jenen zu holen, sondern er wollte, was man nur glauben, hoffen, abnden fann, aus sich selbst angedichteter Machtvollommenheit burch Anschauen ergrei-

ergreifen, und fich ju einem Gliebe ber Berftanbeswelt burch eigenmächtige That constituiren, anstatt bag nur bas sittliche Sanbeln ben Prospect in bas übrigens verschlossene Reich bes Uebersinnlichen erhält. Wir befinden uns nur auf ber Granje ber Erfahrungs. und ber Berstanbeswelt, und wir konnen nie eine positive Erstenntnis von bieser erlangen, weil alle Data unserer Erstenntnis nur jum Gebrauche für die Erfahrungserkenntnis jureichen. Will also bennoch ber menschliche Versstand aus einem falsch verstandenen Interesse in dieses Gebiet eindringen, so bleibt ihm nichts anderes Abelg, als Begriffe in wirkliche Wesen zu verwandeln, und Anschauungen mit dem Angeschaueten zu identificiren. Es entstehet also bieraus eine schwärmerische Philosophie, welche bald myslisch, bald vernünstelnd ist.

Der menfchliche Geift hat freilich einen hang jur Erforschung bes Uebersinnlichen und Abfoluten, weil ihm bas Endliche nicht genügen fann, und weil die theoretischen und practischen Ideen eine Aussicht wenigstens auf bad, was über die Sinnenwelt erhaben ift, offnen. Aber darum ift biefe Aussicht noch feine Einficht, und nur ein berauschtes Gemüth tann fich einbilden, aus ferhalb den Gränzen des Ertennbaren noch ein höheres Wiffen zu finden.

Indeffen überließ fich ber menschliche Geift biefem Rausche in biefer Periode in vollem Maße, und wurde nur felten
auf elnige Augenblicke puchtern, um fich felbst zu fragen,
was eigentlich sein Beginnen sen? Je mehr auf der einen Geite das Sebrechen der dogmarischen Philosophie, baß sie ben Uebergang aus der Ideenwelt in die reale Welt nicht vermitteln fann, durch die Angrisse der Steptiler endlich einleuchtend worden war, desto mehr bot er noch einmal und zum lestenmale alle seine Rrafte auf, um bem-

# 380 Biertes Dauptft. Bierter Abich. III. Cap.

bemfelben abzuhelfen. Allein er ging nicht von einer frengen und unbefangenen Prufung feines Bermdgens aud, fondern jog nur allein bas Beburfnig und ben QBunich nach einer abfoluten Ertenntnig ju Rathe.

Bas man wunfcht, bem pflegt man auch gerne Birflichkeit ju leiben. Diefer Taugebung ju Rolge naben man ohne Betteres ein abfolutes Erfennenigner. mogen, ober einen befondern Ginn far bad Mb. folute, eine eigenthumliche Empfanglichteit an. moburch man bes gottlichen Ginfluffes unmittelbar bemußt merbe. Die Borflellungeart, daß Gott ein Lichtmefen fen, mobon bad Genn nub bie Thatigteit ber Gubftangen abhange, welche fich jest immer weiter ausbreitett, führte barauf, ein befonderes Bermdaen in ben bentenben Befen angunehmen, woburch fle biefes Ginfluffes obne Bermittelung irgend einer andern Borftellung betouft merben tonnten. Diefes Bermogen mar eine Bernunft, welche anfchquet, ein intellec. tuelles Unfchauungevermogen, welches noch über ben reflectirenben Berftand erhaben ift, und in melchem die Unschauung mit bem Gegenstanbe, bem Ueberfinnlichen bollig ibentifd ift, mobel alfo bie Dachfrage nach einem Bufammenbange gweischen ber Borftellung und bem Objecte gang unftatthaft mare, und ber Geopticis. mud bem Dogmatismus ben Gieg eingefteben mußte. Diefes murbe auch wirflich ber Rall fenn, wenn biefes abfolute Ertenninifibermegen felbit erft apobictifc ermie. fen mare, und es wicht bei bem erften Unblick einleuchtete, baff bie Munahme beffelben nichte ale eine aus bem Dange jur Speculation und bem Bunfche, bem Scepticidmud ju entgeben, entftanbene Fretron, unb bag bas abfolute Erfenntnifpermogen nichts audere fen, als bie boppfiafirte Borftellung von bem Formalen ber Erfenntag mit Abfonderung alles Materialen, too man alfo bie formalen



## Ueberficht ber 4. Periobe.

381

len Bebingungen ber Erfenntnif ju Objecten macht, und außer fich fest. Das Urwefen mußte bie menschliche Bernunft mit seinem reinen Lichte erleuchten, und ihr baburch die Erfenntniffraft und ben Erfenntniffgegen-ftand geben, so baß bie erleuchtete Bernunft und bas erleuchtende Urwesen, wenn man sich von allem Materiellen teinigte, in unmittelbarer Gemeinschaft und Berührung fiehen.

Co verfiel bie Philosophie, weil fle fich auf ihrem eigenthumlichen Gebiete nicht orientiren tonnte, in ben Cupernaturalismus, welcher fich balb in gwei 2meige, ben rationalen und ben biftorifchen, Rach bem erften flebet bas Urmefen und bie theilte. Bernunft in einem mefentlichen fortbauernben Bufammenbange; die libte barf nur mit Abftraction von allem Uebrigen auf bas erfte fich binrichten, um es feinem Defen und Berbaltniffen nach rem aufzufaffen. Mach bem zweiten tritt bas Urmefen außer biefem mefentlichen Becbattniffe noch jumeilen in ein befonderes jufalliges, und offenbaret Dinge, welche bie menichliche Bernunft burch Reflexion auf fich gar nicht entheden fann. Der erfte berträgt fich noch mit einem icheinbaren wiffenfchaftlichen Intereffe, in fofern er burch reines Denten, beffen Sunce tionen nur migberftanben merben, bas Ueberfinnliche erfaffen und begreifen will; in fofern er bie Bernunft mar aftes fchauen, burch bie reine Unichanung aber boch bernach biefes a priori Giegebene, wie ben empirifch gegebenen Stoff, auf Begriffe bringen, und im Bufam. menhange benten lägt; in fofern enblich nach biefer Anficht feber Dentende baffelbe Princip bes Dentens und benfelben Ctoff, wenn auch burch unmittelbare gottliche Einipit fung findet, und alfo ber litte Grund affer lieber. tengung die Bernunft, wiemob' bie bor Gott erleuchicte Bernunft bleibet. Der zweite bat mit diefem Jatereffe febr

# on the last Tender, I was

THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T the second second second second AS ASSESSED TO A SECOND HERETE HELLING a blue or le consta THE TAX BE TO BE THE REAL PROPERTY OF THE PERTY OF THE PE THE PARTY OF THE PARTY OF entiments of the second are a restrict to the same grant to the late of the party Terminat car open a market to be the second of the second F 445 CO 100 TO THE

(tall) : o feet. The g o past ---and the second second P' STILL OF STREET AS A SECOND AND LONG THE DESIGNATION OF THE R. THE AT IN COLUMN THE RESERVE THE R ED INCOME AND A RESIDENCE OF ME and the second s prison to the part and the second to be 7 30 BERT THE IN STREET BORNES & per to the second party and the contract of th gently an one our lateral met le mostre, and were perfecte as Il mesteric a litera de Propartica de Total to a minister and plan as Total Total ded are to the restore to the title I will be the posts not the about the street and

Elel hervorbrachte. Bir wollen bie vorzüglichsten Berinberungen biefer ichwarmerischen Philosophie hier noch
einmal vor Augen legen, und zwar nicht nach ber Zeitfolge, fondern nach ben hauptmomenten, welche fie betrafen.

Der naturliche Sang bes menfclichen Geiftes gur Speculation lag diefer Philosophle, wie überhaupt jebem Dogmatiemus, jum Grunbe. Das Grbifche unb Betanderliche erfullt und befriediget nicht bas Streben bes menfchichen Geiftes; bas Bewuftifenn ber moralifchen Buibe, ju melder er bestimmt ift, bas Gefühl ber moralifchen Unlagen, und befondere bas Bewußtfenn ber profeifchen Freiheit, moburch er fich über bie Ratur erbebt, macht, bag er fich ale ein Glied einer überfinili. den Belt betrachtet. Er ift inbeffen boch einmal in ber Enblichteit umichloffen; er fann bie Schranten nicht eigenmachtig gerbrechen, Die ibn umfangen balten, noch ach bon ber Endlichfeit befreien, in welcher fein ganger Mirfungefreis ift. Mur burch feine Ibeen und feine Grundfage tann er fich über biefelbe erbeben, nur in Degiebung auf ein überfinnliches Reich ber Gitten feinen Standpunct ale moralifches Befen in ber mirflichen Belt behaupten. Aber biefes Glauben, mit welchem man im Bererauen und Glauben auf bas unmanbelbare Bewußtfenn ftrenger Pflicht, bas Ueberfinnliche ergreifet, befriediget nicht die fpeculirende und auf Ginfichten ftolge Bernunft; fie will ein Biffen, fein Glauben. Diefes mar bas beftanbige Biel aller Speculation gemefin, unb es blieb es auch jest, nur mit bem Unterfchiebe, baff man fich weniger an die wirfliche Matur bes Menfdien, feine intellectuellen und praftifchen Sabigfeiten und Geburfnife bielt, fondern mie einem Sprung, obne Mibe und Unftrengung es in lebenbiger Unichauung ergreifen, ober vielmehr fich felbft in Die überfinnliche Welt verfeBen wollte.

# 384 Miertes Saupeft. Wierter Abich. III. Cap.

Plato batte burch fein lebent ged Intereme und fein pen teinen Ginn fat Girilidfeit, auch bie religiefen 3bers eriner aufgefaßt und fhoner entfaltet; aber mie batte er bas Pant, welches fle mit ber Gittlichleit fo enge perbinbet, aus ben Bugen berforen, unb wenn man en ben Gliederbau feines Enftems gebarig einbeinget. fo mar es eigentlich bas praft fche Jutereffe, welches iba auffoberte, bad Dafenn Bottes unb bie Baffichfeit ber Unfterblichfeit theocetifch ju beweifen. Wenn er auch barin feiner bichterifchen Ginbilbungefraft einen freien Rlug erlaubte, fo beobachtete er boch bie Grange bee Philosophirens und bed Dichtens gremlich genau. mußte beibed ju untericheiben, und vermechfelte nicht bas Deinen mit bem Biffen. Platos Philosophie murbe baber eben barum, weil fie bie meifte religiofe Tendens hatte, und bie Phantafie mit ber Ralte bes forfcbens bereinigte, in biefen Beiten, ba burch Religion bas Intereffe ber Speculation wieber angeregt unb geboben murde, por allen antern berborgejogen; aber baf Berbalenig im.fchen Phantaffe und Bernunfe, welches ben wefentlichen Charafter jener Philofophie ausmachte, blich nicht mehr baffelbe. Die Phantafie wollte fich nicht mehr gefallen laffen, ber Bernunft untergeordnet gu fenn, um ben Sebanten Leben und Rlarbeit ju geben, fonbeen fie maßte fic an, in gleichem Berhaltnif mit ber Bernunft bie Angelegenheiten ber Bernunft ju beforgen, bie Probleme ju bestimmen, ble Enticheibungen gu geben. Der Grund von biefem umgelehrten Berbalenif lag theils In bem Beitgeifte, in ber gefuntenen fittlichen und miffenfchaftlichen Guleur, theils in bem geiftigen Charafter bertenigen Manner, melde bie Speculation an bem Leitfa-Den ber Placonefchen Philofophie wieber in Bang brachten. welche gleich bem Placo viel Phantafte befagen, aber fie nicht in gleichem Grabe wie biefer burd bie Bernunft beberrfcten.

Man.



### Meberficht ber 4. Periobe.

385

Man batte angefangen, Die einanber entgegengefetten philosophischen Sufteme ju vereinigen, nicht fowohl durch frengere Drufung, Beftimmung und Unterord. nung ihrer Principien, ale vielmehr burch funftliche Deutung ibrer Refultate, medmegen biefe Bereinigungeverfuche nur einen Etlecticismus ober Ennfretismus, infofeen man balb aus bem Seterogenen bas Bleichartige und Bufammenftimmige auswählte, bald felbft bas beterogene burch Untereinanbermifchung ju einem honingenen maden wollte, aber feinen mabren Geminn fur bie Dbilofopbie bervorgebracht batten. Rur Die in Die Augen fallenbe außere Diebarmonie ber Philosophen, ale ein Stanbal, woran viele Anflog nahmen, wollte man berbeden, nicht ben innern Biberftrett ber Grunbfage unb Anfichten aufheben. Die Platonifche Philosophie, melde nach ber berrichenben Stemmung ber Denfart einmal ben Borgug erhalten batte, follte bierbei jum Bereinigungemittel bienen.

Go wie in dem borbergebenben Beitraume bie feftete wiffenschaftliche Begrundung ber meiftentheils von ber Religion getrennten Moral ber Centralpunct mar, auf wichen bie meiften Beftrebungen ber philosophirenben Denfer gerichtet maren; fo fing in brefem bie größtens theils bon ber Moral getrennte Religion, und gmat nicht bie burch Philosophie und fittliche Begriffe gereinig. te, fonbern bie populare Religion, mit allen unlautern Buthaten bes theoretifchen und praftifchen Aberglaubens an, bie Aufmertfamteit ber fpeculerenben Wernunft immer audichließender auf fich ju greben. Diefe finnliche Religion ju grunden, bie berichiebenen außeren Formen berfelben ju vereinigen, biefes mar jest bas Sauptibema ber Philosophie, welches ber Zuftand ber philosophischen Cultur und bas Beiemtereffe berbeiführte. Das Beitintereffe, weil bie chriffliche Religion fich immer weiter Rennem. Beich. D. Philof. VL Th. 23 6 eud.

### 386 Biertes Sauptft. Bierter Abich. III. Cap.

ausbreitete, immer mehr aber auch ben Rampf für bie bieber bestandene heidnische Religion anregte; und meil die christliche Religion sich wegen des gotelichen Ursprungs als die einzige mahre Religion geltend zu machen suchte, so tonnten die Berfechter der heidnischen Religion teine andere Partei ergreisen, als ebenfalls den getelichen Ursprung ihrer Religion zu bedueren. So trafen also Religion und Philosophie durch den Supernaturalismus in einem Puncte zusammen.

Muf brefe Art murbe alfo bad Sochfte in ber Cpe culation, bas Unenbliche und Abfointe, ju bem faft eingegen Strebepunct bes Philosophirens; Die Gortbet ibrem Befen nach ju erfennen, und aus ihr alles Birfliche ab. juleiten, bad vorzüglichfte Problem bes Forfchens. Dan glaubte nur bann biefes Urmefen mit Babrbeit ertannt ju baben, wenn bie Ertennenig beffelben aus ibm felbft gefchopft fen, ber Erfennenifiact und bas Dbject fic berubrten, ober beibe in ihrer 3dentitat und Indiffereng erfannt murben. Einheit bes Erfennens und bes Erfannten burch unmittelbare Unichaunng gegeben, bief mar ber bochfte Bunct, auf melden fich bie Speculation nur immer fcwingen tonnte. War biefer erreicht, fo mußte es ein feichtes Unternehmen fenge bad Berbaltnif bes Unenblichen ju bem Enblichen, bee Urform alles Genns ju ben beschranten Objecten ju fine ben, und felbft bie vielen Gotter, welche ber Begenfland ber Aubetung in ben verfchiebenen beibnifchen Religionen maren, bis auf bie einzelnen Goungottbeiten berab. tonnten auf biefe Weife nur allein ibre Stelle behaupten. wenn fie ale Mobificationen ober Ausfluffe aus bem tie nen Urmefen bargeftellt wurben.

Jest tonnen wir bie verschiedenen Formen und Be-Balten biefer ichmarmerifchen mpfilichen Polofophie aus einem

## Ueberficht ber 4 Periobe.

einem Standpuncte überfeben. Die Individualität jedes schwärmerischen Philosophen, feine besondere Unficht,
fein überwiegendes Interesse für die Speculation oder
für das durch die Speculation bestimmte Sandeln, beflimmte auch eine Stsondere eigenihumliche Gestalt ber

387

ftimmte auch eine Stfondere eigenthumliche Seftalt ber Philosophie. Ueberhaupt offenbaret fich eine zweifache Richtung bes Philosophirens — es versteht fich von selbst, bag wir diefes Streben in dem Seifte biefes Zeit-alters nehmen —; es war bald aufsteigend zu bem

Abfoluten, balb berabfteigenb ju bem Enblichen.

Man fuchte fich bem Abfoluten ju nabern, balb auf bem Wege bes Dentens, balb auf bem bes Unfcauend. Das erfte gab bie fcwarmerifche Speculation, bas zweite bie fcmarmerifche Theurgie. maren gwar meiftentheils mit einanber berbunben, boch nicht immer in bemfelben Grabe. Denn felbft Dlotin, welcher bas Abfolute burch bas Denfen fuchte, nahm boch an, baf bas Abfolute unmittelbar burch eine intellectuelle Unichauung fich ber Geele barftelle, um ber Rachfrage nach ber Realitat bes Begriffe überhoben gu fenn. Diefe Unichauung wurde nur ber Speculation megen angenommen. Gang etwas andere war bie Theurgie, welche burch die Unschauung in unmittelbare reale Gemeinschaft mit bem Unenblichen treten wollte. 3mifcen beiben fcmanften bie Deuplatonifer, inbem Blofin 1. B. ble Speculation fur gureichend bielt, um biefe reale Gemeinicaft ju bewirfen. Jamblich aber biefe berneinte, und barum die Theurgie noch uber bie Speculation fette.

Das Abfolute fuchte man theoretisch burch Abftraction. Denn man suchte basjenige Befen, be ffen Cenn ber Grund alles Genns ift, ohne etwas von dem durch baffelbe begrundeten ju fennf; ein Bb a wBefen,

## 588 Biertes Sauptft. Bierter Abich. III, Cap.

Befen, welches ju feinem Genn nichte anbere vorand. fest, aber bon allem, mas ift, vorausgefest mirb. Die fee tonnte nun nichte Bufammengefentes fenn : man fuch. te alfo bie abfolute Einheit ju allem Bufammengefesten, welches fich ju den Dingen verhielt, wie bie Ginbeit ju allen meglichen Bablen. Man glaubte alfe burch 25. ftraction bon bem Befonbern in bem Begriffe jebes Db. gecte, burch Muffaffung bestenigen, was in allen Db. fecten ohne Unterfchied fich finbet, und ohne welches felbft ein Object nicht gebacht werben fann, biefes Abfolute in finben. Mun fanb man, bag man bon jedem Dogecte offe Merfmale, moburch es ein befonderes Dbrect mirb. nur aber nicht die Ein beit wegbenten tonne. beit, ein Werftanbesbegriff, murbe baber als bas Abfotute bopoftafirt, ein Berftanbesbegriff ju bem Urmefen, bem Ubfeluten gemacht. Plotin begnugte fich, biefe Embeit ale Urprincip aufzuftellen; Proclus aber gerglieberte ju biefem Bebufe ben Begriff eines Dbjeces Aberhaupt. Plotin fand bie Einheit als Mertmal in bem Begriff jedes Objeces; Proclus fand außer biefem Merfmal noch zwei anbere, namlich Mannigfaltigfeit und Berbindung ber Einheit mit ber Mannigfaltigfeit; Blotin lettete baber aus ber Ureinheit fogleich Dotecte ale bie Intelligeng und bie Geele, Proclus aber erft unmittelbar bie Beffandtheile jebes Dbjects, und bann bad Object ale Generalbegriff aller Objecte überhaupt, und bann erft mittelbar Intelligeng und Greie ab.

Diefe Ibee ber hippoftafirten Einheit, welche mit ber abfoluten Einfachbeit verwechselt wurde, war gang inhalt leer. haltung erhielt fie in ber Phantafte bieenter einigermaßen burch ben berfelben im buntlen wulterben anhängenben Begriff von Etwas, und dem eines intellectualifirten Lichts. Um Ende

### Ueberficht ber 4. Perlobe.

389

Beift fich umfonft bemubet, etwas ichlechthin Abfolutes au erfennen, ohne boch felbft von biefer Forfchung ablaffen ju tonnen.

Um meiften beschäftigte bie Ropfe ber Berfuch, aus bem abfolut Einen und einfachen Urmefen alle Dinge abjuleiten. Da man bier auf ber einen Geite alles Sinnliche ju entfernen fuchte, auf ber anbern aber bie Ibee einer Berftanbedwelt gang Inhaltsleer ift, fo mußte theils bie Phantofle, theils die logifche Ableitung ber Begriffe, welche nach bem Sange, alle Borftellungen ju bopoftafiren, in eine Emanation bermanbelt murbe, biefes leere Relb erfullen. Es war nichts anbere ale ein bogma. tifcher Ibeallemus, berauf ber einen Geite gwar ben Rebler ber Einfeitigfeit bermieb, inbem er aus bem Einen, welches weber vorftellend, noch bas Borgeftellte mar (bie neuere Ind ifferen ;), beibes bas Thegle und bas Regle abjuleiten fuchte; auf ber andern aber bon benfelben Ochmierigfeiten ber Unbegreiflichteit gebrudt mur. be, und fich in bem Fortgange in biefelbe Inconfequent fturgte, bag bei bem Denfen bas Object, und bei bem Object bad Denten ale Bebingung vorausgefest merben mußte.

So fehr man barauf bebacht mar, bad Gine als bas Urmefen gang rein und absolut, oder in ber größten Einfachheit zu benten, so ging boch bei bem Bestreben aus brefem Einen alles abzuleiten, biefe Einfachheit sogleich verloren. Daber bachte sich Plotin bas Eine als mit unendlicher Rraft, so baß es mit seinem Uebermaß von Rraft aus fich selbst beraus tritt, und die Intelligenz erzeugt, und diese wieber die Seele, man weiß nicht wie. Man ließ sich durch diese Ertlarung, welche keine Ertlarung ift, befriedigen, weil bas mystische Bilb einer Lichtausistrahlung die Unbegreiflichfeit verbectte.



### 500 Biertes Sauptft. Bierter Abich. III. Cap.

Proclus, welcher bon einer bielfeitigern Bestimmung bes Begrifs emes Objects ausging, stellte eine andere Genealogie ber Dinge auf. Er fand in jedem Objects Einheit, Leben und Dentbarteit; Indem er über biefe Merkmale restectirte, brachte er sie auf Einheit und Biele beit, ober Granze und Unbegranztheit jurud, welche unter bem obersten Berstandesbegriffe der Einheit stehen. Indem er diesen Weg rudwarts ging, fand er das Princip der Einheit, ber Dualität und der Dreiheit, und er leitete aus dieser letzten immer neue Dreiheiten ab.

Platos Annahme bon brei Principien hatte ben Ton angegeben, burch triadische Ableitung alles Realen dus bem Einen bas gange Spftem ber Dinge ju erschop-fen. Da aber jene Dreiheit bes Plato eine Anficht einnes Denfers. aber nicht in ber Form ber Bernunft gegründet mar, so konnte biese Manier nichts als eine Reihe von Bernunfteleien hervorbringen.

Da bie gange Reibe ber Dinge von bem Urmefen an bis auf bas lette nichts anbere ift ale bie unenbliche Productionefraft, welche fich ine Unenbliche geftaltet, und ohne Beitgrange bas Eine ale bie gorm, und bas Mannigfaltige als bie Materie herborbringt, wie man bon bem Allgemeinen burch Singufegung bon Beftimmungen ju bem Befonbern berabfteigt, fo begreift man, baß biefe emige Entstehung ber Dinge auffer ber Beit, und bie geitlofe, emige hervorbringung ber Materie aus bem Urwefen mefentlich mit biefem Opfteme berbunben ift; baff es eine Berftanbeswelt und eine Ginnenwelt gibt, unb Die lette nichte anbere ift, ale bie Unficht ber Merftanbesmelt burch bie Schranfen ber mer folicen Borffell. fraft. Dan begreift mobl, wie man aus biefem Gufteme barauf babe tommen tannen, und tommen muffen; aber nicht, wie man fich fo lange taufchen tonnte, blefe Ertide

# Ueberficht ber 4. Periobe.

391

Erflarung bes Realen aus bem Borfellen, biefes unenb. liche Produciren, welches immer wieber jum Objecte etnes neuen Productrens mirb, mo jebes Product mieber producirend ift, bis bie gange Reibe mit einem Product. welches nicht weiter produciret, ober ber finglichen Daterie enbet; biefe Erflarung, moburchalles, bas Erfte unb bas Lette in ber gangen Reibe ausgenommen, gu lebenben borftellenden Befen gemacht wirb; eine Ertideung, in welcher man nicht einfichet, wie aus bem Urmefen, welches nicht lebet unb ohne Borftellungen ift, bas Leben und bas Borftellen bervorgebet, noch wie bas legte prabucirende ein Product bervorbringt, welches ohne Leben und Borftellung ift, eine folche Theorie fur eine Reafertlarung bes Gepns ju balten. Es lagt fich nur eis nigermaßen aus bem Sange bes menfchlichen Beiftes jur Speculation und ber Schwarmerei begreifen, welche Borftellungen in Objecte bermanbelt.

Da eine folche Philofophie nur ein erfchlichenes unb felbfigefchaffenes Bernunftprincip an bie Spige ber Gpeculationen ftellen tann, fo begreift man, marum bie Gpeeulationen, ungeachtet fle immer nur ein unb baffelbe Biel haben, ein fo veranberliches Spiel von Phantaficen barbieten. Alle biefe Speculationen berubeten ja gulest nur auf einer fubjectiven Unficht, auf ber Urt und Beife, wie fich einem Individuum bas Abfolute in feber porgeb. lichen intellectuellen Unficht barftellte, wie es fie auffafite, wie und wie biel es baraus fchopfte. Diefe Unficht mar alfo nur inbivibual, und fonnte nicht einem Unbern angesonnen werden. Jeber Speculirenbe ftellte gwar gewiffe Brunbfage auf, borguglich fur bie Ablei. tung bee Befonberen aus bem Allgemeinen; allein biefe Grundfage find felbft bogmatifche Gage, welche feine anbere Begrundung haben, als bie Theorie felbft, Der fie jur Gruge bienen follen.

## 39. Biertes Sauptft. Bierter Abich. III. Cap.

Muger biefer Beranberlichfeit, welche in ber Datur biefer Speculationen felbft lag, tam noch eine anbere bingu. Dan verband namlich mit ber innern Offenbarung burch bas innere Licht, noch eine aufere, und je nachbem man bie Philosophie bes Buthagoras. bes Blato, ober bie Drafelfpruche bes Boroafter, ober bie Bebichte bes Drpheus, ober bie untergeschobenen Schriften bes hermes ale Quelle überfinnlicher Gefenntnife betrachtete, erhielt bas Spftem anbere Daterialien, anbere Rufine und Mobificationen. Der Mebengwed, die bertfchenbe Religion mit mehr ober meniger Bufdgen bes Aberglaubens ju begrunden, gegen Einmurfe ju bertheibigen, und bie verichiebenen Meinungen und Sabungen ber nationalen Religionen gu vereinigen, fubrte wieber andere Probleme, Speculationen und Bemubungen berbei.

Eine solche schwarmerische Philosophie, welche eigentlich auf einem duntlen und unentwickeiten Gefühle,
ber Sehnsucht nach Vereinigung mit bem Ewigen, betuhete, welche nie daran bachte, ben Urspenng biefest Sefühles zu untersuchen, und die Bedeutung beffelben innerhalb der Granzen der Möglichkeit zu bestimmen, welche, um diese grundlos angenommene Möglichkeit zu erteichen, aus bloßen Begriffen und Borstellungen reale Westen schuf, und mit Begriffen und Gefühlen das Usbersinnliche zu erreichen glaubte, — eine solche Philosophie kann nie andere als für die Wissenschaft und die
Menschheit nachtheilige Folgen hervorbeingen.

Der feichte, oft grublerifche, aber immer grundlofe Dogmatismus, welcher bas Befen biefer Philofophie ausmacht, muß nothwendig allen Ginn und alles Intereffe fur mabre Biffenschaft verdrängen. Denn erftlich suchte er die Quelle ber überfinnlichen Erfenntniffe nicht in, sondern außer ber Bernunft, in einer gottlichen,



### Heberficht ber 4. Periobe.

393

lichen, mittelbaren ober unmittelbaren Offenbarung, welche nie bemlefen merben fann, und anftatt eine Erfenntnig bes Ueberfinnlichen ju begrunden, fest er biefelbe icon voraus, und offnet allen Dichtungen und Laufdungen unter bem truglichen Schein bon Dffenba-3mertens nunmt er bas rungen Thue und Thor. Erfte, worauf fich bie gange Reibe feiner Speculationen grunbet, ohne Beweis als etwas unmittelbar Gemiffes an. Dur menige maren fo aufrichtig ju gefteben, bag bas, worauf Muce in ihrem Spfteme berubet, fein Biffen, fonbern nur ein Glaube fen, ob fle gleich auch bann nicht aus bem Rreife ber Taufdungen beraus geben, fonbern biefen vernunftlofen Glauben bem apodiftifchen Biffen gleich fegen. Drittens nimmt er ohne Grund, um feiner ichmarmerifchen Senbeng willen, ein abfolutes Erfennenigvermogen, ein intelligibeles Anfchauungebermogen, ein inneres Licht an, moburch bie Geele ber Erlenchtung von oben empfanglich mirb. Biertens. Indem man Diefem traglichen Jerlichte einer Erfenntnig Des Ueberfinnlichen mit raftlofer Thatigfeit nachjagte, vermandelte man innere Unichauungen in aufere, unb außere in innere, Phantaffeen in Unichauungen, Ibeen in Begriffe, Begriffe in Unfchauungen und Unichauungen brachte man wieder auf Begriffe, und fo mar man in einem Rreife ber Borftellungen gebannt, und hielt Borfiellungen fur Dbjecte, und Dbjecte fur Borftellungen. Go mar bie Einheit boch offenbar nichte ale ein Berftanbesbegriff; er murbe aber ju einem Objecte, ju bem abfoluten Wefen gemacht. Bas mar es andere ale biefe Unimanbelung ber Begriffe in Objecte, und ber Db. jecte in Borftellungen, wenn Plotin allen Dbjecten ein Leben und Borftellen beilegt, weil er an ihnen form und Materie unterscheibet, und bie form (sidog) einem Begriffe entfpricht? Menn Droclus bie Doglichfeit (derauis) bie Muedebnung ber Einbett, und bie Birte

# 894 Biertes Sauptft. Bierter Abich. III. Cap.

Birtlichfeit bie Musbehnung ber Dogtich. feit nennt, fo tragt er eine augere Unicauung auf einen Berftanbedbegriff uber. Bunftend: Inbem man alfo immer nur bem regen Berlangen, bas Ueberfinnliche ju ertennen, nachftrebte, und feinen Blid auf bad innere Schauen richtete, in welchem man bie mabren überfinnlichen Dinge ju ergreifen vermeinte, ba man boch nur feine ju Dingen gemachte Begriffe, Anfcauungen und Phantafiebilber auffaßte, raumte man ber Phantafie bie herrichaft über bie Bernunft ein, und verlor fich immer mehr aus bem Bebiete bed Birtlichen in Die Regionen ber Erdume. Man bielt es nicht mehr ber Dube werth, einen Blid auf bas Bewuftfenn gu thun, um fich feibft ju verfteben, bie Ratur bes menfclichen Geiftes als eines bentenben und banbelnben Befend ju ftubiren, um einen feften Bunct ju baben, von bem man ausgeben und wodurch man bad Forfchen leiten und bestimmen tounte. Mus biefer Uefache verlor man fich immer mehr in bie Blenbwerfe ber Phantaffe und Die Laufchungen ber Schwarmeret; man verirrte fich in eine frembe Belt, ohne einen Arladnifchen Raben ju baben, ber aus bem Labprintbe wieder beraus fubren tonnte. Gedftens: Die Ratur aus vernünftigen Principien gu ertidren, wurde immer feltener bus Biel bee Philosophirens. Mus Biffonen, aus erbichteten Unichauungen. aus bem bermeintlich erfannten Abfoluten bie Ratur ju erflaten, bas war leichter, toftete weniger Unftrengung, und fagte ber einmal bereftent gewordenen Richtung ber Speculation mehr ju. Stebenten &: Je feichter und bequemet bie fer über bie Grangen ber Getennbarfeit in bie luftigen Reglonen bes Abfoluten ichmarmenbe Dogmatismus murbe, befto fubner und breifter murbe er. Das Diftrauen in bie überfcmenglichen Ertenntniffe berlor fich, und wenn fich auch bler und ba eine Spur von etwas mehr Ruch. ternheit und Bebachtfamteit aufferte, fo hatte man boch feine



### Ueberficht bes 4. Beitraums.

395

feine Bebenflichfeit gegen Die Grundfage, fonbern gegen gewiffe Refultate und Folgerungen. Bon biefer art mar ber 3meifel, ber fich in bem Borpbor und Enfebius bon Monbus regte. Much felbft ber belle Bebante bes Damadeine, bag fich bie menfchliche Bernunft vergeblich anftrenge, bas Abfolute in feiner Ginfachheit und Unenblichfeit ju faffen, führte nicht auf bie Ueberjeugung, bag bie Speculation einen falfchen Beg betreten babe, fondern auf einen neuen Berfuch, Die abfolute Bernunft mit ber enblichen in ein gewiffes Berhaltnig ber Sarmonje ju bringen. Dagegen regte fich in einigen Denfern wieder eine gangliche Gleichgultigfeit gegen alle Speculation, welche mehr aus Unmuth über bie vielen miglungenen Berfuche, ale aus ber Gelbftertenntnig ber Bernunft entfprang, und baber, aus Surcht ju irren, lieber alles forfchen aufgab.

Diefe allgemeinen Rolgerungen treten auch in bem Buftanbe ber einzelnen philofophifchen Biffenfchaften unberfennbar berbor. Die Logif, ale Biffenfchaft bes formalen Dentene, fpielt in biefem gangen Beitraume eine febr untergeordnete Rolle. Gie bat nur bas menfchliche Denten jum Segenftanbe; bas abfolute Biffen ber Gott. beit liegt außer ihrem Rreife; und fie bat baber bochftens bas Gefchaft, bas, mas in ber Unichauung bes Unenb. lichen und Abfoluten gegeben ift, theilmeife aufgufaffen und auf Begriffe ju bringen, aber nicht ben Beruf, Die bochften formalen Grundfage aufzuftellen, welchen fich alles Denfen unterwerfen mug. Das Geteliche ift über bas menfaliche Denfen erhaben, und bie Logit barf fic baber nicht beraus nehmen, ju beftimmen, wie ber form nach mas ift. Diefe, wo nicht gang verachtete, boch berabgefeste Biffenicaft rachte fich aber auch baburch, baß fo wenig Reftigfeit, Beftimmibeit, Confequeng und Brunblichfeit in ben Softenien ju finden ift; bag bas Gante



Gange nur ein Aggregat bon einzelnen jufammengefesten Gruden ift, welche blog burch bie Tenbeng auf bas lieber- finnliche Bufammenbang erhalten.

Die Metaphpfif ift bie einzig und faft ausschlieflich eultibirte Biffenfchaft, wie ber übertriebene und überwiegend gewordene Sang jur Speculation icon ermarten läßt. Bleichwohl bat diefe Biffenfchaft menia gemonnen. Es fehlte an allen Unterfuchungen, welche ben Umfang, Die Grange, ben Inhalt und bie Principien biefer Wiffenfchaft unterfuchen, und bem Forfdungegeifte wenigftens einen feften Bunct geben. Die Bropadeutif bes Ariftoteles ift nicht einmal gu biefem Bivede benutt worben. 3mar batte ber Speculationegeift ein beftemme tes Biel, ein gemiffes Dbject, beffen Erforfchung er nach. ftrebte, biefes mar bie Ibee ber Gottheit vorzüglich, und jum Theil auch bie Immaterialitat und Unfterblichfeit ber Geele, und er mar baburch bor einem unftaren berumirren und herumtappen gefichert; aber baburch mar boch noch fein ficherer Wieg gur wiffenfchaftlichen Dethobe eingeleitet. Bielmehr beweifen alle biefe fpeculatiben Berfuche, baf man mehr ale jemale nur auf Glud bie Reife in bas unbefannte ganb unternommen batte, und baber nichte ale Querjuge machen fonnte, um jum Biele ju gelangen.

Ehedem war auch bie Metaphpfil ber hauptgegenftand ber Speculation gewesen. Es offenbaret sich ober
ein breifacher mertwurdiger Unterschied in bem Berfahten, welches man ehedem und jest beobachtete. In den
bessern Zeiten ber Philosophie waren diese metaphpfischen
Speculationen in einem sehr engen Zusammenhange mit
ben prattischen Ertenntniffen, Wenn man auch diesen
nle gang deutlich und umfassend einfah, so war es boch
bas Interesse ber prattischen Vernunft, welches die spe-

## Heberficht bes 4. Beltraums.

897

eulativen Forfchungen wichtig machte. Jiht war aber bas Intereffe an benfelben größtentheils fpreulativ, nicht prattifch '), und wenn fich auch noch bie und ba (befonbers

1) Man wird 3. 3. biefen praftifchen Befichtspunkt leicht bei bem Platoniiden Philosophem von ber Materie und ber Bilbung berfeiben burch bie Gotthelt entbeden. Der fitte liche Menich munichet und glaubet, bag bie moralische Beltorbnung mit ber phylifthen jufammenftimme, und er nimmt baber einen Welturheber an, von bem bas Das turgefes und bas Moralgefes abbangt, und megen ber Wes fehmäßigfeit, welche bie Bernunft fur ble freien Sanblung gen gebietet, tann er auch in ber phofifchen Datur Be feblofigtett nicht für gut balten. Darum behauptet Plato, baß Gott feiner Beisheit und Gute jufolge bie gefehiofe Materic unveranderlichen Wefeben unterworfen habe, weil Ordnung beffer fen als Unordnung Die Reupiatonifer nehmen biele in ber Beit gefchehene Beltbilbung aus anbern Grunben nicht an, weil eine theoretifche Einficht bierin außer bem Gebiete ber Bernunfe lieget, und mas man auf bie eine ober bie anbere Art barüber behauptet, burch gleich ftarte Grunbe entfraftet merben tann. Wenn man aber bas gragment bes Bierotles von ber Borfes bung, welches Photius Cod. CCLI. erhalten bat, betrachtet, fo flebet man fogleich auf ben erften Blid. bag Diefe Lehre nicht aus bem theoretifch prattifchen Gefichtse puncte, wie bei bem Plato, fonbern lediglich aus bent theoretischen betrachtet wird. Diefes erhellet unter anbern aus folgenbem Ginwurfe, Benn Gott und bie Materie gleich ewig find, fo tann man fragen: was Bott fut ein Recht hatte, bie Daterie, bie ibm ihr Dafenn nicht verbantt, ju bilben? Cobann Scheint bie Bilbung jur Ordnung nicht Gute, fonbeen Borwis ju beweifen, benn ba bie Unordnung in bem emigen, nicht entstandenen QBefen ber Materie gegrundet ift, fo ift Die Ordnung, welche Gett fliftet, etwas ju bern Wefen bingugefommenes, ja bem Wefen berfelben widere fprechendes; und ba alles bem Befen wiberfprechende ein Bafes ift, fo bat Gott burch bie Bilbung ber Materie ihr Befen gernichtet, und baber ets toas Diefes verutfacht. — vo pag naga porci diare-Snine, паког то ретитериорень.

## 393 Biertes Sauptft. Bierter Abich. IIL Cap.

berd bei bem Bloten, ber in biefer Sinficht, boch niche ohne arabe Merfchiedenbeiten, ein Beiftesvermanbter bes Plato ift) regte, fo mar es boch nicht rein praftifch, fonbern ichon burch bas Theoretische mobificiret. Wenn man 1. B. nach ber Ertenntnig bes gottlichen Befens ftrebte, um in eine unmittelbare Gemeinschaft und Bereinigung mit bemfelben gu treten, fo batte man bas lette Biel ber praftifchen Bernunft nicht praftifc, fonbern fpeculatib aufgefafit. indem man bie mozalifde Bottabnlichteit in eine phofifche Gottaleich. beit permanbelte. Um erften tonnte man eine Mebnlich. feit swifchen bein Beifte, welcher in Ariffoteles Detaubn. fil berricht, und bem Geifte biefer Speculation finben, in fofern in fener ebenfalls nur fur bas theoretifche. wicht fur bas praftifche Intereffe geforgt tft, und ber Begriff bon ber Gottheit, ale eines Dinges ber Dinge, alfo blos theoretifch entwidelt wirb, obne ouf bas Berbaltnig bet Gottheit ju ben 3meden unb Foberungen ber praftischen Bernunft im geringften gu feben. Done Rudficht auf bas abweichenbe Guftem von bem Urfprunge ber Erfenmniffe, bem Empirismus, welchem Ariftoteles, und bem Rationalismus, welchem bie Deuplatonifer jugethan find - miemobl bet lettere Rationa. lismus, wenn wir ibn bis in feine erften Granbe berfolgen, fich auch julest in einen vertappten Empfrismus berfieret, - ift in beiben ber Begriff bon Bott, bie Differeng bes Unenblichen und Enblichen, bes Bollfommenften und Eingefchranften, giemlich einerlei, mit bem Unterfchiebe, bag Uriftoteles diefe Differeng burch eine Bergleichung mit ben allgemeinen, empirifch gegebenen Brablegten ber realen Objecte bestimmet, bie Reuplato. nifer bingegen von ber Unichauung finnlicher Objecte burch Abstraction jur reinen Anschauung bes Unenblichen fortichreiten . und hiernach bie Different gwifchen ber Da. tur bes Unenblichen und Enblichen bestimmen. Dach Urifto.

### Ueberficht bes 4. Beitraums. 399

Uriftoteles ift bas Enbliche gegeben, und baraus wird bas Unenbliche erfannt; nach ben Reuplatonitern ift mit bem Enblichen auch bas Unenbliche als bie Bafis alles Sepns, aber auch burch bas Unenbliche bas Enbliche gegeben, ohne boch Etwas von bem Enblichen zu fenn. Aus biefem Grunde hielt man fich in beiben Spftemen weniger an bas Subject als an bas Object; man nahm nicht ben gangen Wenschen nach seinen Unlagen, Sigensthunlichkeiten und Berhaltniffen zum Standpuncte für bas Forschen, sondern suchte sich gerabe in die Sphare bes Abfoluten zu versehen.

Ungeachtet biefer blos theoretifchen Tenbeng fann man boch nicht fagen, bag ein reines theoretifches Intereffe bie Denter und philofophifchen Geber befeelte, fonbern es war burch anbere Rudfichten mobificiret und nicht gang rein. Dieren offenbaret fich ein gwei ter Unterfchieb. Man fichet es biefen Speculationen name lich nur ju bald an, bag fle nach bem berrichenden Religionefpfteme mobificiret, und nicht blos Berfuche maren, wie weit es der menfchliche Geift in ber Erforfoung ber gotelichen Datur bringen tonne, fonbern que gleich gewiffe einmal angenommene Borftellungdarten, begrunben follten. Der Aberglaube batte fich von ben frubeften Beiten an mit allen Arten bes beibnifchen Gultus verbunden, und nur eine furge Beit befampfte bie gefunde Bernunft burch Philosophie Diefen Reind ber Menichbeit, boch nur mit fcmachen Baffen. Die aufge-Elarteften Philosophen erhoben fich burch bie Rraft ibres Beiftes über ben bernunftlofen Glauben, und beftritten biefen mehr indirecte ale birecte, indem fie bie Grunblo. figfeit beffelben mebr abnben liefen, als felbit in bas geborige Licht festen, fie wollten nicht burch offene Biberlegungen bem religiofen Glauben Schaben thun, und hofften von ber geraufchlofen Berbreitung ber Aufflarung mebr

## 400 Biertes Sauptft. Bierter Abich. III. Cap.

mehr gute Birlungen, als von bem unmittelbaren Rampfe. Einige griechische Philosophen lieffen auch, ungeach. tet ihrer fonftigen aufgetlarten Denfart, bem Abergian. ben manche hinterthur offen, wie bie Stoiter burch ihre Bertheibigung ber Mantif und ihre allegorifche Deutung ber Religionempthen. Erft nachbem bie Bbis tojophie anfing, in Rom einheimifch ju werben, belampften einige belle Ropfe, wie Ercero und Geneca, ben Aberglauben mit offener Stien. Inbeffen mac biefes gerabe ber Zeitpunct, wo bie Philosophie felbft fant, und ber Aberglaube mehr als je feine herrichaft ausbreitete, und wir finben baber balb Danner, welche burch ihren Charafter und ibre Ginfichten über ben großen Daufen eben fo febr erbaben maren, ale fie burch ibre Dinneigung und Unschmiegung an ben Aberglauben bes Bolfes ben gefuntenen Eredit ber Bernunft beurfundeten. Es war baber febr naturlich, bag, fo wie fich bee Aberglaube melter ausbreitete, bie Religion und Denfungsart gang burchbrang, und fich felbft ber befferen Repfe bemachtigte, auch ber Speculationsgeift, wenn er fich bie und ba regte, felbft in bem Aberglauben Reig und Stoff fand, und durch ibn modificiret murbe "). Die Damonenfebre, welcht jest aus manchertel Grunben eine große Bichtigleit erhalten batte, mufte jest baju bienen, Die beibnifche Religion ju ftugen, ben Polytheismus in Cous ju nehmen, bie Dagie und Mantit begreiflich ju machen, und überhaupt bie Religion an bie Philosophie naber angufdliegen. Daburch befam nun bie metaphpe fice Speculation einen neuen Gegenstand, auf welchen man in ben ditern philosophischen Opftemen wenig Rud. ficht genommen batte, einen großern Umfang und einen geofferen Birtungefreis. Je mehr ber menfchliche Beift mit fich felbft und ber Matur unbefangt murbe, befto mibs

a) Man febe s. 10. 6. 427.458.]

### Heberficht bes 4. Beitraums. 402

mehr fuchte er sich in ben luftigen und ertraumten Reglonen bes Ueberfinnlichen anzubauen; die Anzahl ber
Damonen murbe bis in bas Granzenlose beemehrt, man
unterschied immer mehrere Elassen berfelben, nach der
erdichteten Natur und Burtungsweise berfelben; burch
ihre Vermittelung suchte man die chimarischen Zweise zu
trreichen, welche bas Wesen ber Mantit, Magte und
Theurgie ausmachten. Und so bot bleses Damonenreich,
welches die Stelle ber Natur einnahm, zur Befriedigung
ber Neigung bes menschlichen Geistes, sich in übersinnliche Teaume zu verlieren, einen unerschopflichen Stoff bar;
so wie dieser auch dagegen jene Neigung unterhielt und
um so eher bestärfte, jemehr der Geist der freien Untersuchung und Prüfung verschwunden war.

Die britte Berfchiebenbeit liegt barin, bag man in ben frubern Beiten bie Erreichung bee Biele ber Speculation fur teine leichte Gache bielt, fonbern alle Rrafte bes Gelftes baju aufbot, und ein methobifches Denten baju nothwenbig erachtete. Jest aber, nachbem bie goteliche unmittelbare ober mittelbare Dffenbarung in bas Mittel getreten war, buefte man nur feinen Geift jur Empfanglichfeit fur biefe Mittheilungen borbereiten, und Die gottlichen Erscheinungen rein aufzufaffen und ju behalten fich bemuben, fo wie man nach bem Erwachen burch Absonderung ber finnlichen Borfiellungen bie Traumbilber flat ju machen und lebendig ju erhalten trachtet. Un bie Stelle des mubfamen Denfend trat bas Chauen und Seben, und bas Philosophiren murbe ein machenbes Traumen. Es gab gwar auch Phis lofophen, welchen bas Denten fein Phantaftefpiel, fonbern ernftliche Beiftedbeschaftigung mar, welche in bem Studeum ber Platonifchen und Ariftorelifchen Philosophie eine nicht gemeine Geiftedcultur erworben und fich an anhaltenbes fcharfed und tiefes Forfchen gewöhnt batten. Dies Tennem. Beid. b. Philof. VI. 25. 33

## 402 Biertes Sauptft. Bierter Abich. III. Cap.

Diefes maren aber boch nur wenige und gmar bie erften unb letten in ber Reibe, und bas Deufen mar auch ber ibnen bem Chauen untergeordnet. Die Anfchauung bes Abfoluten mar gleichfam ber Tere, welchen bas Bbilofophiren gu commentiren batte. Es ift baber biefe Reuplatonifche Philofophie eine Borlauferin ber Scholaftit, und ungeachtet bes Unterfchiebes, bag bier viel Phantafie, bei ben Scholaftifern mehr Erodenbeit in ber Speculation berticht, fo ftimmen beibe boch barin überein, baf fie nur ein Berftanbesfpiel, ein leeres Bewebe bon inbaled. leeren Begriffen find. Doue auf ben Charafter ber Ertennbarfeit ju achten, bypoftafirt man 3been unb Begreffe, fucht fie bollftanbig ju erfcopfen, in ibre Bes ftanbebeile ju gerlegen, bas Abfolutemfache ju finben. und blefes wie ein mathematisches Object ju conftrmiren. Aber biefe Philosophie ift eben barum auch wie bad Raf ber Dangiben; fie mag noch fo viel analyfiren und confruiren, es fehlet an einem feften Boben; alles gerflieftet wie eine Geifenblafe.

Ungeachtet Diefer Dangel, bat biefe Philofophie boch aud einen gemiffen relativen Berth. Denn fle ift erftlich ein Berfuch ber Bernunft, ibr Streben nach ab. foluter Einbeit ber Erfenntnig in einem folchen Umfange und Grade ju befriedigen, ale bieber noch tein Denter gemant batte. Und wenn gleich biefet Berfuch nothwenbig niiflingen mußte, fo biente er boch felbft burch fein Diffingen baju, Die Bernunft über bie Grangen ju belebren, welche fie nicht überfpringen borf. 3 merten &: Ste fucht biefed in ber Bernunft gegrundete Problem burch bie reine Bernunft aufzuldfen, und ein Gpftem bon reinen Ertenninffen, in welchen abfolute Einheit enthalten ift, barguftellen. Wenn fie nun gleich biefed Problem weber richtig auffaßte, noch in feiner Rembett erbielt, indem fie burch bie Tenbeng ju bem Doftefchen uud



## Ueberficht bes 4. Beitraums.

403

und Supernaturalismus ben Charafter reiner Bernunft perbuntelte, und einen fupernaturaliftifchen Empirismus an bie Stelle bes bisber berefchend gemefenen Emptris. mus feste, fo murbe boch ber Begenfas gwifchen bem reinen und bem empirifchen Denfen in ein bellered Licht gefett. Go murbe die Marime bes reinen Dentens, bon allen Bestimmungen ber Beit und bes Raume tu abftrabiren, vielfaltig in Ausubung gebracht, und baburch Der Charafter ber reinen Erfenneniffe jum Theil flar gemacht, wiewohl man oft in bem Streben, Borftellungen in Objecte ju bermanbeln, jene wieber bervorfichen mußte, um bie überfinnlichen Objecte pofitio ju beffim. men. Co fagte 1. B. Porpopr; Gott ift nirgenbe und allenthalben, und bie Borftellung, baf Gott ein reines Licht ift, bas Alles burchftromt, gab biefem Dbfecte wieber eine Art bon bynamifcher Ausbehnung. Drittene: Ungeachtet ber wiffenfchaftliche Geminn nicht groß ift, ben man bon biefer Bhilofophie erworten fann, fo erhielt boch ber menfchliche Beift wenigftene eine obgleich einsettige Gewandtheit in bem Abftrabiren unb Reflectiren. Much bie Berglieberung mancher Begriffe mar einiger Bewinn, wenn fie auch nicht erfchopfend, fonbern mehr porbereitenb mar.

Das Sauptobject biefer Metaphofit ift, alled auf ein Urwesen jurud ju fahren, und ju jeigen, wir aus ber Fulle bes Einen alles ausgefioffen, wie aus bem einfachen getelichen Wefen bas Geisterreich, unblaus biefem bie fublumarische Körperwelt, bie lette Production bes Urwesens, bervorgerreten ift. Es ift also hauptsächlich ber ontologische Begriff ber Gottbeit, welcher diese Philosophie beschäftiget, boch nicht gang seinem Umfange nach, sondern mehr die Einheit, Einfachheit und Wolltommenheit bes Urwesens. Man schließt die

Et 2

## 404 Biertes Sauptft. Bierter Abich. III. Cap.

erfte Gigenicaft aus bem Begriffe bed Genns, welches ald Bebingung alles anberen Sinns gebacht wird; leitet barque bie Einfachheit ab, weil bas Erfte als Bedingung alles Genns nicht jufammengefest fenn fann, und bie Bollfommenbeit baraus, baf ed nichte von allem Abate feiteten und boch ber Grund bon adem Abgeleiteten ift. Es ift aber ein unbertilgbarer Biberftreit gwifchen ber Einfachheit und ber Bollfommenheit bes Urmefens, benn je mehr Bollfommenheiten in jener Sinficht bem Urmefen beigelegt werben, befto unbegreiflicher wird feine Einfachheit, und je mehr man die lette feftgubalten fucht, befto mehr ichmelet bas Urwefen ju einem gang inbaled. leeren Begriffe, ober eigentlich jur form eines Begriffs gufammen. Die Lichttheorie verdedte einigermaßen biefen Mangel aller Realitat wieber, aber nun ging auch wieber bie Ginfacheit verloren.

Die morglischen Brabicate ber Gottbeit murben wenig beachtet. Man burfte fie nicht bem Urmefen beilegen, bamit feine Emfachbeit nicht aufgeopfert murbe. Daber bestimmte man feine Gute auch blos ontologifch. Das Urmefen ift bad abfolute Gut, weil febes anbere Wefen fich nach ihm febnt, fich mit ibm ju vereinigen trachtet, und ju ibm hintebret. Auch ba, mo bon ber Borfebung und bem Grunde bee Bofen in ber Belt bie Rebe ift, m' biefe Gute hauptfachlich nur in bem ontologischen ..... genommen; fle ift nur bie tranfcenbente Bolltommenbeit, aber nicht bie Bolltommenbeit einer Sintelligeng, welcher bie Beiligfeit, ber vollfommen gute Bille mefentlich jutommt. Ble follte aber auch biefe eine Stelle in bemjenigen Sufteme finben tonnen, wo man, um bie Einfachheit bes Urmefene ju behaupten, fogat gendebiget ift, bemfelben Berftanb und Biffen in ihret Bibfolutheit abjufprechen? Heberhaupt findet fich biet ein Biberftreit grifgen bee fpeculativen und ber prafti-(den



# Meberficht bes 4. Beitraums. 405

fchen Bernunft. Denn indem bie erfte regreffibe auf ein Abfolutes ausgebet, bas nichts weiter borausfest unb abfolut einfach ift, und baber von bemfelben bie Intelligeng trennt, weil bas Denten Objecte vorausfest, eben fo auch bie Geele, ale bie bentenbe, außer fich wirfenbe Rraft, fo gerfpaltet fie bie 3bee ber Gottheit, wie fie Die praftifche Bernunft poftutirt, in brei von einanber gefonberte Befen, von benen feines für fich, aber auch nicht alle brei in Berbinbung ber Bernunft Genuge thun. Diefe bebarf eines Urgrundes bes Gitten - und Matur. gefebes in einer Intelligeng; jene ftellt ein Urmefen auf, welches teine Intelligeng, fein beiliges Befen ift. befam einen Gott, ber nicht benft, einen anbern, ber benft, aber fein Object, wenn es ibm nicht bon bem erften bargeboten murbe, einen Gott, ber nach bem Denten Dhrecte burch eigne Caufalitat berborbringt, in welchem aber bad Denfen ber Objecte erft burch ben zweiten beftemmt ift. Im Gangen alfo ift biefe gange Speculation eine Comarmerei; anftatt bie Ibee ber Bernunft ju ent. toideln, gebet fie vielmehr barauf aus, bas Wefen ber Goecheit ju gergliedern , und in bemfelben bas Abfolut. einfache ju entbeden, welches außerbem, bag es außer allem Rreife bes menichlichen Ertennens liegt, auch gulegt bie Sbee und bas Object berfelben fur uns felbft gernichtet.

Diefer Biberfireit mmbe enblich etwas fuhlbar, und man lentte wieder ein; man mußte bie getrennten Theile des Gangen wieder jufammenfegen. Aber nun wurde man auf der anderen Seite inne, bag bas Urmefen nicht abfolut einfach fent tonne, und man dachte fich bas Urwesen als ben unendlichen und unergrundlichen Inbegriff aller Realität, in welchem man alles, was man ableiten wollte, fcon synthetisch begriffen hatte.

## 406 Biertes Sauptft. Bierter Abich, III. Cap.

Ueberhaupt war die Entwickelung bes ontologis fchen Begriffs ber Gottheit nie die Dauptfache bei biefer Spreulation, sondern bas Streben, aus einem Princip Alles abzuleiten. Weil aber diese Ableitung ber Dinge nichts anders war, als eine Analyse und Synthese dereinfacheren ontologischen Begriffe; so ging auch die Ontologie bei biefen übrigens sehr unfruchtbaren Speculationen nicht gang leer aus.

Die Lebre bon ben Damonen ober ben enblichen Beiftern gewann jest bie grofte Ausbilbung. Die fcop. ferische Rraft, welche in ber down hypostafirt worben, bilbet nach ben Gebanten bas vec, und bringt baber nichts ald lebenbe Gebanten, b. i. Beifter betbor, Geifter bon berfdnebener Urt, von verfchiebenem Range, mit verfchiebenen Rraften, Gigenichaften unb Birfungefreifeg. Dier hatte Die Phantafie einen bollig freien Spielraum jum Dichten, und fie fam ber Bernunft, welche in ben Realerflarungen nicht recht fortfommen tonnte, eben baburch auf mannigfaltige Beift ju bulfe, und tif fie aus manchen Berlegenheiten. Damonen maren bie Debel, burch melde alle Erfcheinungen in ber Rorper - und ber Gelftermett bewirft murben, befonders folche, welche etwas Augerorbentliches hatten, ober welche felbft bie gurcht, Der Aberglaube erft erfchaffen batte. Die Damonen maren bas Dittel, wodurch man Birfungen bervorzubeingen vermeinte, welche gegen ben Raturlauf find; bie Dafchinerie, burch welche man auf bas Beifterreich wirten, und feibft gleich fleinen Gottern Bunber bervorbringen wollte. Die Danjonen traten in bie Mitte gwifchen Gottern und Menfchen, und liegen fich febr gut gebrauchen, bas wanfende Religionegebaube ju flugen, indem man ben Polptheidmus in einer andere Geftalt feftbalten, ibm jugleich das Anftoffige, benehmen, und felbft ben Opfern

Der



### Ueberficht bes 4. Beitraums. 407

ber Mantit und Magie einen Schein von Bernunftma-Bigleit geben tonnte. Alles biefes maren Grunde genug, bag bie phantaftrende und bichtende Bernunft fich biefes Beifterreichs gang ju bemächtigen fuchte.

Ein gemiffer Ginflug bes Drientalismus ift auch bei biefer Damonenfehre unverfennbar. Denn ber Drientale liebt ben Bomp überall, er mochte feinen Bott ohne einen jablreichen Sofftagt. Daber berbreitet fich bie Damonenlebre, und wird in bem Berbaleniffe wichtiger und einfluftreicher, ale ber Occibent und Orient burch ble romifche Berefchaft immer enger mit einander verbunben wurden, und bie Denfungsart bes zuhigern und faltern Occibentalen ben appigen Rlug, Die Reuchtbarfeit und Barme bee Drientglen, fo wie bie Denfungeart bee Drientalen ben Speculationegeift bed Decibentalen burch. brang und mobificirte. Daber finben wir auch, bag femehr die fpeculative und contemplative Philosophie ber Alexandriner Aubanger unter ben Bewohnern bes fublidern Affens fand, Die Lehre bon ben Damonen immer einen Bufag nach bem anbern erhielt. Go rebet Dorpont bon Erzengeln, Engeln und Damonen; bon einem Dberhaupte ber bofen Engel. Der Berfaffer bes Buchs bon ben Minfterien ber Megnptier unterfcheibet biefe Rlaffen bes Beifterreichs nach gewiffen Merfmalen, unb gibt fogar bie Rennzeichen an, woran man bie Erfcheinung einer biefer Rlaffen bon ber anbern unterfcheiben tonne. Proclus vermehrte bagegen Die Rlaffen der Gotter febr, und mußte gulest felbft nicht, wie er bon biefen bie Damonen unterfcheiben follte. Dier erofnete fich ein großer Rampfplas fur die ftrentluftige Bernunft, wenn fte Bebauptungen, die nur auf Scheingrunden ober mohl gar auf Meinungen beruheten, anfechten, und bagegen andere eben fo wenig baltbare geltend machen wollte. Borguglich machte bier bie Claffiftcation, Die Unterfcheibung

## 408 Biertes Bauptft. Bierter Abich. III. Cap.

bung ber Rlaffen burch wefentliche Merfmale, bie Frage; ob die Damonen einen Rorper haben, und von welcher Urt er fen, Schwierigfeit, allein bir bichtenbe Bernunft ging barüber, wie über bie Frage: wie und wor ber find benn die bofen Damonen entftanben, feichten Schrittes hin, meil es leichter ift, ju bichten, als grundlich zu erforlichen.

Die Geele ift nicht minber ein wichtiger Gegenftanb biefer Philosonbie, benn ob fie gleich bie unterfte Rangorbnung in bem Beifterreiche einninmt. fo berubet ood alle Reuntnif bes erftern auf ber Erfenntnif ber Geele, Sieju tommit noch, baf bas gange Seifterreich auf bie Geele, und biefe wieber jurud wirft, und bag ber gange 2med biefer fcmarmerifden Bhilofophie nichts anders ift, ale bie innige Bereinigung ber Geele mit ber Bott. beit. Dierburch ift aber auch ber eigentliche Befichts. punct angegeben. aus welchem biefer Begenftanb behanbele wurde. Das Wefen ber Seele ju erforfchen, ift nur infofern ein Gegenstand, als baffelbe burch bie Urt und Beife gefunden murbe, wie fie aus dem Urwefen burch Die unenbliche Productionsfraft beffelben berborgegangen Mlotin allein hatte mit tieferem Blide bie Mamar. tur bes menfchlichen Beiftes, porjuglich bes Ertenntnig. bermogens umfaßt, unb wenn er auch in bem Sinne felner Thebrie ber Betrachtung manche Thatfachen einfeitig aufgefaßt, ober ihnen burch bie beftochene Refferion eine beitdeigende Begiehung auf biefelbe gegeben batte, fo fand fich unter feinen Beobachtungen und Refferionen both auch vieles Trefliche und Mahre, mas fich von jenen faljchen Unfichten und Borurtheilen noch fcheiben lief. Much felbft bie Aufmertfamteit auf bas Gelbftbewußt. fenn, Die Refferion auf ben innern Ginn verbtente Uichtung, fand aber menig Dachabmung, weil es leichter war, bem Sanae ju leeren metaphnflichen Grubeleien Befriebigung ju geben.



#### Ueberficht bes 4. Beitraums. 409

Da die Geele ein Ausstuß aus bem Urwefen, und bleses immateriell, so ift bie Geele auch immateriell, ober eine reine Form, von aller Materie verschieben. Rumerius und Plotin waren bie ersten, welche nachst Plato die Immaterialität ber Seele jum Segenstande ber metaphysischen Speculation machten, nachdem schon Longin auf die Unjulänglichkeit des psychologischen Materialismus aufmertsam gemacht hatte. Der lette suchte indessen doch nicht aus Begriffen die Immaterialität zu beweisen, sondern gründete sich lediglich auf gewisse Thatsachen des Empfindens und Dentens, welche jedoch nicht die Immaterialität der Seele als Substanz beweisen können.

und wenn Plotin auf der einen Seite ben Begrif ber Speetualitat bestimmter faßt, so verschwindet biefe Deutlichteit wieder in der Anwendung, indem er auch bas Licht als ein immaterielles Ding betrachtet, und es in diefer hinficht gebraucht, um die reale Möglichfelt ber Seele als einer immateriellen Substanz, welche in einem materiellen Dinge vorhanden sepn konne, ohne ausgebehnt zu sepn, anschaulich zu machen. Er hippostasiet einen Begrif, und macht ihn zu einem realen Object, besten reale Möglichfeit durch die Bergleichung mit der Anschaung eines wenn auch noch so feinen, boch immer materiellen und ausgebehnten Objects zernichtet wird.

Moch von einer anbern Selte ging ber Gegensatzulschen materiellen und immateriellen Befen wieder verloren. Plotin behauptete namlich, alles in der Ratur lebe und habe Borftellungen, nur in verschiedenen Graben ber Deutlichteit. hiernach fonnte nun Seele und Leib einander nicht mehr als Befen von verschiedener Matur emander entgegen gesetzt, sondern nur ein Gradunterschied angenommen werden. Ge fehr daber Plotin

# 410 Biertes Saupeft. Bierter 26fc. III. Cap.

auf der einen Geite bas Empfinden und Denken unterfcheibet, ale ein Leiden und eine Thatigfeit, fo febr gebet er wieder auf der andern barauf aus, beides mit einander ju verähnlichen, indem er bas erfte als ein duntles Denten, das zweite als ein beutliches Empfinden barftelle.

Ein Begenfas blieb inbeffen boch, auch wenn er burch bergleichenben Big etwas berbunfelt murbe, unb ed entftand nun bie Frage: wie fich ble Doglich. feit einer Berbinbung gwifchen einem immateriellen und materiellen Befen begreifen laffe? Diefe Frage fcheint bem Ploten noch niche nabe genug gefommen ju fenn, wiewohl er ju ber nach. ber aufgegriffenen, und febr beliebten Spoothefe von einem gemiffen Bebitel ber Seele, welches nicht gang materiell, aber auch nicht gang immateriell mar, ben Brund gelegt bat. Er behauptete namlich eine gemiffe überfinnliche Materie, bas Gubftrat, welches jedem überfinnlichen Befen jum Grunbe liegt, ober bas Allgemeis ne, meldes burch Unterfcheibungemertmale beftimmt, bie Form eines bestimmten Befens erhalte. Bon biefer felnern Materie icheinen Die Dachfolger bes Plotins Bebrand gemacht ju baben, um bas Problem megen Bereinigung ber Seele und bes Rorpers aufzulofen. Dan nahm namlich ein Dittelmefen ju Bulfe, welches fic burch gemiffe Eigenschaften auf ber einen Beite einem matericlien, auf ber anbern aber auch einem immaterielfen Befen naberte, und baher bie Berbindung ber Geele mit bem Rorper ju vermitteln im Stande fen. Diergu fcbien nun eine gar nicht finnliche Materie, ein bloges Bebantenbing gang tauglich ju fenn, weil es auf ber einen Geite Materie und auf ber andern boch wieder feine Das terie mar. Diefes Mittelmefen ftellten fie ale bas Gub. firat ber Geele, ale bas Debrum, woburch ble Geele in Berbindung mit ber materiellen Belt febe, alfo gleichfum

1



### Ueberficht bes 4. Beitraums. 4tr

ale ben Bagen ber Seele (oxnua) vor, und befchrieben es ale einen glangenden, gottlichen, bimmlifchen, atherifchen guftforper, (auua αυγοείδες, Θεσπεσίον, κρανίον, αιθερίον, απεροείδες, aveuna) welcher unfterblich und immateriell fen, weil er bon bem Urmefen herruhret. Es ift bas unfictbare Gemant, welches bie Geele annummt, wenn fie in bet fichtbaren Welt Wohnung nimmt, weil bas Rorperliche fonft bas Immaterielle nicht ertragen murbe. Außer brefem unfichtbaren Gewanbe bat bie Geele noch ein fichtbared, ben fichtbaren Rorper, ber ihr Gebild ift. Uebrigens ift es febr naturlich, bag Die Borftellungsart bon biefem glangenden Lichtwefen febr beranberlich ift. Denn aufterbem, bag es eine bloge Dichtung ift, bing bie bestimmte Musmalung berfelben bon den Begriffen ber Materie, und beren Entftehung und Berth, und bavon ab, ob man mit ber Emferperung ber Geele ben Begrif einer Strafe verband, ober nicht 3).

Die

3) Die Lehre von biefem Gewande ber Seele ift nicht auf einmal ausgebildet worden. Das Fundament bersele ben ist Platos Behauptung: Intelligen; tonne nur in einer Seele, und Seele nur in einem Korper sepn (Timaeus S. 205), ein Gedanke, ben Plato gewiß seihst nur mit Einschrändungen fur mahr hielt. Dieser Gedanke kommt nun auch in der Sammlung der chaldaischen Orge tel vot, mit der baraus gezogenen Folgerung, daß die Beele ein unsichtbares Gewand bei sich subre, v. 152. v. 221.

χρη σε σπουδείν προς το Φαιε και πατρος αυγαίς ευθεν επεμιθθη σεί ψυχη, πολυν Ισσαμινή νεν. ταυτά πατης ενόησε, βρότοι δε εξ εψυχωνο. συμβόλα γας ποτείκοι νους εσπείρε ταιε ψυχαίε ερώτε βαθεί αναπλησαί την ψυχην. κατέθετο γας ναν εν ψυχη, εν σωμικές δε ύμεκε εγκονεθηκό πατης πέδρων το θέων το.

MOMPHETE

410 Biertes Sauptft. Bierter Abich. III. Cap.

Die Rachforschungen über bie Urfachen ber Berbintung ber Seele mit einem grobmateriellen Rorper, woju Potha-

> armunta per ere va Sein anven, ammun d'es avene vans beseen erdederne pa dernaceur navarxen acamaras cun ammunus den var ammunens, est de ereneurgechnus Guais, er de Sey necessa unçuse Edunum anamus.

Da bie'e Drafel einige Beit vor Proclus in größeren Ums lauf tomen (vielleicht auch um biefe Beit verfettiget more ben), fo icheinen biefe Drafel bie eigentliche Funbarube bier fer Lebre gemeien ju femt, menigstens feben mir fie in ben Sheiften bes Proclus, Sierotles, und Deemes Erismegiftus, boch nit manchen eigenen Dobificatios nen, febr baufig in bem Piotin (Enn. II, L. II. c. 2.) und in bem Porphyr nut feiten, und wie butch einen Mebel burdbliden. Biervelles beruft fich baber auch in feinem Commentat ju bem golbnen Gebicht bes Pothagoras, wie es fcheint, mit Recht auf biele Drafel p. agg. ed. Paril, 1583. avyonder gun cama, o am donge hower exque of pressure undere. Proclus nahm diefe lebre auch in feinen Grundriß ber Theologie. Das Geelenges wand ift ein gottlicher, immaterieller, unveranberlicher, von ber erften unveranderlichen Urfache bereubrenber, mit ber Beele ungererennlich verbunbenet Rerper, welcher ime mer biefelbe unveranderliche Grofe und Weftalt bat. obe gleich biefe burch den Bufas oder bie Trennung anderee Rorper veranderlich erscheint. (c. 209. mar dugne extinue выров им вхери то пров ин ни разовое бхиг реебер во нас схатор братах ин агомногунно во аххит виматир mpredernit um udampereit. bi yag if acrine anunra rer aring эхи, бахог ба, от нас то охама нас то меревог шого жири тис ветем афиретис, нас ете противарто им провадамиятор биштерог, моди мир подоте подолог финтистия или мыfor ant sharrer. It about upon augustu mas the chemes ton-Reiner aboreigeherm une anger achuienfreie ausege a conege mu roverde Guererus.). Er fuhret feinen Grund an, marum ein foldet immaterieller Rorper mit bet Geele vers bunden fep. macht auch weiter feinen Gebrauch bavon, anfer etwa um gewiffe, fichtbate Erfdeinungen ber



Pothagoras und Plato Seelenwanderungshopothefe Berantaffung gab, wurden jest noch mit großem Eruft forts

Beele ju erflaren. Bieroffes fagt in feinem Come mentar ebenfalls, baß ble vernünftige Gubitang von bein Demiurg einen ungertrennlichen feinen immateriellen Rore per erhalten habe, und fo in bas Benn bervorgetreten feb. daß fle meber ein Rorper, noch obne Rorper fen, fo wie and bie Steene, die Sonne eine Bereinigung eines Rore Bere mit einer immateriellen Cubftang fepen. Diefer Beelentorpee ift fowohl bei ben menfchlichen Seelen, als bei ben Geiftern angutreffen, und von giangenber Datur Cupyender). Diefes Beelenvehitel ift in bem marertellen Rorper de's Menfchen enthalten; es haucht in den lebtofen, freienlofen Rhiper bas Leben ein, und ethalt bie Barmonle bes leften. Das leben ift nichts anders, als der immates rielle Rbepet, welcher bas materielle Leben bervorbeingt. Der eigentliche Menich beftehet aus ber bentenben Qubftang und bem immaterlellen Rorper; ber fterbliche Leib, ber ein Bilb bes eigentlichen Denfchenmit, bettehet aus bem animalifchen, vernunft.ofen Leben und bem materiele ten Korper. Durch die Reinigung bes materiellen und immateriellen Korpers, wodurch eine Absonderung von bem leblofen Wefen ber Daterie bewirft wirb, macht fich ber Denich jum Umgange mit teinen Geiftern tauglich. (p. 292, ere fer ein op nounere ope morge um by manhader тих ададених нан пидиротитох впирадени полегдил тиг поре то порологе вршу выни, о или форде Хентов охумы el Хругрог набать. бытелен де авту й навароге быт остов на потыв им тре бляе бінстог си Эгрги броит опратос, ег ф та морогодся принтал просписот пр мфохо вирокте выпод пил THE EPHONES AND BUREZON, Sall And 521 to make anima and Вине спила устоятског, В не то Эсигов прим пира поравляparen en the endoya Cons nen to udine emmerce enqueriesces eidulos or than Jewas, or an loyings acides and commerce wilk overene. p. 304) Uebrigens betrachtet Bierotles biefe Lebre ale urfprunglich Pnibagoraifch, und Plato habe fie bernach in bem Bilbe von bem Frbrmann und bem Was gen bargeftellt. In ben hermetifchen Schriften fpielet fie eine große Rolle. Der gewandte, ans mannigfaitigen Quellen

#### 414 Biertes Dauptft. Bierter Abich. III. Cap.

fortgefest, und führten auf mancherlei Uneworten, ober vielmehr Einfälle, welche nichts fur fich haben als bie bloße logische Doglichteit.

Die

Quellen bas Gange gufammenlebenbe Berlaffer fpriche fo flor und befimmt Davon, als batte er mit feinen geiftigen Augen bieje wundervollen Dinge beichauet. Das Irbifche, fagt er, tann eine gottliche Denffraft nicht aufnehmen, noch eine folde Rraft ertragen. Die Dentfraft nimmt babet eine Sille an, um ihre gottliche Ratur ber irbifden bu nahern. Sie betleibet fich baber mit ber Geele. Allein ble Beele ift ebenfalls noch gottlicher Datur; auch biefe muß baber ein Bewand, bas ift, ben Beift (ereuna), ans nehmen, welcher den gangen troifden Rarper burchbeingt, und bas Berbinbungsmittel ausmacht, burd welches bie Beele, und mittelbar bie Dentfraft mit bem irbifden Rorper in Berbinbung tritt. Co ift alfo ber Beift bas Gewand ber Seele, Die Seele bas Gewand bet Intellie gens (reduma reval we per un the Sugar, the de Sugar to everyte. Stobacus Eclog. Phyl. Vol. II, p. 774. 776). Das Bewand ber Denftraft ift ein feuriger Rorper; benn fie ift ber icharffte burchbringenbfte Bebante ber Botte beit, und fie maulte fich baber auch bas feinfte und uns burchbringenofte Element, bas Feuer, jum Rarpet. (Un einem andern Orte p. 936 beichreibt et, wie Gott aus fich felbit einen weremm genommen, biefen auf eine intellie gibele Weife mit Reuer und verborgener Beife mit gemife fen anbern Daturen vermifcht, und aus biefem Stoffe bie Breien gebilder habe. mreumu yag ovor apagrer uno en idia habur, uni resput rure mupi picus aprocus rivis drepair Daie enegure). Das Bewand ber Beele ift ein Pufte torper. Mut ein tieiner Feuerfunte murbe einen Erbe torper verbrennen. Darum tonnen bie Denffraft unb ein Erbentorper fich nicht unmittelbat, fonbern pur vers mittelft bes Luftgewandes ber Geete beruhren, und bie Denferaft legt, fo lange ale fie mit bem menfclichen Korper in Berbindung flebet, ihr Feuergewand ab, und nimmt es nach ber Trennung von bemfelben wieber an. (p. 776. purficul rue endumentar er aumari yang yinipai aduluren



Die Abtheilung, Unter - und Beiordnung ber moncherlei Bermegen ber Seele befchaftigte mehrere Reuplazonifer,

укр, тог эле ег удогр вишить митот пав' митог бориви. шидитот ит шими сунден пімов мобівоущісь пав фожив, й во Фиди нас моги тее Зне вом индамер бинрети то могодине жентаг, во до жинции то выпо бирин. бушу из б эне ажих. Aupy un buien cumarer, ver idies endut treducure girara чог предект, из ям прочите вхот его те упрог выраж китогинany ha had und a Branger, unon had he dysherms was pue одлук вин Эпрог. Вы чито как то общо шерекодочны ту упр межер время нас тегдов метедов проб тов та поров фрора. чие до оботатов минтин тин Энин ноприятин, нии оботатов MARTHE THE COLUMN SIZE CHAME TO MUY. SHALKEYOS YAS HE . чес тич миттин, оружиц то жорь мрое тич бирывруких хритий. mal o mer un anoret une narur, o de un Apanu une uni Ant broses, Antrees And me an under o no meghanest ant monrurei ta Bein dumunggeir.) Das Gervand ber Stele ift Luft, ober ein Gemifch aus Erde, Baffer, Buft, Feuer. Je nachbem in Diefem Gemifch bas Fruchte und Ralte, ober bas Trodine und Warme bas Uebergewicht bat, ift bie Seele weichlich und ichmelgenb, obet energiich und unters Dieraus entflehet bet weibliche und mannliche Charafter ber Geelen ff (Dier ift ein Berfuch, Die Tempes ramente ans ber Beichaffenhelt bes Beelengemanbes ju erflaren). Wenn bie unterperlichen (auf einmal werben alfo Rorper, man weiß nicht wie und warum, untorpere lich) Bewander bet Becle bunne, fein und burchfichtig find, fo ift bie Seele hell und icarffebenb; find fie aber bichte, grob und undurchfichtig, fo fichet bie Geele nur wenig, und was por ihren gugen ift. Go ift es auch mit bem Befichtefinne. (р. 988. то вентоког перевевдития Netword. отих итог об Nitures монгог шог им михел, ида-Вхиште в офдикция, яко да мунит ни хотог, того абинжесити Вбения, иты им экс тук форть, ехге упр им мого гди подероднии поправить, падо на пого поправове epi, va de megifiedana vaura aiges eiste, el er éjuir. étar ur eigi dentri nui nonim mui diavyris, rose gures i fuzi ети, буни во такинтом жинны пис жихом или вебебыраней, TUTE of EL MERMAN ONE REMARDS & BRENEL, WARM THUTH OF A

### 416 Blertes Bauptft. Bierter Abich. III. Cap.

tonifer, vorzüglich ben Plotin, Porphyr und Jamblich. hier, wo fle fich mehr an bas burch bas Bewußtsehn Segebene halten muffen, stimmen fie in ihren Refaltaten mit den Ansichten ber greech schen Denter und ber Reuern oft jusammen. Aber fie wurden ihren Nachforschungen noch mehr Werth gegeben haben, wenn fie ihre speculativen Ausichten von der Substant und bem Ursprunge der Seele, hier, wo es die Naturlebre der Seele als eines Erfahrungsgegenstandes gilt, nicht mit eingemischt hatten.

Die Meuplatonifer bypoftafirten auch ben allgemeis nen Begrif von ber Geele als bas Beincip, aus welchem Die individuellen Geelent alle ihren Urfprung genommen baben. Dieraus entflanden neue Rragen über bas Berbaltnif ber inbividuellen und partifulgren Geelen ju ben generalen und allgemeinen Geelen, aber ble Urt und Beife, wie bie Geelen aus ber überfinnlichen Region in Die niebere ber Sinnenwele berabfteigen, wie fich ju ben in bem Begrif ber Geele enthaltenen mefentlichen Bermogen, noch andere auf bas finnliche Borftellen und Begebren beziehenbe bluguge. tommen ; worin bie Urfache bes Berabfinfens jur Datetie ju fuchen fen? Die Die Ceele mit bem Geifterreide jufammenbange; wie die Beifter auf bie Seelen, und brefe auf jene wirfen? Und ba Ginige einen ober mehres te befonbere einwohnenbe ober einwirfenbe Damonen ober Benius in febem Menfchen annahmen, fo entftanb mieber bie Frage, wer biefer Damon fen, ob er bon ber Intelligeng bes Menfchen verfchieben, ober mit berfelben ibentifc, und wie in dem erften Ralle bas Berbalenif beffelben jur Intelligeng fen.

Ueber-

augn nede neren. . Auf abnliche Beile fucht er auch bie timatifche Betichiebenheit ber Mationen in Rudficht auf Ropf und Derg ju ertiaren.



Ueberhaupt ging bie Tenbeng biefer Bbliofophie niche barauf bin, bie Datur ber Geele ale eines Begebenen. oder bie Ericheinungen bes innern Ginnes aus Maturgefegen ju erflaren, fonbern bielmehr bie Erfahrunge. welt aus bem Ueberfinnlichen abzuleiten, welches fo viel ift, als an bie Stelle ber Matur bie Unnatur und Hebernatur ju fegen. Machbem fie einmal Ibeen und Begriffe, bas blos Gebachte, bypoftafiet, bie Berftanbesmelt ber Sinnenwelt entgegen, und bas Abfolute und Reale gefest batten, fanden fie in jener bad Borbilb, in biefer bas Rachbilb, und ichoben nun bie eine von biefen getrennten Welten in bie anbere binein, trugen bie Ginnen. welt in die Berftanbeswelt, und biefe in fene uber. Daburch erhielten fie nun ein leichtes Spiel mit ben Ertla. rungen; benn fie batten alle Freiheit, Dinge ju erbichten, und bie Grunbe ber Eridbemungen in ber Erfab. rungswelt aus ber anbern Belt berab ju bolen, wodurch fie anftatt fie ju ertlaren, einen erbichteten Caufalgufammenbang nur an ibre Stelle festen, ber weit unerflarlider mar, ale bas ju Erflarenbe 4).

Die

4) Blergu wurde vorzüglich bie Damonenlehre gemigbraucht. Man ging endlich fo weit, bag man über jebes Inbivibuum ber Erfahrungewelt, ja über einzelne Theile beffelben, wie 2. 23. über Die einzelnen Blieber bes Menichen, Damonen febte, und aus ihrer Birtfamfeit Rrantbeiten, auch unors bentliche Begierben und Bedanten ber Beele erflarte; baß man bie Luft, bas Baffer, ble Erbe und bie unterirbilden Gegenden mit Damonen aufüllte, welche Orurme, Erbbes ben, Bulfane, bas Bogen bes Baffers bervorbringen, und in det Seele Borftellungen und Bewegungen burch innere Reben ohne Schall erweden. Dergleichen Abens theuerlichteiren findet man in ben Ochriften ber Deuplas tonifer in Menge; befondere ift ben Dfellus Bert von ben Damonen mit ihnen angefüllt. Sier parabiren auch Damonen mit Beugungegilebern und Samenergiegungen, Rennent. Beich. b. Philof. VI. IL. Db

#### 418 Biertes hauptft. Bierter Abich. III Cap.

Die Probleme ber Vernunft von ber Bereinigung ber Freiheit mit ber Raturnothwendigfeit, von Dem Grunde

ungeachtet ihnen bie Weichlechtevericbiebenbeit abgefprochen 216 eine Probe biefer fablimen Philosophte mas Die Ertiatung von bet Dioglichteit ber Einwirfung ber Danionen auf bas Gemuth des Menichen bier fleben. War entichnen fie aus der Fieinfichen Uebergebung bes Piellos de daemonibus (lamblichus de mysterus Aegspitorum, Chaldacorum, Allyriorum Lugduni 1552 p. 340. 341), ba uns tas Orignal nicht ju Go bote fieht. Non dominantur, sed nobis clam commemorant. Spiritui namque, qui nobis ineat, phantaltice propinquant, utpute qui et ipli fpiritus fint, verba perturbationum et voluptacum nobis infonant, non emittentes quidem vocem pulfatione quadam ac fonitu, led fermones fuos absque fonitu immittentes. Sed quonam pacto, inquam, fine voce fermones nobis ingerere pollunt? Quid mirum, inquit, fi modo illud animadvertitur, quemadmudum videlicet qui loquitur, si procul loquatur, rehementiore clamore eget. Factus vero propinquior in audienta ourem sulurrando subloquitur; qui si pullet cum ipso animae spiritu copulari, nullo sono prorsue eger et, fed fermo eius voluntate conceptus nullo penitus fono audienti illaberetur. Quod quidem animabus etiam egreilis corpore contingere tradunt; has enim fine ftrepitu inter fe verler. Hoc mique modo nobiscum decmones convertautur, clam videlicet adeo, ut nec unde quidem nobis inferatur bellum, liceat persentire. Neque de hoc dubitabit quisquis, quad neri contingit, consideraverit. Sicut enim aer, praelente lumine, colores et formas accipiens traducit in illa, quae naturaliter accipere pollunt, ficut apparet in specularious. fic et daemonica corpora suscipientia ab en, quas inius est, ellentia phantaftica figuras atque colores, et quescunque voluerint formes, in iplem animalem noftramque spiritum transmittunt, multa nobis negotia praebent, voluntates et confilia luggerentes, formes subindicantes, suscitantes memorias volupta-



bes Bofen und ber Bereinigung beffelben mit ber Beis. beit und Berechtigfeit Gottes, maren in biefem Beitraume nicht gang bergeffen, aber auch nicht mit befonberem Intereffe unterfucht. Dur allein ein geobn eter Wiberftreit groffben ben Refultaten biefer Philofophie und bein practifchen Intereffe fuhrte jumeilen barauf, bogmatifche Grande bie Freibeit ber Geele und Die Beid. beit und Gute Gottes in Rudficht auf bas Bofe ju rechtfertigen, welche aber felbft ben Biberftreit nicht hoben. fonbern nur mehr in bas gicht fetten. In biefem Enfleme, wo ein Urmefen bee Grund alles Dafenne und Birfens ift, mo baffelbe alles burchbringt, alle Gubftangen aus biefer Urquelle alles Gepne ausgefloffen finb, bereicht burchgangig nur bas Raturgefes mit unbeding. ter Mothwendigfeit, Das Urmefen banbelt und bilbet nicht nach Ibeen und 2wecken. fonbern burch blinde Dothmenbiateir Mus ibm entfpringen erft bie Intelligengen; allein biefe merben burch bas Urmefen in ihrem Birten beffirmmt.

Es ift alfo ein ftrenger Pantheismus und Fatalismus, welcher biefes Spftem beherrscht, und
nur barum inconsequent wird, daß man gleich im voraus
aus einem anderen Jutereffe ber Vernunft annimmt, bas
Urwesen sep die allgemeine Ursache aller Dinge, boch so,
bag baburch die befondere Subsistenz und Freiheit ber
Intelligenzen nicht aufgehoben werde, ohne daß die Vernunft die geringste Einficht erhalt, wie jene gerettet werD b 2

tum, limulaera pallionum frequenter concitantes vigulantibus atque dormientibus, nonnunquam vero femora nobis atque inguina titillantibus incitantes infanos et iniquos amores lubriciunt et fubacuunt, praecipue vero, li bumores calidos humidosque ad id conducentes nacti fuerint. 420 Biertes Baupeft. Bierter Abich. III. Cap.

ben tonne, ba fie bon bet allgemeinen Urfache ber Belt verschlungen wirb.

Das gange Spftem ift ein abfoluter Dogmatismus, ber fich auf Fictionen und Täuschungen grundet, die religiosen Ibeen, beren Fürwahrhalten auf einem vractifchen Glauben, nicht auf Einsicht beruhet, in theoretische bermandelt und hypostasiet, die Sinnenwelt durch die übersinnliche verdrängt, und baburch seibst den religiosen Glauben unmöglich macht, aus misverstandenem Streben der Vernunft nach Einheit alles auf einen absoluten Spiritualismus jurudführet, der sich doch zulent in einen werflecten Materialismus auflöset; ein Logmatismus, der an sich grundlos, voll innerer Wiederprüche die Vernunft nur mit sich selbst entzweiet.

Mile practifche Wiffenschaften wurden bei bem übertriebenen einsettigen Sange ber Speculation, ba man bie Ratur aus ertraumten überfinnlichen Uefachen zu ertlaren fuchte, faft gang bernachlaffiget, und bie mente gen Unterfuchungen, welche fich auf biefelben begieben, find mit wenigen Mudnahmen burch Myflit und Comarmerei verfalfcht. Gine muftifche Bereinigung mit ber Gottheit als bem abfoluten Guten, bad bochfte Biel und ber lette Entwech bes Menfchen, filmmte allerbings mir bem Charafter Diefer fcmarmenden Philosophie, welche nicht von ber Bernunft die Belehrung über bie Pflichten ju erhalten fuchte, fondern bad Sochfte in bee Speculation auch fur bas Sochfte in ber Prapis biele, und baber naturlich einen epimarifchen Entimed aufflente Die nip. flifche Bereinigung mit Gott bob ben Menfchen aus ber Sphare feines eigentlichen Wirfens und Genns, machte ibn ju einem Gott 5), und bas nicht auf bem Bege ber fittlichen

<sup>5)</sup> Der Menich foll Gott abnifc werben; et tonn aber nur Gett burch Tugend abnifc werben. Die Gotthelt mar



fittlichen Bervolllommnung, welche einen langen Rampf und fortgesetes Streben nach herrschaft ber Bernunft voraussest sondern burch ben gemächlichern Weg ber Besthauung, ba man sich in die Unschauung eines unbeftimmten Bilbes, eines leeren Begrifs von einem Etwas überhaupt, verliert.

Mus biefem fcwindelnben Standpuncte erblickte man eine bobere Tugenb, welche fich ju ber menfchlichen verhielt wie Gott ju ben Menfchen. Die men fchliche Tugenb macht ben Menfchen jum Menfchen, bie goteliche ausbem Menfchen einen Gott. Das Mittel, biefe übermenfchliche Bollfommenheit ju erreichen,

Das 3beal, welches ber an feiner mabren Bervollfomming arbeitenbe Denich vor Augen haben follte, um ble Deniche beit in fich felbft ju vereblen. Mus einem Denfchen einen Gott in machen, blefes mat ber überfpannte Bred blefer Philosophie; fie wollte baburch eine nber alle menichlide Tugend hinaus liegende Barbe und Erhabenbeit eitlingen, neuror urdemnus pereidue rus enemeras Bens de fagte Ifiborus Photius Cod. 242. 8. 1066. Hierocles Commentar, in Pythagorae carmina p. m. 214. 222; boch febt biefer bie vernünftige Ginschränfung hingu: od son elerra urdemmy Jeer ventidut. Porphpt fcheint wenigstens zuweiten gezwelfeit ju haben, ob ber Broeck bes Menfchen in ihm feibit, in feiner Bernunit, ober außer ibm in ber Gottheit ju fuchen fen. De alifimentin I. fagt er, bie Brudfeligfeit bes Denfchen fen eo gin nura Dar, und biefes fen ber Burudgang in fich felbit, unudenmy ses ror mrus luvrer avrer de à errus vas. Sietauf besiehet fich mahrscheintich ber Berf, de mysterie Aegyptioc. N. C. L. subedive hat! Widesh nymous nyyl art ynthus gen a udor engulmenne oger um are en Associa garbu echtanbera aun Jemp gudopes nger murpy noodie. Den Grunbirrthum fier het man Chenbas. X. c. 5. wirm pup erm erdugenvenr то выстывань та иридет, блигр тих инист еден тър-Вите в дади тые мундые ние минти пере во инкор. Жист в an geich anneau, n ge Seiben weiber nanbliatet abi an gwan

#### 492 Biertes Bauptft. Bierter Abich. IIL Cap.

reichen, ift nicht fittliche Bollfommenheit, Tugendgefinnung, fondern Bereinigung mit ben phyfifchen Eigenfchaften Gottes, mit feinen bemiurgifchen Reaften, wordbee Jamblich fo vieles unverftanbliche Beng fcmanes 6).

Dief fdmarmerifche Biel, Die Mittel, welche jut Bereinigung mit Bott führen, (bie Reinigung, fomobl bed groben ale bes feinen Geelenforpere und bie Religiongubung (redering) die Abfonberung bon altem Sebifchen. und bie Gemeinfchaft mit ber Beiftermeit (Theurgie) bie Gintheilung ber Tugenden in verfchiedene Rangordnungen, ale, phyfifche, politifche, reinigenbe, Tugenden ber Gereinigten, theurgifche, contemplatiot, gottliche u. f. m ) biefes find bie menigen Buncte, melde in ben Schulen und Schriften ber Philofophen ohne Rujgen fur bie Biffenfchaft und jum Racheveil ber mabren Menfchenbilbung abgebandelt murben Rur einige von biefen Mannern maren großer als ihr ichmarmerifches Suftem; bie meiften liegen fich aber bon bemfelben beberrichen, und biefe berfchmenberen ibre Rtafte in bem bergeblichen Ringen nach einem eingebilberen Biele, mab. rend fie bas Streben nach wirflich erreichvarer Bollommenbeit nur ale einen geringeren Grab, ale eine Borberritung

6) De mysteries Aegypt. Χ. C. 6. επείδαι δε αυτ΄ ιδιαι των τολοι σει της παξ΄ Διγουνικό διουτίας αναγωγή. Επάρωση του τους το παντος συναφή και των διφικερού του ψυχην δου τους βισιες δυναμέσει, τοτε τη όλη δημικερού του ψυχην προτής, με το παί που παραπατωτίθεται και συνος συναγ παίτε γληνι αυτήν ποι τη πουστέλει και τη πουστέλει, και τη πουφεί, και τη διαιες καταγού λαγώ συνευμέση του δεπροιώς και τη πουστέλει, και τη πουστέλει και τη πουφεί, και τη διαιες καταγού λαγώ συνευμέση του δεπροιώς και τη πουφείς και τη διαιες καταγού του τους παίτε πόλαι δημικεργικής και τη πουστέλει το δεπροιώς και τη πουστέλει το δεπροιώς και την πουστέλει και τη πουστέλει τη διαιες καταγούς και τη πουστέλει τη διαιες καταγούς και τη πουστέλει τη διαιες καταγούς και την πουστέλει της και την πουστέλει την πουστέλει την πουστέλει τη διαιες καταγούς και την πουστέλει την πουστέλει την διαιες καταγούς και την πουστέλει την πουστέλ



reitung ju jener chimarifchen betrachteten, und baher ben 3med ber Menfchenbildung ju bem geringeren Grabe eines blogen Mittels berabmurbigten.

Belden Ginfluff eine folche Bhllofophie auf bie Menfcheit haben muffe, ift fcon von felbit einleuchtenb. Indeffen wollen wir boch ben Blid noch auf einige Folgen richten, welche am meiften in die Augen fallen.

Die erfte Folge ift biefe, bag bas Menfchengefchlecht in einen Buftanb ber Robbeit jurudffinft; Bolptheismus, Aberglaube, QBunberglaube, Magie und Theurgie et. fullen und beherrichen bie Ropfe mehr als je, man erhalt und erwartet Befucht und Erfcheinungen bon Gottern und Geiftern; biefe mobnen und mandern unter ben Denfchen wieder wie in ber Mptbengeit. Diefer Aberglaube, biefe Rrantheit bes menfchlichen Beiftes, baufet nicht etwa in ben untern Claffen ber Menfchheit, fonbern fie berricht unter ben Gelehrten und Philosophen, und biefenigen, welche ben boben Beruf batten, bie Menfchen aufzutlaren, beingen bielmehr ben Aberglanben in ein Spitem, und bericheuchen burd thre Erleuchtung bon Dben bas mobithatige Licht ber Mernunft. Man barf nur, um fich bon biefen Solgen ju überzeugen, bie Lebenebefchreibungen ber Philofophen aus biefem Beitraume lefen, welche nicht etwa von unmiffenben ober ungebilbeten Menfchen, fonbern feibft bon Philosophen gefchrieben find, bas geben bes Plotins von Pophnr, bes Proclus bon bem Marinus, bes Ifiborus bon bem Damascius, und bie Lebensbefchreibungen ber Philosophen von bem Eunapeus beurfunden die Berfchrobenbeit ber Denfungs. art, ben Mangel an mabrer Auftfarung, bie Berfinfterung burch Uberglauben nur ju febr. Sier wird bas Semeinfte als etwas Außerordentliches, Uebermenfcliches angestaunet, bie Datur wird gur Unnatur, gewohnliche

#### 424 Mtertes Dauptft. Bierter Abich. III. Cap.

liche Menfchen werben ju heiligen geftempelt, bie man als gottliche Wefen verehret; unbebeutenbe gewöhnliche Sandlungen und Begebenheiten werben ju Wundern gemacht. Mit einem Morte, biefe Lebensbeschreibungen find eben bas, was die Legenben ber fatholeschen Rirche find .).

Diefer

1) Bur Charafteriftif biefer Philofophen und biefer Beiten führen wir ein fleines Bruchftud aus bem Leben ber Goft patra, ber philosophischen Gattin bes Guffathius, aus Eunspius (edit. Commelin, 1596. p. 56.) an. große Guftathius beirathete bie Cofipatra, welche burd ibre übergroße Beisheit ihren Mann fo in Schatten flelles, bag er ale ein unbebeutenber und gemeinet Dann ericbien. Ihr Baterland war Affen, die Gegend um Ephelus, web de ber Fauf Rapfat bemaffert. 3hr Bater mar febr reich. 216 fleines Rind begludte fle alles burch ihre Ochonbett und Ochamhafinateit. In ihrem funften Johre famen wei in Dels gefleibete und große Tafchen tragende Greife auf eines ber vaterlichen Landgutet, und berebeten ben Bermalter, ihnen bie Beforgung bes Weinberges ju ubere Der überaus telchliche Ertrag etwedte ben Bee banten, es muffe ein Bunber und eine Gottheit im Spiele fenn. Der Bater ber Sofipatra ehtte fie burch eine treffe liche Dabigeit und bezeigte feine Umgufriedenbeit über Die übrigen Arbeiter, daß fle nicht eben fo viel Bieif auf die ihnen obliegenben 3meige ber Landwirthichaft gewenber batten. Dietauf nahmen bie Fremblinge, welche burch Die reigende form und Geftalt ber anwesenben Goffpatra bezanbert maren, bad Wort. "Die übrigen Geheimalfie und Chabe verborgener Beitheit, fagten fe, behalten wie fur und. Dad, was bu jeht von une fo fehr als eine enipfangene Bobithat rubmteft, ift nur ein Opaf und Opielwert gegen bas, was wir fonft noch tonnen. Billit bu, baf wie bir ffit bie Chre, welche bu une ets jeugit, und fur bie Befchente ein Begengeichent machen, nicht mit vergänglichen Gutern, fonbern mit etwas, was aber bich und bein Leben hingus gebet, was bis en bem Diminel und an die Sterne reicher, fo übergib une ale



Diefer Rudgang gernichtete alle mobithatigen Folgen ber Philosophie, alle Bemubangen berfelben gur Muf-

ben wahrern Eltern und Erglebern funf Jahre lang blefe Cofipatra; bu foulft bich bleje gange Beit nicht um fie bee tummern, noch jenes Landgut mit einem Buffe betreten. Dann wird beine Tochter nicht allein ein gebildetes weiblis des und menichliches Befen fenn, fonbern bu wirft felbft in ihr noch etwas Boberes abniten. Saft bu nun guten Muth und Butrauen, fo nimm unferen Borfding willig an, bift bu aber mißtraulich, fo wollen wir nichte gefagt baben." Der Bater übergab ftillichwelgend und beflurgt feine Tochter, rief feinen Bermalter, und befahl ihm, ben Freindlingen alles ju reichen, mas fie verlangten, und fich um nichts weiter ju befümmern, machte fich als ein Tiuche tiger noch vor Anbruch bee Tages auf, verließ bie Tochter und bas Landgut. Die Danner, es mbgen nun Beroen, ober Damonen, ober noch bobere Beifter gewesen fenn, nahmen bas Dabden, und weiheten es ein, in welche Dofterien und wohn, bas fonnte friner, war er auch ber Meugierigfte, erfahren. Ale bie Beit verftrichen mat, fam ber Bater auf bas Lanbgut. Er tannte feine Tochter nicht mehr, fo febr hatte fie fich in Rudficht auf bie Große und Schonbett veranbert; auch fie tannte ihren Bater taumt mehr. Er fiel vor ihr nieder auf feine Anie, fo febr glaubte er ein anbetes Wefen vor fich gu feben. fcbienen bie Lehrer. Du tannft, fagten fle, beine Cochtet alles fragen, was bit willft. 26 Bater, fiel die Gofte patra in die Rebe, frage mich boch, wie birs auf bem Wege gegangen ift. Sie ergablte ibm bierauf alle feine Borfalle, Reben, Beforgniffe, Drobungen, als wenn fle felbft mit in bem Wagen gefeffen batte. Der Bater wat gang außet fich vor Erftaunen, und glaubte feft, feine Tochter fep eine Bottin. Er fiel vor ben Dannern nies der, und bat, fle mochten boch fagen, wer fle waren. Die fagten enbild nach langem Bogern, (fo gefiel es viele leicht ber Gottheit,) mit niebergeschlagenem Befichte und durch buntle Unbeurungen, fle maren nicht gang uneingeweihet in die fogenannte dalbatiche Weisheit. Dierauf fiel er abermals auf feine Rnie und bat, fle mochten boch

406 Biertes Dauptft. Bierter Abich. III Cap.

Aufflarung, Bilbung und Bereblung ber Menfchbeit. Diefe befand fich gerade nur, Die Verfeinerung burch ben Lugus

geruhen, bie Berren von dem Gute an fevn, und bas Mabchen bei fich ju behalten, um fie noch vollfommner einzuwelhen. Sie nickten mit dem Kopfe, sagten es aber nicht mit Borten ju. Der Bater glaubre indessen, ihr Bersverchen zu baben, und mar darüber so vergnügt, als hatte er einen Orakelspruch erhalten. Was er aber aus der ganzen Sache machen sollte, das wußte er nicht. Den homer lobte er recht sehr, daß er ein großes und herriv ches Geheimnis besungen, wenn er sagt':

Die Gotter wandern in mancherlet Bestalten, Reifenden aus fremben gandern abntich, umber.

Much er glaubte von Gottern in Gestalt von Fremblingen einen Befuch eihaiten ju baben. Boll von biejem Bedane fen fcblief er ein. Die Brelfe aber führten nach bem Effen bas Dabden auf ihr Bemmer, übergaben ibr fergialtig baf Bewand, in bem fie eingeweihet worben, nebft noch einigen andern Sachen, liegen ibe ein Raftden verfiegete. und thaten noch einige Bucher bingu, Das Dabchen freuete fich febr, und liebte bie Danner wie ihren Bater. Als ben folgenden Tag die Thuren geoffnet wirden, und alles an feine Arbeit ging, gingen auch bie Breife wie gewohnlich aus, bas Dabden fief ju ihrem Bater mit ber frobliden Nachricht, und ließ bas Raftden ju ihm tragen. Der Barer erftaunte über die Ochabe, die et fand, und ließ die Danner tufen. Allein fie maren nitgends ju finben. Bas ift bas? fagte er jur Tochter. Sumend eine Beile, fagte fie: jeht erft verftebe ich, mas fie mir fagten, als fle mit Ebranen in ben Mugen mir biefes gaben. Betrachte biefes, fagten fie; wir wollen eine Reife auf bas westliche Meer machen, und bann tonteich jurud fommen. Alles diefes beweiset offenbar, bas fie Beifter find. Der Bater nahm biefe eingeweihete und begeifterte Tochter gu fich, ließ fie gang nach ihrem Willep leben, und betume merte fich um ihr Thun gar nicht, nut war er mit ihrem Rillen Wefen ungufrieben. Als fie bas reifere Miter erreicht batte, mußte fie, ohne andere Lehrer gehabt ju haben, bie Ochriften ber Dichter, Philosophen und Rebner auss



Enrue abgerechnet, in bemfelben Buftanbe, ale bamale, Da bie Philosophie noch bie Leitung ber Denfchbeit übernommen batte, ja in einem noch fchlimmern, weil bamals boch ber Berftand einzelner Menfchen, wenn auch nieht gebilbet, boch nicht vericheoben, wenn auch nicht auf. geflart, boch nicht burch Dunfel verblenbet mar. Damale glaubten bie Denfchen in ihrer finblichen Ginfalt bie Gegenwart ber Botter und ber Damonen, und fle abnbeten in jebem ungewehnlichen Ereignig bie Biefung eines geiftigen Befens ; fie brachten ben Gottern Opfer unb Gaben, um fle ju verfohnen, und fich ihnen mobigefallig Die Bhilosophie, ale Drgan ber Bernunft, su machen. berbreitete nach und nach murdigere Begriffe bon Bott ; ba6 Beifterreich murbe immer meiter entfernt bon bem Gebiate ber Erfahrungswelt; ber Bolntheismus berfchmanb, it. mehr Die Ibee bon ber unenblichen Bollfommenbeit Gottes fich entwickelte; aus bem außeren Gottesbienft bilbete fic bie Gottedverebeung im Geift und Babrbeit burch Reinbeit bie Dergens und fittliche Gefinnung. Der Aberglaube murbe burch bie groffere Berftanbescultur unb Maturforfchung verfcheucht. Jest bemachtigte fich wieber ber Aberglaube, Der Glaube an Mantit und Dagie, ber meiften Ropfe, Die fichtbare Belt murbe mit Schmarmeit bon Damonen überfchwemmt, Die Raturgefese murben burch bie Billfur verbrangt, Die Babl ber Gotter betmehrt, Die Menfchen traten wieber burch Opfer, Einweibungen, Reinigungen und Die Saufeleien Der Theurgie in unmittelbare phyfifche Gemeinschaft mit ben Gotteen und Geiftern; Moral und Religion berlor fich in einen muftifchen Gotteebienft. Alle jene Borftellungen bes roben Beitaltere murben jest bon Dbilofopben in Schut genom-

wendig, und mas andere mit vieler Arbeit und vielem Schweiße taum mittelmäßig begreifen, barüber mußte fle fich fo leicht und ungezwungen auszudrucken, als wenn es ein Rinderfpiel mare.

### 428 Wiertes Bauptft. Wierter Mbfc. III. Cap.

genommen, und erhielten burch bie Religionephilofophie ben Schein von Mernunft. Diefes tam baber, bag bie Philofophie nur noch bem Ramen nach bie Gefeggeberin ber Menscheit war, bag bie Phamafie vertappt burch Bernunftelet fich bie Mernunft unterwurfig gemacht hatte.

3melte Bolge. Durch ben Beift blefer Philosophie wird auch bie Gefchichte, bas 3melte, woburch bie Denfch. Beit gebilbet mirb, verfalfcht und Berborben. Jubem fie ben Uber . und Bunberglanben, in Gous nemunt. mub bie Leichtglaubigfeit berbreitet, berliere bie Menfch-Seit ben Brufftein ber biftorifchen Babrbeit. Gine Menge son legenben werben erfunben und gegleubt, man macht auf bas Geltfame, Gonberbare, Abentheuerliche, Unnaturliche Jagb, bas Bemobnliche und Matdeliche wirb wicht geachtet. Da die Philosophie ben einzigen ficheren Standpunct ber Erfenntnig, Die Bernunft, verlaffen, fic einer fremben Mutoritat unterworfen, und Dichtungen und Embilbungen ju ihrer Grundloge gemoblt batte, fo murbe bie Darime ber Erbichtung ju beliebigen 3meden auch meiter angewendet. Daber bie bielen untergefche-Benen Schriften, Die falfchen Ginfchaltungen und bie abfichtlichen Berfalfchungen. 3metfel gegen ben Betrug einer abfichtlichen Unreblichfeit, sber gegen iere geleitete Leichtglaubigfeit und Butmutbigfeit Anb bocht feltene Erfcheinnugen, und eben fo felten findet man, bal man auf ben Sebanten gefammen fep, fic burch Unmenbung ber bobern Rritit vor Taufchungen in bewahren 6).

u) Porphyrius ift ber einzige Benter, welcher gegen bie von ben Snoftlern bem Botoafter untergeschobenen Schriften Gebrauch von ber bobern Reitit machte, und fich bas burch als einen echten Schuler bes fich burch Gelehrfamteit nicht weniger als durch gefundes Urtheil und richtigen Geschwack

Mach berfelben Maxime erlaubte man fich auch die geufte Billiur in ber Erforfchung und Erliarung bes Sennes ber vorhandenen Schriften; man nahm entweder einen gedoppelten, einen gemeinen und einen verborgenen bei bern Sinn an; ober suchte burch fünstliche Wendungen, burch Accommodationen, burch mehr blendenben als gründlichen Wis basjenige in die Worte eines Schriftstellers hinein ju legen, was man nach vorgefoßten Meinungen jur Unterstügung eines Lieblungsgebantens zu finden wunsche Weister, welcher indesten Doch felbst schon seinen Zeitgenoffen und Schülern verbächtig vorfam.

Wie verberblich biefe Dazime, welche aus einem unlautern Streben, mehr wiffen ju wollen, als fich wiffen lage,

fomad auszeichnenben Langinus bewies, wiewohl er in feinem Berte von bem Leben bes Pothagoras burch uns fritifde Cammlung gang ungleichartiger Dachtichten, burch bie unterlaffene Drufung berfeiben, und burch ben Dtane gel ber dronologifden Untericheibung ber Perfonen und Begebenheiten, burch Leidetglaubigfeit und Bunberglauben tenin Rubin wieder verfchergt bat Auch in biefer Bins ficht fcheint in bem bobern Alter mit dem Porphyrius eine merfmurdige Beranderung vorgegangen ju fenn. Er fagt in feinem leben bes Dietin : Rogbegier de eye mem To Zafoutlin antim meneritum system. ount teget as une met at Bifilies nagabetent, nenhasperes to bue tor the aigists overвишнит не бодит, мин ви жихани Zазопеди за воущити, а merat eideren neeeftevern - Begen bas Ende biefer Periobe regten fich, wie es fcheint, einige Zweitel gegen Die Echte heit ber dalbaifden Orafel, wie aus Damascius Bere te von ben Principlen erhellet. (Wolfii Anecdota gr. Т. Ш. р. 252. инбег подинентичности при тит аправодници бие тих дорин поре поточ привнить, жи yng no ru neontegeren natgu ff enteiner ehrtuger.) Db Damasa rind feibft, ober ein Anderer biefe Prufung wurtich ans ftellte, und was fie fur ein Refultat ju Wege brachte, bas wiffen wie nicht.

#### 4:10 Biertes Bauptft. Bierter Abich. III. Cap.

tatit, feine Privatmeinung jur allgemeinen Wahrhelt umzusteinpein, und bem Aggregat von Behauptungen, wellches ben Ramen von Philosophie usurpirt hatte, ben Schein von unträglicher Wahrheit, ja eines gotelichen Ursprungs ju geben, und baburch bas, mas Gegenstand ber Untersuchung ift, bem Gebiete der Bernunft zu entszeihen, entsprang, für die Philosophie und Menschheit war; wie sehr sie die Eumme der Täuschungen und selbistgemachter Gegenstände der Erkenntuisse vermehrte, den Untersuchungsgeist in eine Menge von grundlosen, unnühren und eitelen Untersuchungen verstrickte, und felbit der gründlichen Gelehrsamfelt ihre Gesilde mit Disteln und Dornen besetzte; dieses ist zu einleuchtend, als das wir uns babel auszuhalten nöthig sinden sollten.

Roch ein mertwurdiger Gefichtepunce bietet fich unferer Betrachtung bar, wenn wir bas gegerfeitige Merbaltnif ber ichmarmerifchen Philosophie ber Micran. briner und ber driftlichen Theologie in Grmaung gieben. Da bie Philosophie fcon por Plotine Beiten einen Gegenftanb bes religidfen Glaubene nach bem anbern aufnabm, und allmalig nichts andets als eine Religions. philosophie aber Dogmatit murbe, fo mußte fie noth. mendig mit ber chriftlichen Theologie, fo wie biefe bon Beit und Beit mehr Umfang und Quebreitung erbielt, in Collifton gerathen. Dicht allein bie Materie, fonbern auch bie Rorm, und überhaupt bie gange Tenbeng Diefer Religionephilofophie führte nothwendig einen Biberftreit berben. Denn fie umfafte bei aller Dobe ber Gpecula. tion, ju melder fie fich empor gefcmungen batte, boch auch allen religiofen Aberglauben, burch melden bie mefentlichen Religionslehren verunftaltet worben maren, fle mollte bad, mas ber Menfch ale moralifches Wefen aus praftifchem Intereffe fur mabe balten muß, in ein Biffen bermanbeln, und bie Religion auf bem theoreti. fchen Wege begrunden. Indem fie fich aber ju biefem Be-

Bebufe und um ben Ungriffen bes Geepticismus gu ent. geben, ber Comarmerer überließ, und bem Cupernaturalismus in die Arme marf; inbem fie bem Denichen außer ber gemeinen Bernunft noch eine bobere gottfiche Bernunft andichtete, woburch er bas Ueberflinfiche por allem Denten in einer überfinnlichen Unichaunng erfaßt, hab fle bem menfchlichen Beifte vollige Rreibeit gu bich. ten, und fich in ben erbichteten Megionen bes lieberfinglichen nach herzendluft anzufiebeln; fie gab baburch ben abentheuerlichften Phantafteen ben Chein bon boberen, gettlichen Ginfichten. Gie fcblog gwar bie fittlichen Borforiften ber Bernunft nicht aus; fie betrachtete fie aber in bem Bahne einer bobern überberfiunftigen Bollfoinmenbeit, welch'e ber Denfch burch bie Unichauung bee Defent ber Befen und burch bie innige Berbinbung mit bemfelben erreichen tonne, ale niebrige Grufen ju ber eigentlichen mabren Bollfommenbett, feste fie ju ber geringen Ctufe bon Mitteln berab, und beraulafte baburch ben Babn einer überberdienflichen Tugenb, melde feine Thatigteit und Unftrengung erforberte, fonbern . in einem mufigen, thatentofen Chauen ber Gotebeit befanb. Da fie auferbem bas Cerinonienwefen bes dufern Cultus rechtfertigte, Opfer, Reinigungen, Mantit. Dagie und Theurgie aufnahm, fie burch einen moft fchen Sinn fublimirte und beiligte, fo begunftigte fie baburch ben Sang jur praftefden Cophefterei, burch & gwas Meufte. res bie ftrengen Bebote ber Bernunft gu erfegen, unb eine erfunftelte Treebfeber an bie Stelle ber echten fitelie chen Gefinnung gut fegen. Die einem Worte, biefe Dbis lofophie hatte bie Tenbeng, ben Denfchen auf bem Bege ertraumter Biffenfchaft ju vervolltommen, burch eingebilbetes Wiffen beilig ju machen, ihn aus fich felbft unb aus ber Cphare feiner Wirffamfeit berausjufegen, ibn uber fich felbft ju erheben, ibn ju Gote binauf, ober bielinicht Gott ju bem Meufchen berab ju fubren.

### 430 Biertes Sauptft. Bierter Abich. III. Cap.

Die driftliche Religion batte bagegen eine praftifche Sendeng. Gie follte bem Menfchen feine Aufschluffe über Die Berftanbedwelt und bad Bufterreich geben, moburch nur eine eitle Biffbegierbe befriediget werben tonnte, fonbern ihn über feine Pflichten belehren, ihm jeigen, bag man allein burch Rechthanbein und fautere Gefine hung bes herzens, burch biefe innere Berebrung in Beift und Babrheit Gott wohlgefällig merben muffe. Gie trug bie fittlichen Dorfchriften als Gebote Bottes bor, und fellte in Gott bas Ibeal ber Belligfeit unb Bolltommenheit auf, welchem ber Menfch burch fitteled t Gefienung ahnlich ju werben ftreben folle. Gie erbob ben Menfchen nicht burch truglichen Gefein einer abernaturlichen Bollfommenbelt, Die er nie erreichen fann, obne feine enbliche Datur abzulegen, fonbern beinutbigte Dielmehr ben menfchlichen Stolf, inbem fie alle Pflicheen als ftrenge Chulbigfeit gegen Gott ben offmachtigen Coopfer und beiligen Gefeggeber borftellte. Gie lebrte aber auch jugleich, bag er burch feine Demutbigung por bem beiligen Billen Gottes allein bie bochte Burbe eines freien bernunftigen Wefens beweife. Die Senbena ber chriftlichen Religion ging alfo auf innere feeliche Derpollfommnung und Erhebung bes Menfchen ju bem Gotte lichen auf dem Wege ber Tugenb.

Auch nicht an Lehrfaben, in welchen beibe nicht einftimmen tonnten. Borguglich machte ber Monotbeismus
und Polytheismus ben Trennungspunct aus. Die driftliche Religion lehrte bie Einheit eines Gottes als Schopfers, Erhalters und Regierers ber Belt, die belbnifche
Meligion nahm zwar auch diefe Einbeit an, feste aber
bem höchften Gott eine Menge von Untergettern an die
Geite welchen die Regierung einzelner Theile ber Belt,
emzelner Molfer Staaten und Städte, gleichsam zur
Erleich-

Erleichterung bes zu großen Regierungsgeschäftes aufgetragen sep. Indem die neue Philosophie biesen Polytheismus burch ben Pantheismus in Schutz nahm, gersvaltete & das gottliche Westen in eine Nielheit von Westen, und machte Sott zur Welt, und die Welt zu Gott, welches den christlichen Lehrern nichts als eine Abgötterei scheinen mußte. Die Damonen traten als Mittelwesen in die Mitte zwischen den imtergöttern und ben Menschen, sie theilten sich in gute und bose, und erhielten ebenfalls einen gewissen Eultus, theils zur Erreichung gewisser irdischer Zwecke theils zur Bewirfung der mystischen Bereinigung mit Sott. Die christliche Neltzion kennt nur Engel, als Diener der Gottheit, aber nicht als Gegenstände des Eultus.

Die driftliche Religion grunbete fich auf gottliche Dffenbarung, nicht nur barin, baß fie bie praftifchen Babrbeiten , welche ben Sanptinhalt ber Religionelebre ausmachten, ale unmittelbare gottliche Gebote vortrug. fonbern auch ben Stifter biefer auf einen fittlichen Lebenemanbel allein abzweckenben Religion ale einen unmittelbaren gottlichen Befanbten betrachtete, welcher feine gottliche Datur und Burde burch übermenfchliche Beiffagungen und Bunber in ber fichtbaren Belt auf eine unwiderfprechliche Weife beurfundet babe. Dies mar ber unerfcutterliche Grund, auf welchem bas Gebaube ber delftlichen Religion rubete, auf welchem fie eine allgemeine Ausbreitung und eine fegreiche Betampfung aller Sinbernife und Gegner glaubig erwartete. Der fcmarmerifche und fupernaturaliftifche Geift, ben bie neuere Philosophie angenommien batte, naberte fie gemiffermaffen ber Lebre bee Chriffenthume in Rudficht auf bas Runbament aller Religionslehren; auf ber anbern Gelte lag aber eben barin wieber ein neuer Trennungepunct. Denn beide Barteien beriefen fich auf eine Rennem. Befch. b. Philof. VI. Eb. Et.

#### 434 Biertes Sauptft. Bierter Abich. III. Cap.

adtiliche Offenbarung, eine jebe Offenbarung ift aber. wenn man bon bem Inhalte berfelben abftrabirt, und nicht ber Bernunft bae Recht einer Beurtheifung berfelben eingarrif, ein gractum, welches einem andern Ractum berfelben Urt bollig gleich ift, und wenn bie Beglaubis gung burch etwas Meugeres in bie Ginne fallendes feblet. auf einer Ausfage besjenigen, ber eine gottliche Dietbeilung erhalten bat, auf feinem eignen fubjectiven Rar. mabrhalten und feiner Glaubmurbigfelt berubet. Dun mar aber hach bem Chriftenthume bie Offenbarung nicht mittelbar burch bas Mebium ber menfchlichen Bernunft, fonbern unmittelbar gefcheben; nach der Unficht ber beib. nifden Religionsphilofophen aber mar immer bie Bernunft, wenigstens bie eraltirte Bernunft, ale bas bobere Erfenntnifbermogen, bas Medium ber Offenbarung. Dach der erften Unficht mar bie Diffenbarung ein freies Befchent ber Botebeit, und es bing nicht oon ber Gin-Acht und bem Bebrauch ber Billfur ab, fic biefe Musgeichnung ju verschaffen; nach ber zweiten fonnte ber Menfc burch Burudgiebung bon bem Jedifchen, burch freie Richtung und Erhobung ber Beenunfe jur Unfcauung Bottes und baburd jur Erfenntnif gottlicher Babrbeiten gelangen. Dort ift bie Dffenbarung etwas Dbjectives, ihr Grund ift allein Gottes Beisbelt und Gute, und eine nothwendige Bebingung ber Geligfeit, eine allgemeine Ungelegenheit fur alle Menfchen, auth bee geringften und geiftedarmften; bier ift fle etmas Gab. fectives, eine Folge ber Erhebung bes Menfchen jum Unfchauer Gottes; fie ift auch die nothwendige Bebia. gung der bochften Geligfeit, aber boch nur fur ben, bee durch feine boberen Unlagen und Gultur berfeiben bafår Empfanglichfeit bat, nur eine Angelegenheit ber Bebilbeten und Aufgeflarten; bort foll feber Menfch an bie einzige mabre Offenbarung glauben; biet mat tein Denfch an eme einzige ausschließende Diffenbarung gebunden, fonperm



bern es mar bie Cache feiner freien Bahl, feiner Ueberjeugung, ober ber Unbanglichfeit an einen alten burch Befete, Bewohnheiten und erfpriefliche Folgen' fanceiomirten Cultus. Dort mar es bie bemuthige, von allem Biffen eneblofte Bernunft, Die fein Eigenthum batte, alles von Dben empfangen mußte: bier bie ftolge, auf ihr Biffen aufgeblabete Bernunft, welche, wenn gleich bon Dben erleuchtet. boch felbftffanbig in bem Lichte bie Babrbeit ergriff. Dort batte bie Religion einen monatdifden. bier einen cepublifanifchen Beitt.

Dieraus faffen fich bie Grunbe jum Theil erflaren, warum bie meiften Unbanger ber neuen Bhilofophie eine fo entichiebene Ubneigung gegen bie driftliche Religion batten. Gle tonnten nicht begreifen, wie ein fo verach. tetes, burch feine gelehrte Bilbung ausgezeichnetes Bolf, als das Jubifche mar, bon Gott habe ertobren merben tonnen, Die einzig mabre Religion burch Offenbarung gu empfangen. Es mar fur ben gelechifden Rationalftols ein unerträglicher Gedaute, daß bie Bemubungen fo bieler weifer Manner, fo vieler tiefen Forfcher, bag bas gange Streben einer fo aufgeflarten Ration nach Babrbeit, gang bergeblich und fruchtlos gemefen fenn fofite. Reine Ration war in ihren Augen murbiger, feine batte gerechtere Unipruche auf Die Chre, gottlicher Diffenbarungen gewurbiget ju merben, ale bie gelechifche, bie agnytifche und chalbaifche. Diergu fam noch biefes, bag Re in ihrer Religionsphilofophie Offenbarung und Bernunft febr gut mit einander ju vereinigen, bie eine burch Die anbere gu unterflugen mußten, nicht nur barin, bag, wie wir gefeben baben, die Bernunft allein bas Debium bee Offenbarung mar, fonbern auch barin, baf fie eine Darmonie und Uebereinstemmung ibrer Bhilosophie mit ben alteften Traditionen ber alteften und angefebenften Marionen burch eine erfunftelte Dermeneutif, auch mobil burch

Et 2

#### 436 Biertes Sauptft. Bierter Mbfch. III. Cap.

durch Dichtungen für den erften Anblied tauschend genug berausgebracht hatten. Ihr Religioneinstem fonnte also burch eine lange Reihe von Traditionen bis in die bunteln Zeiten der Geschichte fortgeführt werden, wo fich alles Menschliche in das Gottliche verliert. Das Alterehum hat eine große Empschlung für sich, und die christiche Rel gion wurde eben darum selbst von denlenden Ropfen als eine Neuwung betrachtet, welche von der Vernumft nicht geschiltiget werden konne. Der in dem menschlichen Geiste gegründete Antagonismus zwischen dem Alten und Neuen spielt hier ebenfalls eine wichtige Rolle mit.

Dad biefen entgegengefehten Borftellungearten entfand nun ein Rampf swifden ber neuen Philosophie, welche Rich jut Bertheibigerin ber beibnifchen Bollereita gionen aufwarf, und gwifchen ben driftlichen R.rdenfeb-Es ift biefes ber merfmurbige Streit, in weichem. Die Wahrheit und Gultigfeit zweier einander entgegengefesten Offenbarungen gegenfeitig befteitten wurde, barum merlmurbig, weil beibe Parteien, ungeachtet fie für Dffenbarung ftritten, boch gezwungen maren, an bie Bernunft ju appelliten, und biefer bie leste enticheibens be Stimme einzuraumen. Allein Diefer Gegenfland mat ta nen, ale bag bie Bernunft bon feften und beftimmten Grunbfagen batte ausgeben und beftimmen tonnen, wie biefer Streit geführt und entichleben werden muffe; bace um berufen fich beibt Partelen auf Grunde, melde nichts entscheiben, weil fle entweber bas Factum, baf eine Lebre goteliche Diffenbarung fen, nicht beweifen tohnen, ober weil fie Pacta jum Bemeife nehmen, melde eben fo gut einer Begeundung und Rechtfertigung beburfen. ale bas ju Beweifenbe felbft, ober meil fie von ber einen Partei, wie bon ber anbern mit gleichem Rechte benutt werben funnen, ober endlich, weil fie bas Wefentliche und Unmefentliche ber Religion nicht unterfcbeiben und berum



barum nicht gutteffen. Bon biefer Urt find bie Bemeife, welche bon ben Bunbern und Beiffagungen, bon bem Alterthum ober ber Menbeit einer Religionelebre, bon bem Mangel an Hebereinstemmung in ben Urfunden unb ben Andlegern berfelben, ober von berlineinigfeit ber philofophifchen Denter, bon ben Biberfpruchen und Ungereimtheiten in ihren gehren u. f. m. bergenommen ma-Der Gebrauch biefer Baffen tur Reribeidiaung ibred Dettgeoneinfteme mar auf beiben Getten fe giemlich gleich, nur biefes machte einen Unterfchieb, bag bie eine Parter ihre gute Gache fcblechter, und bie anbere ibre folechte Cache beffer ju berebe bigen verftanb. Gangen aber fannen bie beibnifchen Philofophen ben Inbalt und ben Geiff bes Chriftenthume viel gu wenig, ald bag fie ben fiegreichen Kortichritten bes Chriften. thums auf eine lange Beit batten Ginbalt thun tonnen. Dach ben Ungriffen eines Celfue, Dierottes, por phyre und Julians jogen fich bie Gegner immer mebe jurud, und befeufzten nur im Stillen ben Berfall bes beibenthums, als bas Chriftenthum unter ber Segierung bes Configntinus und Theobofius jur bereichen. ben Religion geworben mar. Die ftreitigen gebren murben immer mehr vermindert; und ift manden, als ben ber übernaturlichen Quelle aller Erfenntnig, bon ber Tripitat, bon ben Ge fiern, bon bem Unfdauen Gottes als ber bodiften Celigfeit, fan ber Gigund gur Unnaberung gwifchen ben beiben freitenben Barteien, inr binrignung und Sermifdjung bet beiberfeitigen Lebren, Die Petripercien mit untergefchobenen Edriften bes Dermes und bee beiligen Dionn fine bes Uccopa. giten begunftigten bie gegenseitige Annaherung burch ben Dofticismus und Ennfretismus. Inbeffen bauerten immer noch einige Anlichiger und Fortpflanger bes Alexandemifden fimdemerifden Platonidmus fort, bis enblich Juftinians bigette Orthoborie bie Borfale ber Meupla.

### 438 Blertes Sauptft. Bierter Abich. III. Cap.

Meuplatonifer ju Athen auf immer schloß, und Damadeius, Simplicius und Eulalius, bie letten blefer Schule, nothigte, in Perfien einen Zufluchtsort
für die Dentfreiheit zu suchen, welche in dem chriftlichen
oftromischen Raiferihum nicht gestattet wurde. Sie tamen zwar einige Zeit barauf (533) zurud; allein es gab
boch feine eigentliche Schule mehr für biefe Philosophie,
weil die christliche Rirche jest alles in ihren Schof vereinigte, und sie horte, zwar nicht der Sache, aber boch
bem Mamen nach auf.

#### Xnbang.

Bor bem Betruge mit untergeschobenen Bu-

2Bir haben fcon einigemal bes Unfugs gebacht, melder mit unechten, bem Alterthume untergeschobenen Schriften in biefem Beitraume getrieben morben; bie Sache berbient aber noch einige umftanblichere Betrach. tung, benn fie enthalt einen febr ausaezeichneten Charafter des Beitgeiftes und ber jest berrichenben Philofophie, und fle out fir ber folgenben Beit geoßen Ginftug auf ben Bong ber Cultur und auf bie Richtung bed menfchlichen Beiftes gehabt. Auferbem ift quch bie beffere Behandlung ber Gefdichte ber Philosophie eine lange Beit burch biefe Betrugereien aufgehalten worben, inbem baburch ber Bahn von einer uralten Ueberlieferung ber bornehmften Dhilofopheme und einer truglichen harmonie ber angefebenften Spfteme mit bem Religioneglanben ber alteften Boller unterhalten, und bie grunbliche Etforfchung bes Sangs ber philosophirenben Bernunft gebemmt worben ift.

Man fann im Allgemeinen zwei Zeitraume annehmen, in welchen Die Fabrication unechter und die Berfalfchung echter Schriften absichtlich ju gewiffen Zwecken
getrieben wurde, namlich die Regierung der Ptolemaee
in Negypten, und der mit ihnen in Errichtung einer offentlichen Bucherfammlung wetteifernden Konige von Pergamus, und zweitens die Zeiten der sich ausbreitenden
und herrschenden Alexandrinischen schwarmerischen Philosophie.

Die Bewegungegrunbe ju biefem Betrug maren bauptfächlich, Geminnfucht, Mationalfioli unb Secten geift. Die erfte Triebfeber wirfte am meiften in ben Zeiten, ba bie Ronige bon Megnpten und Bergamus Bibliotheten anlegten, Sanbichriften und Abichrife ten theuer genug bejahlten, baf Dancher angelocht merben mußte, einem alten befannten Schriftfteller, ober auch nur berühmten Manne Cdriften unterzuschieben, und feinen eignen Brobucten ben Ramen eines verebrten und gefchapten Alten borgufegen, und auf biefe Art mit bein Buchermachen ein eintragliches Bemerbe gu treiben. Diefes Gefchaft war auch bamale viel leichter, ale in unfern Beiten, weil bie Abichriften ber Bucher felten und verborgen, noch feine vollftanbigen Bergeichniffe ber lite. rarifchen Denfmaler borbanden maren, und baber jebe Schrift, welche einen befannten Ramen an ber Stirne trug, mit einem gewiffen Borurtheil fur ibre Echthelt aufgenommen werben mußte, ba es beinabe an allen Sulfemitteln ber bobern Reitil fehlte. In biefem Beitraume icheinen auch mehrere Schriften und Fragmente ber Pothagorder an bad Tageblicht gebracht morben gu fenn, melde in ber Solge ale echt ohne Bebenfen angenommen murben.

### 440 Biertes Sauptft. Bierter Abid. III. Cap.

Ein auffallenbes Beifviel, wie ber Dationalffole Beranlaffung ju folchen Betrugereien gab, ift ber berubinte Urifobolus, ein gelehrter Jube gu ben Beiten bes Ptolemans Philometor, welcher, um ber jubifchen Mation ben Ruhm, bas ditefte Boit mit gelehrter Bilbung gemefen ju fenn, ju vindiciren, und alle Beidbeit ber Griechen aus biefer Quelle, abguleiten, eine griechifche Meberfebung bes alten Teftamente erbichtete, und vorgab, Plato und Ariftoteles batten biefelbe gelefen; er fchob bem Drpheud, Linus, Beffobus felbftgemachte Berfe unter, um aus ihnen bemeifen ju tonnen, baf jene atten Dichter icon die Gitten und Gebrauche und ben Gefefigeber feines Bolles gefannt batten. Uebrigens bebiente er fich einer allegorificenben Erfldrungemeife, um eine Uebereinstimmung griechifcher Philoforben mit bem Inhalte ber beiligen Coriften ber Juben beraus. bringen ju tonnen, boch noch mit einiger Dafigung '). Cein Betrug ift fo bandgreiflich, bag man fic mundern mug, baff er auch nicht einmal in Alexanderen, wo ce fe biele Gelehrte und fo viele Bucherfchage gab, bemerft worben ift. Indeffen verliert fich bas Auffallenbe bet Cache baburch einigermaßen, bag biefe unerhörten Ent. bedangen in einer Erflarung bes Mofaifchen Befeges fic befanden, welche bon Richtjuben mobl bodift felten gelefen murbe.

Sectengeift, oft auch in Verbindung mit bem Dationalftoly, war bie hauptquelle, aus welcher mabtent ber herrschaft ber Alexandrinischen Philosophis eine Wenge solcher unechten Geistesproducte entsprang. Da man einmal angefangen hatte, eine hobere Ertenutnigquelle als die Vernunft anzunehmen, und in einem offenhatten

<sup>1)</sup> Man febe barüber die gelehrte Abhanblung Battenners de Ariftobulo philosopho Judaico peripatetico, Leis ben 1806.



441

Barten Lichte ble reine und belle Bahrheit ju feben glaubte. fo trat bie Bernunft mit ihren unmanbelbaren Erfenntnifprinciplen jurud, und machte bem Offenba-Gie borte auf, in ber Erfor. rungeglauben Blas. foung und Beurtheilung ber Mahrheit Die erfte Stimme ju baben, fie mußte nur glaubig annehmen und bearbeiten, mas bie vernunftelnbe Phantafie in bem innern Lichte angeschauet batte Diefes innere gicht war eine Erleuchtung bon bem Wegen, welches ben Realgrund bon allem Genn und Denten enthalt, welches burch feine Erleuchtung jugleich bas Erfennenigbermogen und ben erfennbaren Gegenstand gibt; es mußte fich baber in allen Menfchen, welche auf fich reflectiren fonnen, of. fenbaret, und gmar einftemmig offenbaret baben. Dan fam alfo naturlich auf ben Gebanten, außere Zeugniffe fur bie Bahrheit bee Cufteme, welches man burch bas innere Licht gefunden hatte, aufzusuchen, - eine Tenbeng, welche ben finfenben Beift ber Grandlichfeit beur-Da nun aber biefe Uebereinftimmung nicht immer einleuchten mollte, fo nahnt man feine Buflucht gie einer allegorifirenden Auslegung, feste einen boppelten Sinn, ben buchflablichen und ben geheimen, verborge. nen poraus, fuchte burch bie bernunftelnbe Muslegung ben berborgenen aus bem buchftablichen Ginn berborgugieben. 3m Grunde mar brefes nichts anbere ale eine Dichtung, burd welche man in bie Borte eines Schriftftellers bengenigen Ginn bineinlegte, welchen man nach bem Beifte bes einmal angenommenen Cyftems in benfelben finben wollte, nach ber Borausfegung als ben einzig richtigen finben mußte. Man machte mit einer Met von Enthusiadmus Jagb auf biefe llebereinftimmung, ber Beift war bon biefem Gedanten erfullt und beraufcht, und befaß felten die nuchterne Stimmung und bie rubige Befonnenheit, um feine Unficht und eine frembe Borftellang ju unterscheiben; bie Ibee und bas Object fielen

## 440 Bierres Sauptit. Bierter Mbfch III. Cap.

in eind gufammen, und bas Gubjectibe verbrangte bas Depreton Inbeffen wollte biefe Berfcmelgung bes Ungleicharrigen nicht immer gang gelingen, bad Dbjectiot trat febr ungelegen boch oft wieber berbor und verdunfelte bas Gubjective. Man nahm baber ju einer neuen Dichtung feine Buffucht, mobutch bie erbichtete und er. traumte harmonie beffer gerechtfertiget, unb fur Inbere einleuchtenber gemacht werben fonnte. Einige Danner, welche bon biefer Denfart befeelet maren, machten namlich bie garmonie felbft. Inbem fie auf bie unficheen, unbeffimmten Gagen bon ben Reifen ber griechifchen Denfer nach Megopten und Chalbda, um bie Weidheit aus ber erffen Quelle ju fchopfen, baueten, verfertigten fie burch ibre ichapferifche Einbilbungstraft bas Urbitb Bu bem Rachbilde, welches in den Denfmalern jener Denfer gefunden murbe.

Eigentlich wollte man burch biefe Sarmonie gwis fchen verfdiebenartigen Coffemen, neuen 3been unb Berftellungdarten ben Chein unb Anftrich bes Alcerthums geben. Es mar alfo nichts anbers, ale bas Borutheil bes Alterthums, weiches biefe Bernunfteleten, Dichtungen und Erbichtungen berborbeachte. Sher marum, wirb man fragen, gab man fich biefe pergebliche Dube? Bas gewinnt bas Bebiet ber Biffen. fchaft baburch? Ift nur bad Afte burch biefes Beit. verhalenif mabr, und bas Reue, barnm, weil es neu iff. bermerflich? Wenn man fich inbeffen auf ben Stanbpunce biefer Manner verfest, und die Babebeit nicht fomobl bon innern, ale von außern Grunden abbangig macht. wie fie benn wirklich miehr ober weniger ben Mutoritate. glauben baben, fo wird man gefteben muffen, baf fie fo Unrecht nicht batten, wenn fie eine ununterbrochene Neibe con Trabitionen fur bas, mas fe als mabr etfannten, auffuchten, und biefe bie in bie bunteln Beiten

ber Geschichte ju verlangern sich bemührten. Denn, wenn fich die Bernunft einer Autorität unterwirft, so sucht fie boch jugleich birfen Schritt burch einen scheinbaren Grund ju rechtfertigen, sie unterwirft sich keiner menschlichen, sondern ber göttlichen Autorität; sie sucht nicht Belehrung bei Menschen, welche irren konnen, sondern bei bem allein unfehlbaren Gott. Daher gehet fle zu den altesten Uraditionen ber ältesten Wolfer fort, weil biefe, nach einer gewöhnlichen Tauschung, für göttlichen Ursprungs gehalten werben, in sofern man ihre Entstehung in einem bestimmten Zeitpuncte nicht angeben kann 2). Ift nun aber eine außere Autorität jum Prin-

cip

2) Eine Stelle bes Lactantine gibt einen Beleg fur biefe Denfatt. Nos sh hac calumnia immunes ac liberi fumus, fagt et, diviu. institution. l. III. c. 16, qui philesophiam tollimus, quia humanas cogitationis inventio est, sophiam defendimus, quia divina traditio est, camque ab omnibus fuscipi oportere teframur. Ille (Hortenfius) cum philosophiam tolloret, nec melius aliquid afferret: fapientiam tollere putabatur, coque facilius de fententia pullus est, quia conflat, hominem non ad flultitiam, fed ad Sapientiam nasci. Praeterea illud quoque argumentum contra philosophiam valet plurimum, quo idem est usus Hortensius, ex co posse intelligi, philosophiam non esse sepientiam. quod principium et origo ejus apparent. Quando, inquit, philosophi elle coeperunt? Thales, nt opinor, primus; recens bacc quidem actas. Uhi igitur apud antiquiores latuit amor ille investigandas veritatia? Idem Lucretius ait:

Denique natura hace rerum ratioque reperta est Nuper; et hans primus cum primis ipse repertus Nunc ego sum, in patrias qui possum vertere voces,

### 4++ Bietes Spannift. Bierter Abich, III. Can

end bief jun Eririum ber Babibeit machen Bued, mas mit bife for ibereinfimmt, ift mabr, mas ihr miberfpricht if falld. Eine gedfere Menge von übereinfimmenben 3 unn fin ift eine geößere Beglaubigung ber Mahrheit. Der immer mehr fich verlierende Geeft der Grandl übert brachte es mit fich, daß man Bernunft.
mabre.

Et Seneca, nondum funt, inquit, mille anni, ex quo tar la lancutare nota funt. Multis ergo fecuhis humanum grous fine ratione vixit. Quod irrideus l'erans, poliquam, inquit, fapere urbi cum pipere et palmis venit, tauquam lapientia cum laposts mercibus fuerit invecta. Quae li lecundum howing asturam cit, cum homine splo coeperat nece e eft: fi vero non eft, nec cupere quidem allam p. Tet humana natura, Sed quia recepit, igitur a principio fuille lapientiam necelle ed. Ergo philotophia, quia non a principio fuit, non est cadem vera tapientia. Sed videlicet Graeci, qui facras ventates leteras non attigerant, quemadmodum deprovata ellet sapientia, nesciverunt, et ideo cum vacate faptentia humanam vitera putarent, philofophiam commenti funt, id eft latentem atque ignotam fibr veritatem differendo ernere voluerunt. Quod studium per ignorantiam veri, sapientiam putaverant,

3) Diele Denfart finden wir vorsäglich bei dem Proclus und Damasclus. Der letzte sagt: (Nolfie Anecdota gracia f. III. p. 20g.) era de erdastum nagazagenten era nargier dueden, u pero eitzenso ngenarar von nakumanen under pag axes vode inidero vor gedoreden sach school der finden sie jedoch auch ichon bei ditern Denfern. Wir wollen siet nicht einen Bedanken des Artitoteles aus dem 12. O. 9 Rop. der Metaphysik ansuhren, denn es konnte wohl sepn, daß dieses ganze Duch dem Artitoteles untergeschoben, oder wennigstens interpolut worden, sondern nur auf Genera (117. Brief) verweisen, welcher sagt: apud nos veritatis argumentrum est, aliquid omnibus videri.

wahrheiten als historische Mahrheiten behandelte, und ber ihnen nicht Die Stunde vrüfte, sondern bie Aussagen tur ihre Wahrheit jahlte. Wenn man einmal so bentt, so darf man sich auch nicht wundern, daß Jeber, ber eine Vorliebe für gewisse Meinungen gefaßt hatte, sie zu femer eignen Ucberzeugung in dem Alterthume suchte, voer baß er zwei Denfer, die nicht in ihren Ideen übereinstennten, weil er beide schäfte, burch hütse einer fünstlichen Auslegung, oder einer altern Tradition, als der gemeinschaftlichen Quelle, zu bereinigen trachtete.

Es gab zwei Wolfer, welche fich aus Mationalflolg fur Die alteften und in Rudficht auf Cultur und Gelebr. famteit fur Stammvoller bielten . und von ben Griechen. oft bon ben einfeitigen Borftellungsarten ber griechisch gebilbeten Inbivibuen aus biefen Dationen baju verleitet, auch haufig bafur gehatten murben. Diefes maren bie Juben, bie Megnptier, und man tann ju ihnen noch bie Chalbaer rechnen, wenn man barunter nicht eine Rafte, fondern mehrere bon ben Brieden unter einer Benennuna aufammengefaßte Bewohner bes weftlichen Affend berftebt. Die Geltenbmachung biefes Rubmes, Die Ableitung ber angefebenften Philofopheme aus einer biefer Mationen, tounte baber nebft jenem aus der Denfart der Beit eben abgeleiteten Grunde noch ein zweiter Grund und 3med bergenigen fenn, welche falfche Bucher bem Alterthum anbichteten.

Diefenigen Philosopheme, welche in ber gelehrten Welt Auffehen gemacht, welche burch ihre Ableitung aus einer ber genannten Nationen bem Ruhme und Anfehen ber lettern Zuwachs verschaffen, welche also bie Milhe einer Erdichtung verlohnen fonnten, waren hauptfächlich bie des Ariftoteles, Plato und Pythagoras. Platos Philosophie machte jest den Mittelpunct aller philosophischen Studien und Erkenntniffe aus, weil sie durch

#### 446 Biertes Sauptft. Bierter Mbfch. III. Cap.

burch bie religiofen Ibeen, welche fie enthielt, burch ben Ibealismus und Mofficismus, ju welchem fie fich binneigte, mit bem Zeitgeifte am meiften in Berührung ftanb. Berguglich aber war es bie burch ben mehr entmis felten Dang jur Schmarmerei und jum Mufticiemus ermeie terte und verunftaltete Alexanbrinifche Philosophie, melche in die Rechte ber reinen und unverfalfchten Platonifchen Philosophie trat. Dit biefer Dbilosophie bing aber bie Pothagoraifde, aus welcher Plato fo bieles gefchopft baben follte, und bie Uriftotelifche, melde aus ber Platonifden berborgegangen mar, auf bas inmafte jufammen. Dage biftorifche Cagen leiteten Placos Philofophie aus Argypten ab, wo ebenfalle Dnthagoras fich lange Beit aufgehalten batte. Diefelben Gagen maren auch von bem Orpheus im Umlaufe. Inbem man alfo biefen Traditionen ohne hiftorifche Rritit folgte, leitete man Onthagoras und Platos Philofophie, entweder unmittelbar, ober mittelbar burch Orpheus aus Megnp. ten, als bem Mutterlanbe aller Weisheit ab. Wabrfdeinlich mar ebenfalls eine alte Gage, bag Blato auch bon ben Chalddern und Magiern gebelme Lebren empfangen habe, Die erfte Beranlaffung, bag man bier bie erfte Quelle affer aberirbifchen Beisbeit auffuchen au muffen glaubte. Coon Plotin wollte baber babin reifen, murbe aber burch bie Rieberlagen ber Romer baran gehindert. Indeffen leuchtet baraus berbor, melde bobe Meinung man icon bamale bon biefer berborgenen Beis. beit batte, und fpaterbin feste man fie nebft ber Drobifcen und Dermetischen, ale bie bobere und bimmlifche Beishen ber gemeinen Philojophie entgegen, welche fic wur an bie gefunde Bernunft und an ben Bortberftanb ber Blatonifchen Gdriften balt 4).

Bei

<sup>4)</sup> Wir führen nur ein Beleg bafur an, welches in dem Urtheb Le bes Damascius, eines fonft hellen Ropfes, über ben Ascies



Bel biefer unphilosophischen Schäpung biefer in ein mystisches Duntel gehüllten, auf duntlen Sagen und Traditionen beruhenden höheren Philosophie, welche man als das non plus ultra aller Weisheit und Ertenning, als die Richtschnur aller Wahrheit, als den Rafftab jur Bergleichung aller philosophischen Systeme betrachtete, da so viel von ihr die Rede war, und man sich alle Augenblicke auf sie berief, konnte wohl einem phantastereichen Ropfe der Sedanke einfallen, diese verborgene Tochter des himmels an das Licht hervor zu ziehen, und die Weisheit der Chaldaer, der Aegyptier, des Orpheus in Worte und Schrift zu fassen, um das, was eine lange Zeit nur in den Ropfen und theilweise existist hatte, zu einem wirklichen außeren Objecte zu machen.

Bur finden diefelbe Denfart auch jum Theil unter ben Griftlichen Schriftsellern. Ungeachtet fie den Glauben an die Wahrheit der driftlichen Religion von dem Glauben an den getelichen Ursprung berseiben abhängig machen, so bedienen sie fich boch außerer Ueberzeugungs. grunde von Beisfagungen und Bundern, und verschmäden seinft nicht die Zeugniffe aus dem Munde der heiden, wenn sie gleich so beschaffen waren, daß sedem Unbefangenen sogleich einleuchten mußte, sie seinen erft aus dem Ropfe eines Christen gesommen, der es für teine Gunde bielt, zu einem guten Iwede sich der Lüge und bes Bestruss

### 448 Biertes Sauptft. Bierter Mbfc. III. Cap.

trugs zu bebienen. Go beruft fich Lactantius, dem man sonft einen hellen Kopf und Bildung durch das Erustium ber alten Schriftsteller nicht streitig machen fann, auf Weiffigungen der Erythräuschen Sibylle von den Wundern Jesus, welche die Facta so umftändlich angesben, und selbst die Worte der Goangelten gebrauchen, daß Jeder, der nur einige Beurtheilungstraft besitz, teinen Augenblick über die Quelle derfelben zweifelhaft bleiben fann !).

Bir finden alfo Seiden, Juden und Chriften, melche ben Betrug mit untergeschobenen Buchern getrieben haben,

5) Lactantius divinar. Infilut. IV. a 15.

οιι αρτου πειτε και εχθυεσει δοιισιι μιδρος χελιαδας ει ερημό ποιτε πορισσει, παι τα περισσειοιτα λαβαι μετα πλασματα παιτα, δοδεκα πληροσει ποφεικε οπ ελπεδα πολλοι,

Der schlaue Ropf fab wohl voraus, baf ein folcher Bestrug gu handgreifilch fen, als daß er nicht fogleich entdecke tverben mußte. Er fuchte baber vorzubeugen:

расперия фенерал, ими бе угором аваная, прина раз разрам мограния и им от разрам распера, распомента фине развата и им от разрам.

Gleichwohl murde lactant durch blese spreichen Beweise und durch die Zweisel Anderer nicht im geringsten in seis nem Glauben an die Bahrhelt dieser Beisfagungen irre gemacht. His testimoniis quidam revieti solent eo confugere, ut niant, non esse illa carmina Sibyllina, sed a nostris conficta atque composita. Quod profecto non putabit qui Ciceronem Varronemque legerit, aliosque veteres, qui Erythraeam Sibyllam ceterasque commemorant, quorum en libris ista exempla profesimus, qui auctores ante obierunt, quam Christus secundum carnem nasceretur. Dese selben Glaubens war auch Augustinus de ciut. Dei XVIII. c. 23.

## Ueberficht bes 4. Beitraums. 449

baben, um ibrer Philosophie, ibret Religion und auch ihrer Ration ein großeres Intereffe und Aufeben ju geben. In allen biefen finben wir mehr ober weniger einen Soncretismus bes Drientglen und Decibentalen, Allten und Reuen, bee Beibnifchen und Chriftlichen, wie es ber Abficht ber Berfertiger falfcher Schriften angemes fen mar. Bir merben fest, nachbem wir bie Quelle und Triebfeber und ben Schauplag biefer Betrügereien überhaupt bezeichnet haben, nur bei benfenigen ermes langer verweilen, welche fur bie Gefdichte ber Bbilofo. phie ein nabered Intereffe baben. Diefes find bie ben Pothagoraern, bem Plate und Ariftoteles untergefcobenen Schriften, und biejenigen, welche fich auf bie fogenannte bobere Philofophie, bas ift bie Dr. phifche, Chalbaifche und hermetifche begieben. Die erftern geben aus auf eine barmonifche Bereinigung berichiebenartiger Philosophicen; bie lettern auf die 26. leitung berfelben aus einer gemeinschaftlichen, bobern, übernatürlichen Quelle. Bir machen mit ben erften ben Unfang.

Da Phthagoras und feine Rachfolger fo berühmte Ramen find und in bas früheste Alterthum gehören, da es zweiselhaft und ungewiß ift, ob sie überhaupt etwas geschrieben haben, und da ihre Schriften, wenn sie weiche verfertiget, eine lange Zeit nicht zu ben gelesensten gehörten, so fand hier die Buchmacherei ein sehr einsabendes Jeld und die größte Begünstigung, ihr Besen ju treiben. Zuerst traten hier die goldnen Sprüden de des Phibagoras hervor, bei benen wir uns aber nicht zu verweilen brauchen, ba ihre Unechtheit allemein anerkannt ist, und selbst hierokles in seinem Commentar gestehen muß, daß sie nicht den Phibagoras, sondern einen Unhänger der Phibagorassischen Philosophie Rennen. Besch. d. Philos. VI. 26.

#### 450 Biertes Baupift. Bierter Abich. III. Cap.

jum Berfasser haben 6). Eben diefer hierotles führt auch 7) eine andere bem Ppthagoras beigelegte Schrift, unter bem Litel: iegog doyog an, ohne fie für echt zu halten. Schon die Benennung enthält einen Grund zum Berbachte in sich, da auch dem Orpheus doyog iegos beis gelegt werden 8).

Die meisten Ueberrefte ber Pythagoraer, wie fie pom Stobaus gesammelt worden, gehoren bocht mabrescheinlich in dieselbe Staffe von untergeschobenen Schriften. Denn fie find erft in spatern Zeiten befannt worden, und fie verrathen zu deutlich die Absicht, eine Ibentiedt swischen Pythagoras, Platos und Aristoteles Philosophie auf eine fehr plumpe Art zu erfünsteln. (Man sebe B. S. 16. ff.) Simplicius führt in seinen Scholien zu Aristoteles Kategorien zuerft des Archytas Buch wege tu murtos an, worin diefer die Aristotelische Lafet der Rategorien vorträgt. Er hatte das Schriftchen vor

 Ністовнов Commentar, in aurea carmina р. 232. парадодотно до й како учеств сон Подародном до што ка Подарода, до как по дкоронее д как меня чисто сорруждене фаст etc.

7) Chenbaf. S. 224. mar de verger i Jede muter en bu eie Mo-Invoque amiliequain iegu dopu empar eugyreu, er gi agilinur ugilinur i Iror ipinitau.

8) Sie werben oft mit einander verwechselt. Proclus in sein nem Commentar jum Gustid p. 7. verbindet diesen lagen deren fochest vahrscheinlich unechten Server mit einigen andern, hochst wahrscheinlich unechten Schriften ber Pythagorder. die neu Ildarer noden um Indarer noden um Indarer noden um Indarer dedernet um Indarer noden umgenerarpasse und deren gemein und in Indarer personen personen ungenerarpasse und general und des personen und general und des personen und general und des personen und general u

#### Meberficht bes 4. Beitraums. 452

fich, wobon er bejeuget, daß es feht felten fen; auch ethellet aus einer Stelle, baß Jamblichus zerftreucte Stellen daraus angeführt, ihren Sinn entwickelt, ihre Nebereinstemmung mit Aristoteles, so wie auch die fehr geringen Abweichungen ins Licht geseht hatte?). Die bielen Bücher des Philolaus von den Intelligibilien und bon der Immaterialität der Seele, welche Clauddianus dianus Mamertus anführet 10), beweisen, wie welt diese Büchermacherei in jenen Zeiten getrieben worben.

Unter ben alten Philosophen mar feiner, bei bem ber Berfuch, ibm ein frembes Product unterzuschieben, weniger gelingen tonnte, als Plato. Beine Dialogen waren ju febr befannt und gelefen, und bie philosophi. fche und bichterische Dufe batte einen fo eigenthumlichen Charafter biefen berrlichen Beiftesproducten gegeben, baff nur ein Dann mit berfelben originalen Inbibibua. litat es magen fonnte, fie mit Glud nachzubilben. Allein ein folches Genie lagt fich nicht ju einem fo niebrigen Bebrauche feiner Salente gebrauchen. Um erften mar noch bei feinen Briefen fo etwas moglich. Ueberhaupt werben biefe von nicht wenigen geachteten Philologen fur einen in Briefe eingefleibeten Roman gehalten, ju melchem Platos Leben und einige felner Urtheile Die Materialien bergegeben. Ungeachtet ich biefer Deinung nicht fenn fann, weil ich in benfelben auf ber einen Geite gu 8f = biel

<sup>9)</sup> Simplicius (Bogen A S. β2) αυτον (nattilith Jame 8/10) σε τοις περοημικό τοποιε τα πα Αρχύτο παξαγαγού, επείνα το νοερος συνεπαερεία εξηπλώτε, ποι την συμφανικό την περος αυτα το Αρισυτελού επιδείξε, που είπο τι διαφοίος φε, ολιγα δε που τουτα, που τουτο ύπ' οψει ηγώγε του φιλοριαθέσε.

<sup>10)</sup> Claudianus Mamertus de fistu enimes poltmortem l. II, c. 3. 7.

## 452 Biertes Sauptft. Bierter Mbich, III, Cap.

Romanhaftes barin finde, so ben ich boch überzeugt, bag in benfelben einige Einschiebsel vortommen, welche nicht von Plato, sondern aus viel spätern Zeiten der Alexandeinischen Reuplatonischen Philosophie berrüheren ift. Doch wir verweilen bei biefen nicht langer, weil sie nur einzelne Stellen betreffen.

Much unter ben Buchern, die wir jest in ber Gamme lung ber Ariftotelifchen Werte haben, burften fich wohl feine finden, welche man mit Grund fur abfichtlich unter. gefchobene halten tonnte. Es gebt unter benfelben meb. rere unechte; allein fie fchemen mehr aus Unfunbe und durch Bermechfelung abnlicher Arbeiten ber fpateren Beripate. tifer mit benen bes Ariftoteles ober burch Bermechfefung ber Commentare mit ben ju erlauternben Schriften in bie Reibe ber Uriftotelifchen Schriften aufgenommen worben au fenn, wie j. B. die Schrift bon ben untheilbaren 21. nien, welche offenbar bon einem Commentator bertührt. ober bie große Ethit, und die Ethit an ben Endemue, welche einen Commentator bes Arifforcles, aber nicht Diefen felbft jum Berfaffer baben. Bielleicht gebort auch bas eilfte und smolfte Buch ber Detaphofit bieber, melche wenigftens bon fpateren Commentatoren interpollet fcheinen. Debrere unechte Uriftotelifche Schriften find auch mabricheinlich fruber in ber Beriobe ber Btolemdee fabricirt worben, und geboren nicht bieber. Wir baben baber nur von einem einzigen Berfe, ber Philofophia myftica, ju banbeln.

Diefe aus bem Arabifchen ins Debraifche, aus biefem ins Italienische, und aus biefem 1519 bon Petrus Micolans

<sup>21)</sup> Man febe Spftem der Platon. Philos. 1 3.



#### Ueberficht bes 4. Beitraums. 453

Micolous Caffellanius faventinus ins Lateinifche aberfesten biergebn Bucher find eine Ghe fonberbare Bermifchung Ariftotelifcher und Reuplatonifcher Lebren, welche mabricheinlich feine anbere Abficht hatte, als Dlato und Ariftoteles burch bas Debium ber Aleranbrinifchen Schwarmereien in harmonie ju bringen. Es finben fich in benfelben alle Spuren ber fupernatura. liftifchen Denfart, und bes Auctoritatsglaubene, unb alle benfelben eigenthumliche Meinungen, j. B. bon ber Emanation aller Dinge aus beren Urmefen, burch ben Berftand, und bie bernunftige Geele; bon der Erleuche tung burch bas Licht bes Urmefens, als bem Grunde aller Ertenntnig; von bem Unterfchiebe und Bufammenbange ber obern und untern, der Berffandeswelt und Sinnenwelt, bon bem burchgangigen Leben ber gangen Matur, bon ben Geelen ber Pflangen und ber Elemente. Der Berfaffer tragt burchaus eine gebeime Philosophie bor, bas ift eine folche, bie nicht auf Bernunfeprincipien, fonbern auf Auctoritateglauben berubet 12). Er berufet fich auf Plato, ben er borgugemeife ben Philofo. phen und den Beifen nennt, aber eben fo oft auch auf bie Babplonifden und Megpptifden Bei-(en, ja felbft auf Dropbeten 13).

Wenn

philosophia i. IV. c. 5. Plures quidem propter ignorantiam praedominantem, intellectumque submersum desiderant pulchritudinem extrassecam, ideoque non assequenter illam interiorem. Ex consequenti non etiam quaerunt sapientiam ar can am, propter theorematum subtilitatem, qualem nos scripsimus in hoc libro tituli philosophiae mysiicae, quod vulgus ista indignum existat, neque ingenio attingat.

<sup>15)</sup> Chent. Praefatio. Igitur nobis quoque in boc opere, quod est compendium philosophiae, intentio constitui

#### 454 Biertes Baupeft. Bierter Abich, III Cap.

Benn man icon hieraus mit Babricheinlichfeit faliffen fann, bag birfes Bert ein Product fpaterer Zeiten fen, fo wurd biefe Bermuthung jur Gemifbeit, wenn man fich burch eine Bergleichung mit Plotins Schrif-

țui debet, quae est, contemplari univerfum freumdum mentem corum, qui docuerant per notas figurarum adeo occultas, quod non alius potest ad lotem, quamva lit ingenii lubtilia et recti, nec utatur negligentia. L. L. c. 4. quas oportet hic repeti ad illos, qui non crednut aliter, probabiles rationes. Dicamus brevi flatuentes principium id, in quo convenerant omnes prisciet funiores Theologi, Philosophi, Prophetae ac populi, videlicet, quod anima rapta corporis desiderus, subiugato intellectu, fiatim iram Domini incurrit. — L. XIV. c. 14. Iccirco etiam Lumamodi formas Inpernas vocarunt prifci exempla, quales Plato narravit elle subfientias essentiasquo inferiorum. Sapientesque Babylonii et Aegyptii acumine mentis introspexerunt intellectualis mundi species, complexi scientia altunde tradita, vel ex feiplie innenta, quam etiam professione ipla fibi venditarunt. Signidem enarrature aliquid, ute hantur doctrine intellectuarie, non autem humanaria, ut nonnulli alii, qui consulentes coa, adhue non fibi vili latis discere ex sententiis locutione redditis, conceptus animorum acceptos feribebant, uti oculata fide legimue, in lapides per figuras; idem in omnibus scientiis artibusque facientes, quos locabant in templis tanquam pagines perlegendes, talesque aderent pro libria eis ptenfiles. Quod fecerunt, ut indicarent, quod intellectus agens immaterialis creavit omnia fecundum propriam essentias cumulibet rationem simulitudinemque, quale optimum fuit pulcherrimumque documentum, per quod utinam etiam indicaretur, qua ratione attigerunt formas illas mirandas et ab-Iconditas, fie enim illorum factum ellet laude degnius, qualus conditio pancis viris contingit.



## Deberficht bes 4. Beitraums. 455

Schriften überzeugt, bag nicht allein viele Gebanten Ploting in biefem Berte vorfommen, fondern auch viele Stellen deffelben faft mortlich übertragen find 14). Es lann alfo erft nach Ploting Zeitalter gefchrleben fenn.

Gleich.

24) L. VIII. c. 1. Essentia ignis, qualis etiam terrae, caeterorumque limilium est ratio quaedam in materia prima. Neque ignis fit a confrictu collifuque corporum, ut ab agente, quemadmodum non-aulli opinati funt. — Neque enim materia prima est ignis potentia, sed enim forma ignis tantum fit in illa, quando ratto formatriz elt anima universalie, eadem vita igni reliquoque mundo existens -Ideo Plato dixit, quod anima in quolibet corpore famplici agit hunc igness sensibilem, ceteraque elements. — Platin, Enn. VI. L. VIII, c. 11. A. पुष्रकु में केंग्रेम केंग्रस्ट वेपन्यहारक, केंग्रह सबके स्वक्रमा , यह वैम सरसाथ रेक्प्रणdet тр могия егин ш'я peoponie. та що вен ; й фору менте под Воримеру, чито до сег выд нии хорос, во нии чистичен имфо. die им Пантит от векто татит фидет Фиси вим, ик ид-Aus, q is necessa vere in ve ausdurer aug. — L. VIII. e. 3. Dicimus, quod hic mundus fensibilis totus est imago alterius. Quare cum ific fit vividus, touto magis oportet illum alium vivere - Quedii orbis supernus est summe absolutus, procul debio etiam entia illius funt abfolutiora cetera hic exi-Rentibus. Illicigitur fuperfrant alu coeli, adepti virtutes fiellares, quales coeli buius mundi. - Illic quoque existit terra non inanimata lubstantia, sed In es funt animalia cuncta naturalia tervivide. voftrique quot iftic, led alterius speciei ac perfectionis. Sunt plantee fativae hortenlesque et aquae profluentes vi animats. Sunt item animalia aquatica fed nobiliora. Illie exulit aer in coque animalia propria fimpliciter viventia omninoque immortalia, - Plous, Enn. VI. L. VII. c. 12. de n'aure mperegen vomus çues essus, une el musulveteles un enne meres murru erruis une neuere bir exer fiere reune une na ela-

#### 456 Biertes Dauptft. Bierter Abich. III. Cap.

Gleichwohl gibt fich ber Berfaffer fur ben Ctage rifen , ben großen Schuler bes Blato, aud. Er nennt nicht nur mehrere Schriften bes Beiftoteles namentlich. wie jum Beifpiel, bie Metaphnfit, Die Binfit, die Gdrift bom himmel und von ber Geele als bie feinigen 15,; foubern fagt auch ausbrudlich, baf er Platos Buberer gewefen 16). Babricheinlich wollte er burch biefe Berfiderung feiner gebeimen Philofophie Erebit verfchaffen, und ben Lefern glauben machen, er habe aus Platos Munbe Dinge gebort, welche nicht in feinen Schriften portommen, ober Sandichriften des Plato bor Mugen gehabt, welche bem großen Dublicum nicht befannt geworden. Diefen 3med icheint vorzüglich eine bochft merfmurbige Crelle ju baben, worin Plato wie ein gweiter Plotin und Porphyr verfichert, bag er ju ber unmittelbaren Anfchauung Gottes und bem Genug ber bochften Geligleit in bee Erftafe gelangt fen, unb alle Brebbaber bir Beidheit auffordert, alle ibre Rrafte auf-AUDICO

per voires arpur rue erranda keyopieras apares. une vo apares voires arres ere de encidades, ore une pare epipos, alla arres per elementario, une eres er dura epipos alla esta esta per deputation, une destre esta enci, une une edupos er for identificamentario er esta esta esta enci, une une edupos er fore, une par persona une en el dura for une une edupos er fore, une par persona une en el dura for un une un elementario de esta esta entre un un elementario de esta entre en un elementario de esta esta entre entre esta entre entre

- 15) L. I. et 1. Et nos quidem in metaphylica iam perfecimus fermonem explicantem causa huiusmadi, et probavimus ess in fermonibus de anima et natura, operationibus utriusque. L. XII. c. 11.
- 16) L. L. c. 5. Plato igitur olim dedit enimae plura attributa, quorum nos enriti fuimus testes, sed non feriplit ullum,

## Meberficht bes 4. Beitraums. 457

gubieten, um eben biefes Biel alles menfchlichen Strebens ebenfalls ju erreichen 17).

Doch gleich als wenn ber Berfaffer beforgt gemefen mare, jene Dichtungen mochten in ben Zeiten ber Leichtglanbigfeit leicht Glauben finben, fo zerftreuet er ben Rebel ber Taufchung wieder burch die lacherlichften Beweife ber Unwissenheit und Bergeflichfeit. Indem er j. B. fagt, einige Attifer harten bie thatige Form bes organischen jum teben tauglichen Naturtorpers eine Entelechta genannt, so scheint er vergeffen zu haben, baß er fich fur ben Arifoteles hatte ausgeben wollen, welcher in feiner Schrift von ber Seele biefe Erflarung gegeben

17) L. I. c. 4. Atque hoo idem opinatus est Plato de anima universali, dicens: ego pluries speculando fecundum animam, relictis corporis exuviis, vifus fum mihi frui fummo bono cum gaudio admirabili. Unde restiti quodammodo attonitus. Tum agno-scens, me esse partem mundi superioris adeptusque vitam acternam sub luce magna incuarrabili, inaudibilique ac incogitabili, lassitudine autem delapsus ab iffa speculatione intellectua ad imaginationem, lux illa deferuit, unde remanti triftis. relicto corpore reverfus inveni nuimam luce plenam, et tum corpori influentem, tum fupra elevatam. Inquit igitur Plato: Qui conatus mundum supremum ascendere, intellement substantiae divines caulasque universales; profecto maximum confequetur praemium. Quapropter nemo debet id omittere, quamquam fit plurimum laboraturus; certe etenim in eo adipiloetur tranquillitatem impatibilem perpetuamque. Et cum homo fuerit creatus ad hanc contemplationem, ociatur, fi ab illa vel per unicam horam ablit, fic etiam perdidit animam, fibique hoftis est omnium maximus, cuius in obitu fruftra eum poenitebit. Atque hoc Platonis documentum est homini exhortatio ad elevationem intellectus ocquirendam, qualem ipie reperiit.

458 Biertes Sauptft. Bierter 26fc. III. Cap.

geben hatte. Doch bie gange Stelle enthatt noch mehrere Ungereimtheiten '8).

Uebrigens enthalt biefes Wert nicht allein bie Schwarmereien ber Reuplatonifer, unter welchen man nur bie Geiftertraumereien bermift, sonbern auch noch anbere Grillen, die aus berfelben Duelle ber phantastrenben Bernunft binjugetommen find 19. Doch bas Mertwürdigfte ift unftreitig die Bermengung einiger Ibeen bes Neiftoteles und ber chriftlichen Theologie mit benen ber Neuplatonifer, wovon bas Resultat biefes ift: Bott hat burch sein unerschaffenes Wort ben ebdeigen Berfand

- 18) L. III. c. 6. Si dicatur, quod veteras philosophi concorditer afferuorunt, animam elle actum corporis physici organici, quodque actus uon est substantia, quia inhaeret substantiae, anima igitur non erit substantia; respondenue, quod oportet huinamodi rationem examinare. Actum ergo huno Attici quidam aliter entelechiam vocaverunt philosophique idem dinerunt, quod anima ast corpori quadam proportione sicut forma materiae, quae corpus fit, mis quod anima non est forma corporis, quatenua est corpus tantum.
- sor: quomodo deus summe unus creat multa alas entis? Antwort: causa multitudinis est apportitus quo omne productibile movetus ad ipsum ens. Diese treffliche Ertlärung ist eine göttliche Offenbarung, welche er durch ein formliches Gebet erstehet. L. XIII. e. 8. Die Pffungenseile hat ihren Sib mit der Hauptetraft in den Wurgeln. Es fragt sich, ob sie nach Abhaus ung der Wurgeln gettennt und gernschtet wird? Wein, sie gebet dann gurad in die Berstandesweit, wo ihr eigens thumlicher Ausenthalt ist, und aus der sie sich mie wieder entsernt; eben so, wenn ein Thiertorper gerstoret wird, so ges het die Thierseile in die Berstandesweit gurach Siquidem intellectus est voceptorium animas, a quo vunquam deinde shidit, alsoquin anima von forot alteubi.

#### Ueberficht bes 4. Beitraume. 459

Berfand herborgebracht, melder fein Chenbilb unb bas ausgebrudte Bort, bie Urfache aller Dinge ift, benn Bott ichafft alles burch ben thatigen Berffanb. Der thatige Berftand bringt ben leibenben ober materialen Berftanb, ober bie vernunftige Geele, biefe aber die finnliche Geele, und biefe bie Ratur, ober alle Geelenfrafte ber Ratur berber. Go machen alle Dinge eine fletige Reibe aus, fo bag bie einfacheren und bollfommeneren bem Urmefen naber, Die jufammengefesteren und unvolltommneren aber bon bemfelben entfernter finb, die bolltommenern Ginfing auf die unvollfommenern haben, unb fie bestimmen. Das Urmefen bat burch ben Ausfluß feines Lichtes, burch Erleuchtung Einfluß auf alle borftellende Befen, ber thatige Berftand Einfluß auf alle Dbjecte, weil jedes bon bemfelben fein Befen und feine Bebarrlichfeit befommen bat. Gott bat burch fein uner. Schaffenes Bort alle Dinge gefchaffen, aber nicht fuccef. fibe in ber Beit, auch nicht nach borgangigem Denten, nach 3meden, fondern burch eine bobere Caufalitat, fo wie ber Schatten aus ben Rorpern ausfließet 20). ift unberfennbar, bag Ariftoteled Lebre bon bem thatigen und feibenben Berftanbe, Platos Lebre von ber Beltbil. bung mit ber Emanationelebre, und biefe mit ber Schop. fungelebre, Ariftoteles Genfuglismus und Platos Retionalismus bereiniget werden follten. Es verdient noch bemerte ju merben, bag ber Berfaffer biefes Berte borjuglich auch bemubet gemefen ift, Die Immoterialitat unb Lafterblichfeit ber Geele ale eine Ariftotelifche Lebre barguftellen. Daber ift et fo fed, in ber Perfon bee Ariftoteles ju behaupten, er habe vielfaitig gefagt, Die Grele fen unfterblich 2'). Er bedienet fich bes Beweifes bes N a ma

<sup>20)</sup> L. X. c. 9. XII. c. 8. 9.

<sup>21)</sup> L. L c. 3. quase anima non movirur, us pluries dinimus.

# 460 Buttes Gaugest. Blener Absch. M.

Samening für die Jimmeterialitäe 22) und fo aus die Fortesuer und Unjerftorbarteit. frant red en enberer Beweiß vor, welcher Contait vez if. Er filet fich barauf, baf ber tene mette Erfennenig, fendern nur Enlogen terreng belommen bet, welche einer Entwickelm Carpolicarans ins nuendliche führg find. Jud Dinis eme natificefliche Bigbegierde bat, be er eine Kraft, der fich intenfive anendlich verbollfomi and caus fortheater 27).

## 821 L. XII. e. 26.

23) L XII. c. 5. Rerius aniums five anima ration la asteraliter perpetuoque discendo operatur, fiqu dem conspicuos hominem semper ignorantem al quid fahinde discere, natura cius nunquem ad dis centra deficiente, quinimo quantum lapereft dus cecdum, tantom prolequitur discere. qued its fe babet, confiftet fibi fimile ac etiam me. Lut, quod megis. Siquidem, quod ita procedendo se tet botentiam, seque attingit finem, eft virtus Omne vero, man interruptee indefinentisque, quale contince via interminatato, ex consequenti existi irresolubile et incorruptibile, ficut vice verla terminatum corber terplantes communitations. Espositione facta affidue discit nova, quoniam, me ism proberem, genirus est informie imperitueque. Homo sutem ex Sujuidem e Ratura non incht ille mil doctlites, non autem doctrina, ciusque animus creatus ell non era dires, sed erodibilis gradatim scleptiis ac moribus.
Alioquin non disceret aliquid uliarenus, sicut planta, cum non fuerit genitu idonca disciplinee, neque etam ullam admittit. Quoda homo quoque babe fee sliquam doctrinam a natura ingenitam, bacc illi futberret peculiarisque foret atque ob id impolibile extraret our alitor discere, velut cetera animalia, na praedinimus, fe habent. Quare homo a natura son habee scientism aliquam, sed teatum aptitudinem capacitatemque ad cam.

#### Meberficht bes 4. Beitraums. 461

Bir geben nun ju ber bobern Philosophie aber. Drpbens, biefer beruhmte Beife, Ganger und Driefter aus bem boben Alterthum, welcher burch bie Beit, ba er lebte, burch feine religiofen Inflitute und feinen Einfluß auf ben gangen Gotteebienft eine Art von minfte fcher Berehrung erhalten bat, mar recht baju geeignet, feinen Mamen ju einer Denge bon Schriften bergugeben. Die burch bas Schilb bes Alterthums ein großeres Unfeben erhalten follten. Ochon Plato und Urifate. les außern 3meifel gegen bie bamale unter Orpheus Mamen circulirenben Schriften 24); Mriftobalus fcob felbft unter biefe noch einige Berfe ein, welche fur ben Monotheismus und bie jubifche Ration ein Zeuguif ablegen fouten 25). Run tann man fich leicht benten, wie vieles Unechtes noch in ber Folge bingugefommen fenn muffe, ale bie Berehrung bee Orpheus, ber Babn. in ihm eine gebeime Beiebeit ju finben, und bas Gtrebed, ihn mit Unthagoras und Plato in harmonie ju beingen, fo febr überhand nahm. Diefest gefchab vorguglich feit ben Beiten bes Sprianus und Proclus. Porphye und Jamblich batten vorzüglich ihren Blid auf die Drafel, bie chalbaifche und agnytifche Weisbeit gerichtet; jene Beiben erhoben bie Orphische ju einem gleichen Range. Proclus batte, wie Marinus in bem Beben beffelben ergablet, nur einige Glemente und gie.cf fam Reime aus feines Lebrere Borlefungen über biefe Whitoforbie empfangen, benn inbem Gpreanus bem Proclus und Dommnus bie Babl ließ, ob er ihnen Dr. pheus Lebren ober Die chalbaifchen Drafel erflaten folle, fonnten

<sup>24)</sup> Plato de republica. II. S. 221. Atifinteles de amma, I. c. 5. Philoponus in commentario éras par deste Ogiques en un un nureit en en nege Cilosofius leyes.

<sup>25)</sup> Eschenbach Epigenes. p. 140. Valckenacr Distribe de Aristobulo p. 13. 184.

## A6a Wiertes Sauptft. Bierter Abich. III. Cap.

fonnten fich Diefe nicht vereinigen, weil ber lette ble Drafel, ber erfte aber bie Drphifchen Lebren verlangte. Darum famen biefe Borlefungen nicht ju Ctanbe, weil Sprignus bald barauf farb. Indeffen batte boch Corianus Commentare über ben Drpheus gefdrieben, melde Proclus nebft ben Commentaren bes Porphpre und Jamblichus über bie Drafel und bie chalbaifche Priofophie fleifig flubirte. Er fchrieb in ber Folge feine eigne Gebanten baju, brachte baburch eine vollfanbige Camme lung mit weitlauftigen Commentarien und Scholien ju Stanbe, und gewann burch alles biefes ben Befig ber theurgifden Lugenben bes gottergleichen Leb. Ber A6). Deffen ungeachtet blieb bie Drphifche Philofophie immer ein hellbunfles Chaos, in welches Jeber fete me eignen Unfichten und Ibeen bineintragen, ober berausspinnen fonnte, fo bag felbft Damafcind in feinem Berfe son ben Principlen nichts andere thun founte, ale Die Divergirenben Erflarungen anguführen. Da aus ale fem biefen unwiderfprechlich gewiß ift, bag bem Orpheus Bedichte und Berfe untergeschoben morden, Die mabren Ueberreffe biefes alten Dichters aber jest fcmerlich mie sureichender Gewißbeit beftimmt werden fonnen, fo ift es unnothig, und babei langer ju bermeilen.

Eben

26) Ματίνικε υίτα Procl. c. 26. 27 λαβαν δ' αν ώς εφροσαι παρα τα καθηγεριστε τας αφορριστ, και μετ' επεινέν τοις
σε εις Ορφεα αυτα ύπερνημασιν επιμέλως ευτυγχαίων και
σει Πορφυριε και Ιαμβλίχα μυριειτ όσεις εις τα λογια παι
σα συσοιχα Χαλδαίων συγγραμματα, αυτοις το τοις θείσις
λογιαις εντρεφομένος, επι τας απροτατας των αρετών ώς προς
αυθρωπινής ψυχην αυτόραμεν, ας δ ενθας Ιαμβλίχος ύπερφυας θεέργικας απεκαλόσεις. — πεισθέντες δε τα αγαθεσιδεσατά παι παραγραφαίτες τοις μεγώτοις των ύπερισματών»
εχομέν συναγωγή εις ταυτοι άπαντων, και εγένετο εις Ορφοι αυτό σχόλια και ύπερινηματά τίχων απ ελίγων, ει απε
μος τις σπέσε την Θεερινδίας η άπεσε τας βαψαδίας εξέγενετο αυτό σπέσε μειστά.

#### Meberficht bes 4. Beitraums. 463

Eben bas ift auch ber Rall mit ben Drafelfbruchen ber Chalbder aber bes Boroaftere, melde bielleicht in einzelnen Berfen einige votentalifche Deinungen enthalten. aber boch größtentheils Producte viel neuerer Zeiten find, und ihren Urfprung burch bie Uebereinftemmung mit jubifchen und chriftlichen Meligianslehren und mit ben Griffen ber Meuplatonifer beutlich genug berrathen. Mame war eben fo berühmt ale Orpheue; feine Berfon, Leben , Meinungen , (bas Allgemeine bon einem boppele ten Princip ausgenommen) und Thaten eben fo buntel, ja aus natürlichen Urfachen noch ungewiffer. Bunber, bag Reuere, welche nicht auf Bernunftgrunbe, fondern auf Autoritaten baueten, ihren Deinungen und Einfallen durch den Mamen bes Boroafter ein Bewicht gu geben fuchten; bag fie enblich auch Berfe, bie man felbft gemacht batte, als Ergiefungen bee Borog. ftere geltend ju machen fuchten. Wie febr biefes ber Denfart ber erften Jahrhunberte angemeffen mar, fiebet man aus Porphyrius Machricht, bag bie Unhanger bes Mbelphius und Mauilinus eine Menge unechter Schriften bon Boroafter und andern, bielleicht felbft erbichteten Befen verbreiteten, um ibra fpeculativen Grillen burch bas Edilb bes Alterthums Gultigfeit ju verfcoffen. Ein Diftorifer aus ben Beiten ber Ptolemder, Dete mippus Smprnaus, ber vielumfaffenbe Renneniffe befag, und auch ein Bert bon ben Dagiern gefchrieben bat, mar ber erfte, wie es fcheint, ber eine große Gammlung von Boroaftrifden Berfen beranftaltete 27). Aber febft bie große Menge bes Gefammelten macht es mabrfceinlich, bag frieifcher Scharffinn teinen großen Untheil

<sup>27)</sup> Plinius Histor. natural. L. XXX. c. 1. Hermippus, qui de tota arte Magica diligentissime scripsit, et vicies centum millis versuum a Zorossire condita, indicibus quoque voluminum ejus positus, esplanavit.

## 464 Biertes Sauptft. Wierter Abich, III. Cap.

ebeil an biefem Berte batte, wie aberhaups ber Berth Diefes Corififtellere in Rudficht auf Granblichteit and nicht binianglich unterfucht worben ift. Spaterbin fchrieb Julianus Theurgus unter bem DR. Aintoninus Lesgyma rederina dogia in Berfen, welche auch Porphyrlus und anbere Reuplatonifer nennen, bon benen es aber nicht ausgemacht ift, in wiefern fle mit ben von Diefen neuern Schrifeftellern fo febr gerühmten Dratelfpruden einerlei find. Bemertenemerth ift es aber, bag biefe Drotel immer unter bem Damen ,chalbaifche" angeführt werben, ohne fle bem Boroafter beijulegen. Colle re etwa Porphyrius burch feine Beftreitung ber Echtheit ber bon ben Snoftifern bem Boroafter beigelegten Schrift ten biefe Bebutfamfeit beranlaft baben? Uebrigens bart man bie bon Patricius beranftaftete Camming bes chalbaifchen Drafel nur mit einiger Aufmertfamfeit burche lefen, um fich ju überzeugen, baf fie fein Produce eines Drientalen aus fo alten Beiten find, fonbern aus neuern Beiten, bon Griechen, ober bielmehr gracifirten Drien. talen berrubren, welche die fcmdemerifche Metaphyfit mit ber Lichttheorie bes Driente ju vereimigen fuchten. Die murben noch weit mehr Spuren ber Unechtheit unb bee neuern Urfprunge finden, wenn wie bie altern bolls ftandigen Cammlungen Diefet Drafel, und nicht blog einzelne Gragmente, dufterbem auch bie Schriften bes Porphyre, Jambliche, Provius und Dierofles noch bra fåffen.

Die hermetlichen Schriften machen ber Eritit bad Gefchaft viel leichter, well wir fie felbft, nicht bloe Bruchftude berfelben vor uns haben. Nach bem, mad Cafauban und Meiners 28) über Die Unechtheit ber-

28) Ca fa u bo ni de rebus facris et ecclefissicis exercitationes XVI. ad Cardinalis Baronia Prolegomena

## Ueberficht bes 4. Beitraums. 465

berfelben gesagt haben, wird es nicht leicht Jemanden einfallen, das Gegentheil zu behaupten, noch weniger aber gelingen, die von jenen vorgebrachten Grunde durch triftige Segegengrunde zu entledften. Meiners hat mehrere Stellen angeführt, worin der Berfaffer offenbar biblische Stellen aus dem alten Testamente vor Augen batte, und diejenigen, welche auf Platos Worte und Gebanten in seinen vorhandenen Dialogen anspielen, laffen sich noch sehr vermehren. Dier wollen wir nur eine Stelle anführen, welche diesen doppelten Parallelismus zugleich offenbaret, und außerbem noch ben Wahn von dem gottlichen Ursprunge dieser Schriften erwecken und beträftigen soll 29).

Uls bie Ifis bas gefagt hatte, schenkte fle bem hotus ben erften sugen Trant von Ambrofia ein, welchen bie Seelen von ben Gottern zu empfangen pflegen. Darauf begann fie die heilige Rebe. Da ber mit Sternen geschmuckte himmel über die ganze untere Natur gelest, und keines der Dinge beraubt ift, welche die ganze Welt in sich begreift, so folgt, das die ganze untere Natue von den Oberen geschmuckt und erfüllet worden. Denn die Unteren konnen nicht die obere Welt mit ihrer Einrichtung hervorbringen; alfo muffen die niederen Dinge ben oberen unterworfen sepn. Besser und unwandelbaver ist die Ordnung der Oberen, und bem sterblichen Verstande nicht erreichbar. Daber seufzeten die unteren Oinge aus Furcht über die schone und ewige Dauer der

in Annales, Exercitat, I. Sect. X. und Meiners Berfuch über bie Religionegeschichte ber atteften Bolter, besonders ber Aegyptier. O. aus. ff.

29) Aus Eque Temporice en eur legar fifte entenbautme megu megus Patricius p. 27. verbeffert in Beerens Muse gabe bes Stobaus a B. S. 927.

Renness. Befc. b. Philof. VI. Eb.

#### 466 Biertes Sauptft. Bierter Abich. III. Cap.

oberen. Die Coonbeit bes himmels, Die bem noch unbefannten Gotte blinfte, Die mannigfaltige Dracht ber Macht, geringer imar als bie ber Gonne, aber boch immer burch ein flares gicht erleuchtet; bie Bewegung ber übrigen gebeimniftvollen himmeleterper in beftimme ten Beitperioden, welche burch verborgene Ausfluffe ber Unterwelt Bachethum und Coonbett baben - biefes mar ein Schaufpiel, welches jur Betrachtung eintabece, aber auch angftliche gurcht ermedte. Diefe mechfelfeiti. ge Turcht und endlofe Forfchung bauerte fo lange, als ber Runftler bed Sangen wollte, baf Unwiffenbeit bas All beberrichen follte. Alle er aber befchloffen batte, fich felbft ju offenbaren, begeifterte er bie Gotter mit gotile. der Liebe, und fentte in ihren Berftand ben grefferen Blang, ben er in femer Bruft batte, bamit fie juerft ben Millen ju fachen, ben feften Borfat ju finben, befamen, und ibred Bunfches theilhaftig merben tonnten. Dies fes nefchab aber , faunenemurbiger Cobn, nicht an ber fterblichen Pflangung (ben Menfchen), welche noch nicht mar, fonbern an ber Geele, welche an ben bimmlifchen Bebeimniffen Untheil hatte. Diefes mar Dermes, bie Intelligeng bes Alle, ber alles fiebet, at les Befebene verftebet, alles Berftanbene offenbaren und jeigen farn. Denn alles. mad er gebacht hatte, fchrieb er auf, und berbarg es; mit ficherer Rlugbeit rebete und fcmleg er, bamit bie gange folgenbe Beit ber Bete bemfelben nachforfchen follte. Und fo naben er bie bermanbten Gotter mit jur Begleitung und flieg binauf in bie Sterne. Aber fein Rachfolger mar Lat, que gleich Cobn und Erbe feiner Renntniffe, und bald barauf Asclepius Jacuthes, bes Pan und ber Dephaftabule Cobn 90), und alle ubrige, welche mit Begunftigung



## Ueberficht bes 4. Beitraums. 4

ber Ronigin bes Mile, ber Borfebung, bie fichere Runbe ber himmlifchen Betrachtung fich wunfchten. entidbulbigte fich bei bem himmel, bag er feinem Gobne wegen bes jugenblichen Altere feine vollenbete Biffenfoaft überliefert babe. Ich entbedte mit meinen allfebenben Augen bas Berborgene bes Aufganges, und nach langfamen Dachforichungen erhielt ich endlich bie fichere Erfundigung, baf bie beiligen Symbole ber Bettelemente nabe bei ber Galriftei bee Dfirie niebergelegt morben, und bag hermes barauf mit gewiffen Binfchen und Borten in ben himmel gegangen fen. Es murbe unrecht fenn, diefe Borte gu berfchweigen. Go fprach er: beilige unbergangliche Bucher, Die ibr aus meinen Sanben bie Effeng ber Unfterb. lichfeit betommen babet, bauert unberborben und unangetaftet bom Dober in alle Emigteit fort, aber and ungefucht und unerforfct fur jeben, ber auf ben Befilben ber Erde manbele, bis ber alte Simmel eurer mur. bige Befen bervorgebracht bat, welche ber Demiurg Geelen nennt. Go fprach er und umwidelte biefe Bu. der unter Bermunfdungen mit Binben. Gine lange Beit blieben fle berborgen.

tind bie Matur, mein Cohn, blieb unfruchtbar, bis diejenigen, welche ben himmel umbreben follen, ju Gott, bem Ronige bes Univerlums, traten, und ihm anjeigten, bas all rube unthätig, es muffe ausgeschmuckt werden; und biefes tomme nur ihm allein ju; wir bitten, sagten sie Butunft nothig ift. Als fie bas sagten, lächelte Gott, und sprach: es werde die Ratur. Aus diefes Stimme ging ein wetbliches, sehr schaues Wesen ber, über beren Anblick die Gotter erstaunten. Gett teichte ihr den Becher ber Ratur, und gebot ihr, Gu 2 fruchte

## 463 Wertes Gumift. Bierter 35 6. III. Cap.

frudiber ju fenn. Gott blider enf ben frund and neit Bemmel, tuft und Rether werbt mit Bilem erfalte. Und ed gefdab. Parat bacher fer fich, et fim Granich. bem Gebor bes Daters nicht bachgufommen; fie begantere fich mit ber Erbeit. und ergengte eine Sochter, welche fie bie Er fratung barnte. Bott fdenfre biefer bas Cine. fdenfer de bus fden Gewerbete non emanber gefenbert, grillite biefes mit Bebeinn fin, und übergab bet Enfabung bie herrichaft baraber. Da er aber bie obere Belt mit in troper Sabe faffen, fonbern mit Beiftem erfüßen meller, bamit fern Thill unbewegt und trage bliebe, fo fine er ben benem an hermorjubringen und bediente fich bage beilger Linfte. Er nahm namind Beiff, fo pul grang mar, bon femem eignen, bermifchte biefen auf ene untellig bele Beife mit ffener, und auf eine naerforfablice Wiefe mit einigen anbern Materien, michte olles biefid unter emanter mit gemiffen gebeimen Setmein, bewegte biefe gange Difchung tuchtig, bie eine bunnere, reinere und burchfichtigere Daterie, ole bie Beftanbrbeile maren, ibm enegegen lachelte 3"). Gie mar burdans ferftathell, baf fie allein ber Rungler feben founte; fie fonnte nicht burch Fruer gebrannt unb gefdmolgen, nicht bard Luft verbichtet merben, fonbern batte eine eigenthumliche und befonbere Bilbung. Ratur und Befchaffenheit, welche auch baber Bott nach threr Wirfang mit einem ehemurbigen Damen bie Befeelung naunte. Rachbem biefe Confiftens erhalten, bilbete er baraus viele Mpriaben Geelen, inbem er bie hervorschiegenden Bluthen ber Defchung, wie er wollte, zwedmafig und fommetrifch mit Berftand formte, bag feine Gerie bon ber anberen mefentich berfchieben mar, phaleich bas erfte Gebifbe grofer. boller und reiner mat, als

## Ueberficht bes 4. Zeilegums. 469

als bas zweite, und fo wieber bas zweite in Nerhaltnig zu bem britten, weil bie aus Gottes Difchung ausdung flende Bluthe fich nicht gleich war 32). Go wurden alle Geelen bon bem erften bis zum sechszigken Grabe vollen. bet. Gott bestimmte, daß fie alle ewig senn sollten, in sofern sie aus einem und bemselben Stoffe find. Lebrigens wies er ihnen gewisse Diftricte und Behaltenisse in bem himmel an, damit sie in einer gewissen Debnung biefen Cpliaber umbreheten, und bem Bater Freude machten 33).

Dierauf ließ er die Naturen (Puveic) ber schon beftebenden Dinge in der schönen Region des Aethers zufammen sommen, und sprach zu ihnen: Ihr Seelen meines Geiftes und meiner Sorge, schöne Rinder, welche ich mit meinen Sanden an bas Licht hervorgezogen habe, und meiner Wele weihe, höret meine Worte als Gesetze, und berühret keinen Ort außer den euch angewiesenen. Wenn ihr euch gut betraget, so bleibt euch in Zufunft der Jimmel, das Steenenspstem und die mit Tugenden erfülten Ihrone offen. Uebertretet ihr aber meine Befehle, so schwöre ich auch bei dem heiligen Beifte, bei der Miptur, woraus ich euch gezeugt habe, und bei diesen Geelen bildenden handen, daß ich euch bald Fesseln und Steasen bereiten will 34).

Machbem Gott biefes gefagt batte, mifchte mein Derr bie noch übrigen verwandten Elemente, Moffer und Erde, fprach einige fraftige Formeln, die aber doch ben erfteen nicht gleich famen, euttelte fie tuchtig, hauchte ihnen Lebenstraft ein, nahm nun bas über biefer Mistenng geronnene, leicht verbichtbare und gut burchfeuch.

<sup>52)</sup> Chenbaf. G. 326.

<sup>33)</sup> Chenbaf.

<sup>34)</sup> Ebenbaf, G. 325.

#### 470 Biertes Dauptft. Bierter Abich. III. Cap.

fenchtete, und bilbete baraus bie menfchenabnlichen Thiere. Die Ueberbleibfel biefer Difchung übergab et ben vollfommneren Geelen, welche in bie Bobnungen ber Gideter, in Die ben Sternen naben Derter und unter bie beiligen Camonen aufgenommen maren, und fagte: Bildet, ibr Rinber, Sprofflinge meiner Rague, nehmet bie Urberbleibfel meiner Runft, und jebe bilbe etwas ibrer Ratur abnitched. Daju will ich euch Dufter basfiellen (er nahm ben Thierfreis, arduete bie Belt barnion if nach ben Bewegungen ber Ceelen, und richtete nach ben menfchenabnlichen Beftalten bed Ebierfreifes bad Urbrige ein); ich habe euch baju bie allmirtenben Rrafte und ben allfunfilerifchen Geift gefchentt, welcher im Milgemeinen alles, was in Zufunft fenn wirb, geuget. Und nachdem er ihnen verheißen, er molle ihren fichtbaren Berfen ben fichtbaren Geift und bad Befen bet abnitchen Erzeugung bingugefellen, baf bie Berte wie Derum Etwas ihnen abnliches bervorbringen fonnten, und fie nicht nothig batten, außer ihren erften Drobucten noch ermas Unbered bervorbringen, fo trat er gu-Púd 35).

Mertwürdig ift auch in blefen Schriften eine Prophezeihung 36) von bem Berfall und Aufhören ber beibnifchen Neligion, welche fo viele besondere Umstände von
ber unter Constantin und Theodosius mit Gewalt eingeführten driftichen Religion, von neuen Gesest und
Einzichtungen, von dem Berbot der heidnischen Lempel,
von der Ausbreitung ber Christen, welche hier Indier
und Sei, ther ober benachbarte Ausländer genannt weeben, enthalt, daß man in diefer so umständlichen und
bestimm-

35) Chenbaf. . 126.

<sup>36)</sup> Hermetis Asclepius (Jamblichus de mysteriis Aegyptiorum a Ficino translatus) Lugduni 555a. P. 513.



#### Ueberficht bes 4. Beitraums.

bestimmten Weiffagung, als man wohl unter ber ungebeuren Menge von Borberfagungen wohl nicht leicht eine finden wird, die mahrscheinliche Zeit und die Berantasfung zur Berfertigung bieser Schriften nicht verkennen kann, zumal wenn man einige von Eunapius 37) angeführte Weiffagungen von einem Antoninus, bet Sofipatra Sohn, und einem Eleufinischen Oberpriester bamit bergleicht. Dieser Antoninus hatte unter andern gesagt, die Tempel Aegyptens würden in Gräber verwandelt werben, welches Eunapius auf die in den Tempeln begrabenen Heiligen und ihre baselisst verwahrten Reliquien beutet 38). Eben bieses nun weissaget auch der berkappte hermes und Asclepius 39).

Der

471

57) Eunapius de vitis Philosophorum (edit. Commelin. 1596) p. 73. 80, 90.

28) Епраріца р. 78. так бе Монадак затак амі вік того Клюбог падзбранця, меті так шаран Эгне да мідраповин Эграпінок пам абе удругог патабранця та мідрапінок веза управина пам передопина билотак за мідрапінок веза управина за падзення за патабранця памі відповіст тінт пам провідки так пітавног пара виндзіта памі бідповіст тінт пам провідки так пітавног пара так дівні за пітавног пара за дівні, пата за патабранця парабранця за парабранця за патабранця за парабранця за парабранця так дівні, тато улі від регуплува провіння памі Антання провідка так дівні, тато улі так фарабранця, так бера так угруп в в діт про пітату так фарабранця, так бера так угруп в в діт про пітату

39) Hermetia Asclepius p. 513, futurum tempus eft, cum apparent, Aegyptios incassum pia mente divinitatem sedula religione seruasse, et omnis eorum sancta veneratio in irritum casura frustrabitut; e terris enim ad coelum est recursura divinitas. Linquetur Aegyptus terraque, quae fuit divinitatis sedes, numinum praesentia desituetur. Alienigenia enim regionem islam terramque cumplentibus, non solum neglectus religionum, sed

quod

## 470 Biertes Sauptft. Bierter Mbfc. IIL Cap.

Der Berfaffer, ober bielmehr Die Berfaffer biefce benn es find mabricheinlich mebrere eine gelne, von verfchiebenen Berfaffern berrubrenbe, aber fpaterbin gefammelte, und in ein Sanges berbunbene Schriften - haben bei ihren Dichtungen fo wenig auf Confequeng, Babricheinlichfeit und bas Coftume bes Mle terthums gefeben, bag fit fich febr oft bergeffen, und burch leicht vermeibliche Berfidge bie neuere Beit, in welder fie bichteten, berrathen ju wollen fcheinen. Dabin gebort g. B. bag ber Griechen, Berfer, Gentben, Jubier, und ihrer verschiebenen Sprachen ermabnt wirb +0); bie Prophezeihung, baß Gophillen bie mabre Philafophie berberben werben 41); Die Meufterung, bag Con Biele Bieles über bas Univerfum und aber Bott gefage baben, und barin bie Urfache bon bet Ungewigheit und bon bem Mangel ber mabren Erfenntpif liege 42); bie hinweifung auf Streitigfelten über wiffenfchaftliche Begenftanbe, auf Migverftanbriffe, unb Die Urfache berfeiben in ber Wortfprache 43).

Die

quod en durius, quan de legibus a religione, pietate, cultuque divine flatuetur proferipta poeux prohibitioque erit. Tune terra ifta, fametiffima fedes delubrorum atque templerum, fepulerorum erit mortuerumque pleniffima.

- 40) Herman, I. XI. bet Patricius Anclepius C. sna.
- 41) Asolepius, S. 495. Asolep. Quidergo homines post nos erunt: Trisme g. Saphistarum calluditate decepti, a vita pura, innutaque philosophia avertentur.
- 42) Mormon L. IX. 1000m nolbbe um voren dinflogu mugu va maerie men ve Sen erneerne, 2700 vo ubafter un epadon.
- 43) Η στ m σε L. XI. αδει δε φθαρτοι и инодиренно. «Ε δε προτηγορία» του αιθροπου ταραστουν: α γας ή γειας συν ζου, αλλ' ή αινθηρειε, αδε ή μεταβολη θανατοι, αλλα ληθη.

## Ueberficht bes 4. Beitraums,

473

Die Dichtung bon hermes bem Erfinber aller nub. liden Runfte und Wiffenfchaften und bon bem gottlichen Ursprunge biefer bermetischen Schriften ift auf fo verfcbiebene, und jum Theil fo abenthenerliche BBeife borgetragen, bag ichon bierin ein ficheres Bermahrungemittel gegen bie Leichtglaubigteit, bie fich alles aufhefeen lagt, gelegen batte, wenn es nicht Zeitalter gegeben bane, welche jum Theil auf ben Bebrauch ber Bernunft Bergecht gethan batten. Denn balb ift hermes felbft im Befit aller Ertennenig und Belebett, und er hat alles Biffenemurbige aufgefchrieben; aber bie Bacher berborgen, und fie ju undurchbringlichen Gebeime niffen gemacht. Indeffen bat er mundlich, aber unvoll-Ranbig feine Beisbeit feinem Gobne Eat und Adclepius und Andern offenbaret 44). In ben folgenben Beiten fenbete ber Beltregierer ben Dficie und bie Sfie auf bie Erbe berab, um ihrem elenben Buffande ein Enbe gu machen. "Diefe brachten erft Leben in bad Leben; boben bie Morbereien auf; errichteten ben Gottern Tempel und Opfer; gaben ben Menfchen Gefete, Dahrungemit. tel und Rleiber; führten Gerichte und ben Gib ein; fie lebrten, wie man die Berftorbenen bebandeln muffe." Diefe, fagte hermes, merden bie Gebeimniffe aller meis ner Schriften burchichauen, und fle jum Theil fur fich behalten, jum Theil Die fur bie Menfchen nuglichen in Caulen eingraben. Diefe forfchten nach ben Urfachen bes wilben Tobes, und erfannten, bag ber bon Muffen tommende Scift gerne in Die Producte der Menfchen übergebet, und wenn er fich ju lange verweilet, und bie Ruckfebr verfperrt ift, Dhamachten hervorbringt. Diefe erfannten burch hermes, bag bie Utmofphare mit Damonen angefüllt ift, und gruben biefes in verborgene Saulen tin. Gie maren bie einzigen, welche burch ben Dermes

#### 474 Blertes Sauptft. Bierter Abith. IR. Cap.

Dermes bie geheimen Befeggebungen bei Gotter erfann. ten, und baburch Runfte, W. Genschaften bei ben Menfchen einführten Diefe erfannten bie Binfaftigfeit ber Rorper, und bildeten baber bas in allem pollfommene Gefdlecht ber Propheten, bamit bem Propheten, Det feine Sanbe ju ben Gottern aufbeben wollte, nichte berborgen mare, und bamit Philofophie und Dagie ber Geele Mahrung gebe, und Die Argneifunft ben franfeinben Rorper erhalte. Dachbem Ifte und Dfrie biefes alles bollenbet batten, tehrten fie wieber in ben Simmel jurud 45). Diefe Beibheit bes hermes ift fo grot. bag felbft bie perfonificirte Intelligeng bei ibm in bie Chult gebt, und bon ibm eine gemiffe Erfengtnig pon Gott und ber Welf tu empfangen trachtet 46). Balb ift aber hermes Wieber nicht bie urfprungliche Beiebeit, fonbern er bat, mas er weiß, aus einer unbern Quede. Micht hermed, fonbern ber gute Damon ift ber ceftgeborne Bott, ber alles weiß, und ber fich bad groffre Berbienft um bas menfchliche Gefchlecht batte ermerben tonnen, wenn er feine Beiebeit in Bucher batte faffen toollen. Inbeffen bat hermed aus biefer Duelle gefcbobet 47). Endlich geftebt biefer fonft allwiffenbe Der-

45) Chenhal. p. 978. Gree to photoco the substant entranted to the total of the total processes the processes the property of the processes the processes the property of the fine processes the proce

47) Поттов, L. XI, кер прине про Тит. — бы как транува бицене, в техно, гуп пилен дерогос им, как дуура-



#### Ueberficht bes 4. Beitraums. 475

med felbft ein, baf felne Borfahren, Uranos und Kronos, viel weifer gewesen, und bes unmittelbaren Unschauens ber Goteheit genoffen haben; baft er viel ju unvollommen, und feln Berftanbesauge viel ju fcmach fen, um diefes urfprungliche Licht ber Bollommenheit ju fchauen 48).

So unjusammenhangend und widersprechend auch biese Dichtungen vom hermes und feinen Schriften, so mannigfaltig und von einander abweichend die Bisionen und Träumereien find. welche diese Bucher enthalten, — mitunter sommen doch helle Ansichten und gesunde Urtheilt vor, welche aber nicht aus dem Ropse der Berfasser entsprungen zu sein schemen, sondern wohl größtensehells fremdes sich angeeignetes Gigenthum find, zu dem man die Hauptquelle in den Urfunden der christlichen Resligion, in den Schriften des Plato, Plotin, Jamblichs und Anderer meistentheils nachweisen fann, — so haben sie doch alle eine und dieselbe Tendenz. Sie haben gar nicht den Iwed, irgend ein neueres philosophisches System, selbst

eppeadur et ededucte, nam et to tot aidenne print adelige nes, entim par point, a tenier, algue, al mentelione Door va marta antidos, diam dopur eddryfate.

## 476 Biertes Bauptft. Bierter 216ft. HL Cap.

felbft nicht bad Meuplatonifche auszubreiten, ober es auf bie borgebliche Urwelsheit bee hermes jurudguführen; benn bann mußte man mehr liebereinfimmung mit bemfel-Ben finben 49), und überhaupt berricht barm nicht berfeibe tiefe grublerifche gorfdungegeift, ber fich in ben Coriften ber Platoniter außert; fondern fie fuchen bielmebt, bep Slauben an gottliche Diffenbarung, als bie Quelle alles menfcblichen Biffene ju grunden und ju befeftigen; Die Gebnfucht nach (bem Gegenftude ber Gnofis einiger Parteien unter den Chriften) einer bollfommneren Erfennt nif gotelicher Dinge ju ermeden 50), und baburd einen religiofen Ginn ju beleben; hiermit aber ben Glauben gu verbinben, bag liegopten bas beilige gand fen, mele des bie Gotter ju ihrem Bobnfit erfohren, ju welchen: Be in fichtbarer Gefigit berabfamen, um ben Denfchen bie goteliche Wahrheit mitgutheilen, und ihnen bie mabre Rate

- 49) So finden wir in einigen Thelien biefer Schriften Both Beit, Menich, als die die drei hervorbringenden Princis pien, einen matertellen Gott, b. i. die Beit und den Gesbanten, angeführt: die Gotter find unfterbliche Menichen, der Menich eine fterblicher Gott. L. IV. n. M.
- 50) Dan findet manche überraschenbe Achnlichfelt mit ber Sprache und ben Meinungen ber Gnoftiter, J. B. L. VII. in einem Gebete gemmer apen, hartebur ann em an maan den abrief Merfe et Rufd im mennen gnauftene gieseers. L. II. von bein ander Juxon heißt es: now vore ope in intific survivation county are the transferrator algouarult dien am igent doan tam? um genen ant abie nar vor marien, enganiques & il nucerra unes magieraja une enr gemb emagnare bier jun einem einem per producient abgamernia batta name dwin nett egem gwierwas var Stan. nat vore rufet anegroren nich ant muntefa, um avret ett formitate fanne maguetigenes, une bernpete properet, er beg urentumb. vara все то мумбер техос том учител обудност, Венблина, Lie Xe o Beer atuen meter, I nime be von norman etc.



#### Meberficht bes 4. Beitraums. 477

Religion zu offenbaren. Die hermetifchen Schelftent follten fur bie Beiben ein beiliges Buch fenn, wie bie Bibel fur die Cheiften. Die Burudführung ber beibnifchen Religion auf eine fichtbare goteliche Urfunbe, und bie Befeitigung berfelben gegen bas inmer weiter um fich greifenbe Chriftenthum, biefes icheint ber Saupegwed bei Werfertigung berfelben gewefen ju fenn, und mit bemfelben laffen fich alle anbere Debengwede, alle Eigenthung-Lichfeiten in bein Stoffe und ber Form, bie Benugung ber Bibel und ber Dhilofophen, Die Accommobationen auf bie Dogmen und religidfen Anftalten bes Chriften. thumd gang ungezwungen bereinigen. Es lagt fich bare aus erflaren, wie es moglich mar, baf manche Rirchenbater Stellen aus Diefen Schriften jur Beftatigung ber Babrbeit einiger Lebrfice ber drifflichen Religion anführen fonnten 50.

hiernach laft fich die Beit, wenn bleft Schriften verfertiget worden, muthmaglich bestimmen. Denn bellinge Gewißheit barf man bei solchen Producten bes Betrugs nicht erwatten, ba bem Schriftsteller, melchen 3weck er auch erreichen wollte, alles baran gelegen fenn mochte, in bem dunkeln Infognito ju bleiben, welthes er einmal angenommen hatte. Die meisten gleichzeitigen Schriftsteller befagen auch viel zu wenig kritischen

ad divina tellimonia transcamus. Sed prius unum proferam, quod est simile divino, et ob nimiam vetustatem, et quod is, quem nominabo, ex hominabus inter deos relatus est. — Qui tamets homo, fuit tamen antiquissimus et instructissimus omni genero doctrinae, adeo ut si multarum rerum et artium scientia Trismegisto cognomen imponeret. Hic scripsit libros, et quidem multos, ad cognitionem divinarum rerum pertiuentes, in quibus maiestatem summi ac singularia Dei asserit.

#### 478 Biertes Sauptft. Bierter Abich. III. Cap.

Berftanb, ald bag fle ber Bahrheit auf die Spur batten tommen tonnen, fie bacheen nur an ben bermes, beffen Ramen ein Meuerer angenommen batte, und fuchten ibn In bem graueften Alterthume, anftatt bag fie ibm in bec gleichzeitigen Beit batten nachforichen follen. Daber feben wir und faft bon allen bestimmten Datie verlaffen. und bie einzigen, welche fich in einer Gtelle bes Epril. fus bon Alexandrien finben, burften wohl gu feinem wichtigen Refultate führen, bad einzige abgerechnet. bag bie hermetischen Schriften, wenn fie gleich die Argup. ter ju bem ausermablten Bolle machen, boch mabricheinlich nicht in Argypten felbft gefdrieben morben finb. Diefer Riechenbater fagt bon biefem angeblichen Bermes, er fen ein Megypter und Deide, und zwar ein Dofterienpriefter gemefen, und habe bie Dofaifchen Schriften. wenn gleich nicht immer richtig und feblerfret, boch mit Blugen ftubiret; auch babe feiner bergenige in einer eignen Schrift gebacht, welcher in Athen die fogenannten hermetifden 34. der, an ber Babl funftebn, verfertiget babe 52). Es ift wohl meglich, bag Enrillus burch bas allgemeine Borurtbeil verleitet, aus einem hermes gwel gemacht babe. Bas biefer Bermuthung einiges Gewicht gibt, ift ber Umftand, bag in fpatern Zeiten einige Megoptifche Gelehrte, welche fich mit ber Gefdichte ber Megnptifchen Theologie befchaftigten, wie man bochft wahrichemlich machen fann, bon biefen Dermeteichen Gotif-

<sup>52)</sup> Cyrillus adversus Julianum, (Juliani opera ed. Ex. Spanheim Lips. 1696.) L. I. p. 30. store rasyanus i nat' Aspenter Equat, nates rederat at, not rest tas esdant repaires apparent appropriate act, nedgenate esquarent ta Mureur, et nat un en anno egue nat annochentar, edi ut en peque. udedant pue nat autu, nenespeut de tas tura unitas es idiate supplindat à vertedette Adapte un emakar Equalita metre unt desa fichème.



#### Heberficht bes 4. Zeitraums. 479

Schriften weber eiwas gewußt, noch etwas erfahren haben. Damaseius, Ifiborus Chuler, ber ju ben Beiten Juftinians febre, berichtet und namlich in feinem Berte bon ben Principlen folgendes uber bie Megnveifche Enbemus habe nichte Buverlaffiges bavon fagen tonnen. Bu feiner Beit batten erft einige Megnotifche Philosophen, (er meint ben beraiscus und Ad. cleptabes) bas Bahre berfelben, welches in gem ffen Megnprifchen Cchriften (ober auch Cagen) verborgen gewefen, ausfündig gemacht. Ber follte nun nicht benfen, biefe beiben Schuler bee Broclus murben bie Dermetifchen Coriften gefunden und benutt haben, wenn fie in Megnoten maren gefchrieben morben, ba fich beibe Dube gaben, Die Argoptische Theologie in bell & Licht in fenen. Da borruglich auch ber lette barauf au ging, eine Sarmonie imifchen ben Megnptifchen und anberen Theologen in Nudficht auf biefe Biffenfchaft gu ftiften? In meldem anberen Buche fonnte er fo biele Berührunge. puncte, fo biele auffallenbe Mebnlichfeiten mit andern Spftemen ber Theologie und Rosmologie finben, ale in ben hermetifchen Schriften? Allein fie mußten nichts babon : bie angeführten Megnptifchen Bucher muffen bon gang anberem Inhalte gemefen fenn; benn bad angeführte beutet auf ein Soften ber Rosmogonie, in meldem Die unerforfchliche Dunfelbeit, Baffer und Canb ble brei Brincipe maren, wovon in ben hermetifden Gerif. ten feine Spur borfommt 52).

Der

55) Damascius περι κέχου (in Wolfis Anecdot. gracets Τ. ΗΙ.) Αιγοπτιού δο έ μει Είδημει αδεί απειβεί είσημι, οἱ δι Αιγοπτιού καθ ήμαι φιλοσεφού γεγουστει εξειτρακι αυτού την αληθείων πεπερυμμείην, εύρονται ει Αιγοπτιού δη τισι λογεία, ότι εία παν' πυναι ή μει μια του όλου αρχαι καιτού αγωρού ύμουμείη — των δι δυα αρχαι όδος και ψαμμού, ότι Ἡραισκού, ότι δε διπρισμούς αυτού (πισι) Λεκληπιαδίες, ψαμ

## 489 Biertes Saupift. Bierter Mbfch. III. Cap.

Der große 3med, welchen diese Bucher bewirten follten, scheint indessen gar nicht erreicht worden zu senn, Sie tonnten die Audbreitung bes Shriftenehums nicht hindern, noch der hinstrbenden he dnischen Religion einen neuen Lebensgeist einhauchen, noch das einmal gestuntene Ansehen der Priester wieder aufrichten. Sie blieben selbst dem größten Theile der heidnischen Philosophen unbefannt, den Jamblich oder ben Berfaffer von den Geheimnissen der Aegyptier etwa audgenommen, was aber boch selbst noch problematisch ift. —

## Bierrtes Rapitel. Schluß bes vierten Sauptftude.

Deie diefer vierten Perlode schließt fich die Geschichte ber gerichischen Philosophie, welche einen Sauptibeil best Ganzen ausmacht. Wie finden in den folgenden Zeiten nur noch einzelne Sammler, Compilatoren und Commentatoren; eigentliche Denker verlieren sich fast ganzlich. Diezenigen, welche noch einigen Forschungsgeist außern, noch einiges Interesse für die Philosophie begen, flad christliche Riechenlehrer, welche neben der Vernunft noch ein zweites Princip, die Offenbarung, anerkennen, und dieser die Vernunft unterordnen. Die griechische Philosophie

ψυμμος και όδας. — αλλα της μες περι πετος απειβίως αξ απειως ληπτοις, εττις δε και συσικό περι των Αιγυπτιως, δει διαιχετικοι εισε πολληχα των κατα όωσες όφειωτως, απο και το ισητος διηγικασιο εις πολλως θεως ιδιοτητας, ώς εξουν μαθείς του εκειως συγγραμμασιο ειτυχυνεί που βαλομεσιος λεγω δε, τη Ηραίσκα αναγγαφη το Αιγυπτια καθ' όλου λογου πρι του Προιλου γραφείος του φιλουσφού και τη αρξαμεση τραφεσθεί συμφωνικό έπο Λεπληπιαδώ του Αιγυπτιώς πρι του αλλην βεολογως. Infophie murbe alfo auf ben driftlichen Boden verpftangt, und horte auf, eine hauptrolle ju fpielen, obgleich ibre Wirtungen noch auf eine lange Zeitreihe hinaus reichen, und aus ihren Ueberreften in fpatern Zeiten wieder eine

eigenthumliche Met ju philofophiren bervorging.

Die gange Lebenebauer ber griechtichen Philosophie bon Thales bis auf Damafeins beträgt ungefahr taufenb Jahre. Wenn man biefen gangen Beitraum über-Schauet, fo findet man, baf fie einen Rreislauf bollen. Gle fing mit Mpiben und Dichrungen an: bet bat. ber Forfchungegeift wurde burch bie mith fben Borftellungemeifen bon Gott, Der Welt und bem Menfchen geweckt, und et verlor fich julest wieder in ben Dichtungen und Phantaften, welche aus ber burch feine Rritit geregelten Speculation bervorgegangen maren. Die Philofophie endete, wie fie angefangen batte, mit Mythen und Dichtungen. Die Bernunft ging in ben erften Denfern fcon auf Eroberungen que. Ale fie noch burch fein feftes Princip geleitet, nur burch ben regen Erich jum Erfennen bestimmt murbe, ba ftrebte fie auch, fo unbolltommen auch bie erften Berfuche maren, an benen fie gleichsam erft ihre Rrafte probiren mußte, nach einem Buftanb bon Gelbftftanbigteit, und fuchte ein eignes Bebiet ju erfampfen, auf welchem fie bie Ratur belaufdenb, Gefege gabe fur bie benfenbe Belt. In vollein Bertrauen auf ihre Rrafte, forfchte fie nach ben Gefegen unb Grunden ber Erfahrungswelt, und abndete, bag es eine Biffenichaft babon geben muffe, welche nur allein burch bie Gelbstebatigfeit ber Bernunft ju Granbe fommen tonne, welche alfo, wenn fie auch andere Renntniffe, Data ber Erfahrung, vorausfette, boch als Eigenthum ber Bernunft betrachtet werden muffe. Auf biefen Blauben und das Bertrauen auf fich felbft grundete fic bie außerordentliche Energie, melder mir fo viel Schones und Bahres, fo manche gelungene Theorie, fo manche Rennem. Befc. b. Philof. VI. 26. 5) 6

## 480 Biertes Sauptft. Bierter Ubich. IV. Cap.

fruchtbare 3bee neben mancherles Berirrungen und miflungenen Unternehmungen verdanken. Aber wie enbete
fie? Sie warf fich in ben Supernaturalismus, und als
ob fie an fich feibft verzweifelte, erwartete fie nur buech Erleuchtung bon Dben Belehrung über bie Gegenstände, welche fie intereffirten,

Co wenig erfreulich aber auch biefe Bemerfung iff. menn wir auf ben Unfang und bas Ende bes raftlofin philosophischen Forfchungegeiftes binbliden, fo permeit man bagegen mit befto großerem Bergnugen bet ben Bt. gebenbeiten, bei ben Unterfuchungen und Refutegeen. welche ben Inhalt bitfer bon beiben Puncten begrangten Beriobe ausmachen. Der philosophische Forfdungege ft birfucht alle Mittel und Bege, welcht jur Biffenfchaft bon ben Grunben und Gefeten bet Matur in und aufet bem Menfchen fubren fonnten; er erweitert fiine Epbare. fuchet einen Gegenftand nach bem andern feiner Berefchaft ju unterfoerfen, er ftrebt mit gludlichem Erfolge in Die erworbenen Renneniffe immer mehr gicht und Bufammenbang ju bringen; bie Begriffe werben beutlicher; bie Urtheile bestimmter; Die Gubordination ber Cage unter Grundfage, ibre Berbinbung unter Brincipien ausgebreiteter und fefter. Bon ber Auffenwelt fehrt ber menfchliche Seift jurud, und fucht fich felbft ju erforfchen; Die Erfenntnig ber Matur bes Erfenntnig . und Billensver. mogens foll ben Beg jur Erforfdung ber Dbjectenmele bahnen. Go bilden fich Die Theoricen Des Denfens und Billene, Die Scheidung bes Empirifden und Aprioria fchen beginnt. Beobachtungsgeift und Raifonnement beeifern fich, ben wiffenfchaftlichen Ctoff ju vermebren und ju bearbeiten. Go legten bie Strechen ben Grund au allen philosophischen QBiffenfchaften; einigen gaben fie eine icon vollenbetere Geftalt, von anbern entwarfen fie nur die erften groben Umriffe; ju einigen lieferten fie eine große Dienge ben Baujeng, welche nur auf ble Bear beitung

Befdluß.

erbeitung und Unorbnung eines architektonifchen Ber-

Die Philosophie bat in Diefem Zeitraume alle mogliche Geftalten und Formen angenommen. Det griechis fche Beift bat alle Bege und Dethoben in bem Philofophiren verfucht, bie fritifche allein ausgenommen. neuern Denfer tonnten baber bis auf Rant nichts anbers thun, ale baß fie baffelbe Biel burch biefelben Dethoben jum Theil auf neuen Wegen ju erreichen fuchten. finden bei den Briechen wie bei ben Reuern bald Dogma. tiemud, bald Cfepticiemus; und ber Dogmatiemus theilt fich bei beiben wieber in ben rationaliftifchen und fupernaturaliftifchen; ber rationaliftifche in ben Empirismus unb Rationalidmus im engern Ginne. Bir finben in bem Eheoretischen Cysteme bes Materialismus, 3bealismus und Dualismus, in bem Practifchen Enfleme bes Gubamonismus, Nationalismus und Mpflicismus, unb olle biefe in mannigfaltigen Mobificationen. Der Unterfchieb gwifchen ber griechifchen und neuern Philosophie beftehet nur barin, bag bie lette biefe mannigfaltigen Softeme noch weiter entwickelt, und ihnen borguglich einen festern Grund ju geben gefucht, bie gerechische fich bagegen mehr mit ben Refultaten ale mit ben Grunben beschäfriget bat.

Das hauptgebrechen ber griechischen Philosophie war ber Mangel einer grundlichen Theorie bes Ertennens, welche die Debingungen, Gesetze und Grangen ber Erlenntnig nicht nach Appothesen, sondern sibli aus dem Erfenntnigvermögen ableitet, ben Unterschied zwischen Denten und Erfennen festset; das Empirische und das Apriorische nicht nach einem ungefähren Mafilabe, sondern nach sichern Grundsägen von einander scheidet, daburch allen wissenschaftlichen Forschungen einen festen Gang sichert, und verhütet, daß man nicht sich verfleigt, und Dinge zu erfennen trachte, welche nicht ertennbar find,



feldir wenn ne bie Matte ber Dbiecee ! ben, fich felbft unbewußt mehr an bat Die Ratur bes menfchlichen Geiftes aber nie über ben Unterfchieb ber reine Erfenntniffe einig wetben fonnten. fon Erfahrung ableiteten, mas in ber re grundet ift, balb biefer guetgneten, ma mar ber Bang ber miffenichaftlichen & flanbigen Schmanten, unb es entftat Strett imifchen bem Empirismus, wel Erfenning aus ber Babenebmung a Bernunft nur bad Gefchaft bee Und imifchen bem Rationalismus, welche a priori annahm, ofne blefelbe binl tu tonnen. Alle Schulen ber griech nabmen fue bie eine ober bie anbere Bi ober fuchten beibe mit einander burch zu bereinigen. Daraus entfprangen Onfteme, welche etwas Babres und ten, einander beftreiten, aber, weil f tate ale bie Granbe angreifen, ben St ben, fonbern fortbauernb machen. Bergleichung aller Streitpuncte gwifch festen Onftemen, bon welchen febes fich ausschliegenb in Unfpruch nabm. niger beutliche Einficht in ben Dangel

## Befdlug.

486

welcher eine lange Beit eine eigene obgleich fleine Bartet ausmachte, fich ben Anmagnugen bes Dogmatigmes entgegenfeste, und ben Sang ber Bernunft gue Uebec. febreitung ibrer Grangen in Jaum biett; aber weil er eben fo wenig ale ber Dogmatismus bon einer richtigen Schapung bes Bermegens und bes Bebiete ber Dernunft ausging, tenen nie in feine mabren Grangen gurudweifen, bochftene ben falitien Gebrauch ber Bernunft abmehren, aber nie ben mabren Gebrauch berfelben beforbern, unb wicht felten fein Beto über bie mögliche wiffenschaftliche Erfenntnig fowohl als über bie Scheinwiffenfchaft ausbehnte, und feiner Beftimmung unemgebent, felbft in ch nen negatiben Dogmatismus verfiel, und bie Unmoglich-Teit aller wiffenfchaftlichen Erfennenig burch wiffenfchaft.

liche Drinoipien bewelfen wollte.

Ein anderer mefentlicher Mangel bet griechifden Philosophie ift ber Mangel bes architeftonifchen Glieber. baues und bee foftematifchen Bufammenbanges. ber iconften Beit ber griechifchen miffenfchaftlichen Lite. tatur bon Gotrates bis auf Carntabes, welche man bas philosophische Beitalter ber Griechen nennen fann, mar man grar fo weit gefommen, baf man brei große Saupttheile, Logit, Phofit und Ethit unterfchied, aber man berfube babei nicht nach Brincipien, man ging nicht bon einer Sibre ber Bhilosophie als einem Gangen muffenschafte ficher Ertenneniffe von bestimmtem Charafter aus, um burch logifche Eintheilung beffelben bie Theife ber Bhilpfopbie foftematifch mit befilmmter Grangbeftunmung abjutheilen, und baburch ben Umfang bes gangen Gebiets ber Philosophie ju erfcopfen. Diefer Mangel jeigt fc nun auch in biefen großen Theilen felbft. Es fehlt an Principien, um ben Inhalt und bie form, ben Umfang und bie Grangen gu beftimmen, um bas eigenthumliche Bebiet fur jeben berfelben auszumeffen, und baffelbe in befondere, bas Sauge erichopfende Theife abgutheilen;



baju gebrochen hat...

Indeffen burfen wir biefe Dang ben Birtechen nicht ju boch anrechnen eine Bolge von bem nothwendigen ( fcaftlichen Cultur, als Rebler bes phili filbft, benu bie Griechen mußten fic philofophifchen Forfchungen erft felb! ren noch in bem Gachen und Rorfden Defultate beffelben maren eben bie Di terialien gu ben eingelnen Biffenichafter burch bas fortgefette Denten lautern berichtigen mußten. Die immer weiter bung bon Materialien ale bem nothwet ben Biffenfchaften, fonnte nur allein b Salent weden, uben, flatfen. Es unbillig, wenn wir berlangen wollten anfangen follen, mas am letten gefund fdmetften ift.

Die Griechen find gludliche und i fie haben Entbedungen in allen Theile gemacht, und eine Menge von wichtig allen Wiffenschaften geliefert. Dieft Berblenft, welches ihnen nie ftreitig gem Aber fie haben wenig vollenbet, und nie

Die Logit ift eine Briechifche Er

#### Befdlug.

487

Die Wiffenschaft bon ben Gefegen bes formalen Denfens gleich mit bem erften Berfuche in einem boben Grabe bollenben. Gein 3med ging bauptidchlich auf Enllogiftit; ble Theorie und bie Unmendung berfelben ju bem miffenfchaftlichen Bebrauche ericopft nicht gang bie Ibee einer Logif; aber, fo weit als er fie bearbeitet bat, finb fe ein giemlich vollendetes Meifterflud, welchem bie Deuern burch Bingufegung einiger fehlenben Theorien, und burch innigere Berbindung ber einzelnen Theile noch ard. Bere Bolltommenbeit gegeben baben. Die Stoifer maten weniger gludlich als Ariftoteles, fie brachten bie Theorie ber bopothetifden Schluffe nicht ine Reme, vermehrten ben Inhalt ber logif mit mehreren nicht in ibr Bebiet gehörigen Unterfuchungen, und bielen nublofen Subtilitaten, weil fie ben feinen Unterfchteb gwifden bem formalen und materialen Denten nicht fo feft bielten, als Mriftoteles, und bie Logif noch weit mehr ale biefer jum Drganon wirflicher Ertenntnife ju machen ftrebten.

Die Detaphpfif fam bei ben Briechen fie jur Confifteng einer wirtlichen Biffenfchaft, ungeachtet fie bas Sauptgiel aller ihrer Speculation mar. Gie mar und blieb ein thapfodiftifches Aggregat von Unterfachunren aber bas Befen ber Dinge, befonbere über Gott, . Belt und bie Geele, nach fibr berich ebenartigen Unfichten und Grundfagen, fo wie fie gerade ber inbibibuel. le Standpunct eines Dhilofopben, bas befiimmite theore. tifche ober praftifche Intereffe und ber Beltgeift berbeiführten. Der Begrif ber Detaphufit, den Ariftoteles querft beutlicher ju entwickeln angefangen batte, blieb immer in einer fchmantenben Unbestimmtheit. Der Dangel einer icharfen Conberung bes Empirifchen und Dicht. empirifchen in ber menfchlichen Ertennenif mar Urfache, baff man nie ben boliftanbigen Inhalt ber Detaphifit überfeben, und inftematifch entwickeln tonnre, und bie Tennem. Befcb. b, Bbilof. VL Eb. 31 Midst.

## 488 Biertes Samptft. Bierter 26fch. IV. Cap.

Dichtbeantwortung ber hauptfrage: mas ift Erfennt. nig, mas fur Bebingungen bat fie, und mas lagt fic a priori ertennen, machte, baft man balb einen gu grofen Berth auf metabbofifche Speculationen legte. und weil man bas Denten und Erfennen bermechfelte. blofe Entwidelungen ber Begriffe fur objective Ertennenife von bein abfoluten Befen ber Dinge bielt, balb ibnen allen Berth abfprach. Man tann eine gwe fache Geftatt biefes Zweiges bes menfchlichen Biffens unterfcheiben. Bei einigen, wie bei Ariftoteled, ift bie Detaphofit mebe Ontologie als fpeculative Rosmologie, Diochologie und Theologie, weil er bie metaphpfifchen Speculationen uber bie Grele und bie aufere Ratur in eignen Merten bore getragen batte, und bie Begiebung auf praftifche Babrbeiten, welche ber Detaphofit eigenelich ibr großtes Intereffe gibt, feines praftifchen Princips megen nicht fo wichtig fant, ale anbere Philosophen. Bei anbern, wie 3. B. bei ben Ctoilern, ift die Detaphyfit mehr Rosmologie, Pfochologie und Theologie, weil fie bie Ethif in einen naberen Bufammenbang mit ber Datur und bem Urbeber berfelben bringen. In beiben Beftatten ift aber bie Detaphyfit nie bollfanbig bearbeitet. fonbern nur einzelne Betrachrungen über babin geborige Begenflande in bogmatifcher und polemifcher Sinfiche geliefert, biele ju biefer Biffenfchaft geborige Begriffe find analpfirt, biele Gage entwidelt worben, und man finbet baber einen reichlichen Worrath von Materialien gu biefer Biffenfchaft, aber noch teine Detaphpfit felbft. Mugerbem find bie reinen und empirifchen Begriffe immer unter einander gemengt, theile weil man auf ben tranfrenbentalen Gefichtepunct nicht gefommen war, und auch nicht wohl barauf tommen fonnte, und Plato, ber am erften fich der Ideen bemachtigte, boch, weit er fie fur an. geboren bielt, fie nicht aus ber Matur bes Denfvermo. gens entwidelte, theild weil man ju fchiell bon ber miffenfentchaftlichen Unterfuchung jur Unwendung auf gegebene Dblecte eilte.

Die Gittenfebre, an welcher fo biele bortreffliche Danner gearbeitet baben, und welche eine fo große Denge bon herrlichen Ibeen, großen, bie Menfchheit erhebenben Gebanten enthalt, tonnte aus funf Urfachen nicht pur Burbe einer Biffenfchaft gelangen. Erftens: Der Sauptinhalt und Sauptgegenftanb ber Gittenfebre mar bie Beantwortung ber Frage: Bas ift bad bechfe But, und wie erlangt man ed? Diefer Gefichtebunct führte naturlich auf ein materiales Princip bes Willens, und wenn man auch burch bie innece Rraft ber Bernunft auf bad Kormalprincip ber Befegmäßigfeit geführt mur. be, fo erfannte man boch bie abfolute gefengebenbe Burbe ber Bernunft nicht gang boliftanbig und lauter, und fügte baber faft immer eine aus bem materialen Beincip entlebnte Triebfeber bingu. Gittlichfeit und Bludfeligfeit murben bermechfelt, balb bie eine ber anbern fubordinirt, balb ibentificiret. 3mei tend: Die Sitzenlehre murbe gewöhnlich von ber Phofif und Deta. phofif abbangig gemacht. Denn bie Erfennenig beffen. was fur ben Denfchen bas bochfte Gint ift, fest bie Renntnif feiner Matue voraus, und biefe ift ein Gegen-Rand ber allgemeinen und befonbern Raturlebre. Dier hatte alfo bas metaphyfifche Guftem und bie Syporhefe bon ber Quelle unferer Erfenutnife großen Ginfluß, unb ble Bernunft entzweiete fich nicht allein in bem Praftifchen, mie in bem Theoretifchen, fonbern man bertannte auch Die Burbe ber Etttenlehre und ber praftifchen Bernunft, benn ob man gleich gener Biffenfchaft ben bech-Ren Berth jugeftanb, fo bing biefer boch eigentlich boit bem Intereffe ab, welches ber Menich naturlicherweife an feiner eignen Gludfeligfeit nimmt. Much achtete man Die Bernunft nicht barum, weil fie ein unbedingt und allgemein gultiges Gefet fur alle vernunftige Befen g.bt, 3i a

#### 490 Biertes Sauptft. Bierter Abid. IV. Cap.

b. b., weil fie praftifch ift, fonbern weil fie bas bochfe Ertennen fvermogen ift, Die Ratur und ben Bufammenbang aller Dinge benilch einfiehet Dritten 8: Daber fiellte man bie Strenvorschriften nicht fomobl als Gebote, fonbern als Sandlungemeifen folder Denfchen bar, welche eine eblere Ratur, mehr Erhabenbeit unb Burde in ihrem Charafter, nicht etwa burch bernunftie gen Gebrauch ihrer Freiheit, fondern burch eine Bergunftigung ber Ratur erhalten baben. Man perfonificirte bas Ibeal ber Gitten, verwandelte bie Freibeit in Da. tur. Die Pflichtenlehre murbe eine Tugenblebre, b. b. eine gebre, in melder bie Sanblungemeifen ober Die porzuglichen Eigenschaften volltommener Menfchbeit entwit. telt und jum Mufter aufgeftellt murben. Bon Berbindlichfeit, von bem Gollen, bem eigenthumlichen Charafter ber praftifchen Gefebe, tommt in ben Tugenbleb. gen ber Griechen nur felten eine Gpur vor, ober fie mur. De boch nicht jum miffenfchafelichen Gebrauche weiter berfolgt. Biertens: Diefes ift auch bie Urfache, marum bie Rechtelebre nie von ber Tugenblebre abgefonbert. und ale ein befonderer Theil ber Gittenlehre behandele worben ift. Runftend: Die Gittenlehre als Biffenfchaft blieb auch barum bon einem bobern Grabe ber Bollfommenbeit jurud, weil man bei ber Bearbeitung berfelben nicht allein ben miffenfchaftlichen 3med, fonbern auch bie Popularifirung und ble Anwendung auf bas wirtliche leben bor Mugen batte, und mas fur Die Schule gehorte, auch jugleich, the noch bad Befchaft bes miffenfchafelichen Dentens vollendet mar, in bem Leben fich wirtfam beweifen folite.

Bei allen Diefen Mangeln und Fehlern find boch ble Griechen bie einzige Nation ber alten Welt, welche Sinn für Wiffenschaft hatte, und ju biefem Behufe forfchte. Sie haben boch bie Lahn gebrochen, und ben Weg jur Wiffenschaft geebnet. Gie haben ale Erfinder fich bas mich.

#### Befdfug.

491

melde

wichtigfte Berbienft um bie genannten Biffenfchaften etworben, indem fie eine Wenge bon miffenfchafelichen Erfenntniffen burch ihr Sorfchen bervorbrachten, und benfelben miffenfchaftliche form gaben; fte baben noch auferbem ben Grund ju ben meiften angewandten und empirifden Biffenichaften, ale jur Sprachmiffenicaft. Befchmadelebre, Binchologie, Babagogit und Gragte. wiffenfchaft gelegt; thre geiftreichen Schriften, Die jugleich Dufter fur ben Gefcmad find, finb bie beften Mittel ben Forichungsgeift ju weden und bas miffen.

Chaftliche Intereffe gu beleben.

Die weit batten es biefe Briechen nicht in bem Bebiete ber Biffenfchaft bringen fonnen, wenn fie fo forigefchritten maren, wie fie in ber zweiten und britten Dertobe begonnen batten? Belche Entbedungen unb Eroberungen fonnten nicht bon ibnen noch gemacht merben? Aber mehrere ungunftige Umftanbe wiberfenten fich ben Bortichritten. ichmachten bas miffenfchaftliche Intereffe, führten einen Stillftanb herbei, nach welchem swar ber griechifche Buft noch einmal ermachte, aber nicht mehr ber frifche mannliche, welcher auf bem Wege bed Korichens und Denfens, fonbern ber weibliche, burch ben Drientalismus mobificirte Geift, welcher obne jene Unftrengung auf bem bequemern Bege bes Schauens bas Biel ber Biffenfchaft ju erzeichen ftrebt.

Bu otefen Urfachen bes Stillfanbes und bes nache ber beranberten Geiftes ber Griechen geborten, außer ben innerlichen Rriegen und Unruben, bem Berluft ber geiedufchen Rreibeit, ber Untermerfung unter bie romifche Berrichaft, bie vielen Coulen und Parteien unter ben Philosophen, welche burch Gectengeift bas reine Intereffe für Babrheit ichmachten, und indem fie ihre Partel ju erhalten und anegubreiten fuchten, ben Beift ber Einfeitigfeit verbreiteten und bas fortgefeste freie Forfchen bemmten; bie bielen Streftpuncte und Streitigfeiten,

## 490 Biert. Sauptft. Biert. Abich. IV. Cap. Befdit.

welche aus jenem Gectengeifte entsprangen; ber Rampf miften bem Dogmat emus und Scepticiemus, bet endled fcbien, nad burch Miftrauen und Unmuth bad Intireffe für Biffenfchaft fcmachte; bad Gereben, bit 2B ff nichaft ju popularifiren und auf bas mirtliche Liben antumenben, melded balb bie Mberbanb gemann, ben Wahn, ale fen fcon alles gefcheben, veranlafte, ben Gifer jum fortgefesten Roricben erfaltete. und ben Geiff ber Dherfladlichleit erzeugte. Die gelehrte Befchafrigung mit ben philofophifchen Enftemen, Die Erffarung, Daraphrafirung, Bergleichung, Bertheibigung und Beftreis tung berfelben, welche vorzüglich in Alexandrien burch bie Anbaufung ber Schape ber Gelebrfamteie und bie bom Ctaate befolbete Befellichaft ben Belehrten befder bert morden mar, batte bas Gelbfibenten gefchmacht, und ben Geift bes Eclecticismus und Gnacretismins erzeugt, aus welchem allerlet Coalitioneverfuche bervorgingen, welche ben Dabn unterhielten, bog bie Meten fchen gefdiloffen und alle Data jur Biffenfchaft vollftanbig gefammlet feben, und baburch ben Bugang ju ber einzig mabren Duelle ber Erfenntnig, bem Bernunft. verniegen, immer entbehrlicher machen mußten. Enblich brachte bie lange Berbindung gwifchen bem Driente und Occibente eine gangliche Umanberung in ber griechischen Denfart hervor, und Die fortbauernde gegenfeltige Einwirfung bes jur Dichtung und muffigen Befchauung fich binneigenben orientalifden, und bes burch Gelebrfam. feit gebilbeten, jum Denfen und Forfchen geftimmten griech.ichen Geiftes fuhrte eine gangliche Berfcmelgung beffelben, unb baburch ben fcmaemerifchen und mollifcen Beift in ber Philofophie berbei.



493

# Erster Anhang. Chronologische Labelle.

| Plotin wird geboren                                     |
|---------------------------------------------------------|
| Ammonius Saccus                                         |
|                                                         |
| Borrbyeius geboren                                      |
| Plotin reifet nach Perfien                              |
| Origenes der Airdenvater firbt                          |
| Porphyrius, Schiler bes Plotin                          |
| Plotin firet                                            |
| Longinus firbt                                          |
| Porober flirbt                                          |
| Samblich flicht                                         |
| Marimu6                                                 |
| Eufebins.                                               |
| Chrofanthius                                            |
| Themistins                                              |
| BL Claudeus Julianus friedt.                            |
| Libanius fliebt                                         |
| Enuabine .                                              |
| Procius geb.                                            |
| Hypatia ftirbt                                          |
| Soneflus .                                              |
| Plutarchus des Restorius Gron firbt                     |
| Eprianas .                                              |
| Proclus firbt                                           |
| Marinus folgt dem Proclus                               |
| Ammonius Hermaa                                         |
| Sieroftes                                               |
| Parinus ftirbt                                          |
| Indorus folgt bem Marinus                               |
| Damafcius .                                             |
| Eulalins                                                |
| @imp(icius                                              |
| Die philosophifden Schulen werben gu Althen gefchloffen |
| Ifidorus tommt mit ben Platonitern aus Perpen gurud.    |
|                                                         |

# Zweiter Unbang.

# Literatur ber Sefdichte ber Philosophie.

Chrift. Meiners Beitrag jur Geschichte ber Dentart ber erften Jahrbunderte nach Chrift Beburt in einigen Betrachtungen uber die Reuplatonische Philosophie Leipzig 1782. 8.

Gottfr. Olearn Dillertatio de Election in feiner Meberfe gung ber

Historia philosophiae von Stanley.

Historia philosophiae von Stanley.

Historia philosophiae von Stanley.

Avignon 1766 T. 12

Reuplatonifde Philosophie von G. G. Bulleborn in beffen Ber tragen jur Gefchichte ber Philosophie. 3 Gt.

I. L. Mackena Commentatio de tarbata per secentiores Platonicos ecclefia in Differt, light, ecclefi, p. 8 s.

C. A. G. Ant de causes alieni Platonicoram recentiorum a religio-ne christiana animi. Leipnig 2785. 4. 1. G. A. Orlenda Commentatio de doctrina Platonia de Doo a Chri-

fianis et recentionibus Platonicis varie explicata et corrupta. Marburg 1788, 8.

Albr. Christ Rock Diff. (Preef Joh. Bened. Carpsov) Truntas Plate-

mica. Leipzig 1643. 4

Joh. II ilk. Ione (Procf. I. G. Neumann) Dell. Trimetas Platomami vere et fallo fuspecta. Wettenberg 1760. 4.

Henr. Inc. Ledermuller (Pracf. G. A. Will.) Diff. de Theurgia et virtutibus theurgiem. Aldorf 1765. 4.

Day. Rahnhema Dell. de vito et scriptis Longoni. Leidem 1776. 4.

Joh. Aug. Duelmerer Progr. Series veterum in schola Alexandrina doctorum Altdorf 1740, 4.

C. F Rotler de commentites philosophiae Ammonianae fraudibus et noxia. Tubingen 1786.

Joh Heine, Feuflking Diff, do tribus hypoftafibus Plotini, Wittenberg.

Lucae Holftenn Diff do vita et feriptia l'orphyrii, por feiner Ausgas be des Porphyrius de vita Pythagorae, Georg Ernft Hebenftreit Diff, de lambacht Philosophi Syri doctrina

christianse religioni, quam imitari fludet, nozia. Leipzig 1764- & Adr. Alass oratio inauguralia pro Imperatore Inhano Apostata, Mid-

delburg 1769. 4

Joh. Perr. Ludewig Edictum Inhani contra philosophos christianos. Halle 1702.

Goeslob Friedr Gudii Dell' do artibus Iuliani Apostatae pagangen fu-

perflitionem instaurandi. Jena 1739. 4.

D. C. Wernsderf Diff. I—IV do Hypetia philosopha Alexandrina,
Wittenberg 1747. 1748. 4.

Vie du philosophe Proclus et Notice d'un Manuscrit contenant
quelqu'une de ses vivenges, qui n'ont point encore eté imprimés par Mr. de Burigny in Hist, de l'Acad. des Inscript T. XXXI. und beutich in Dismanne Magagine 4 B.







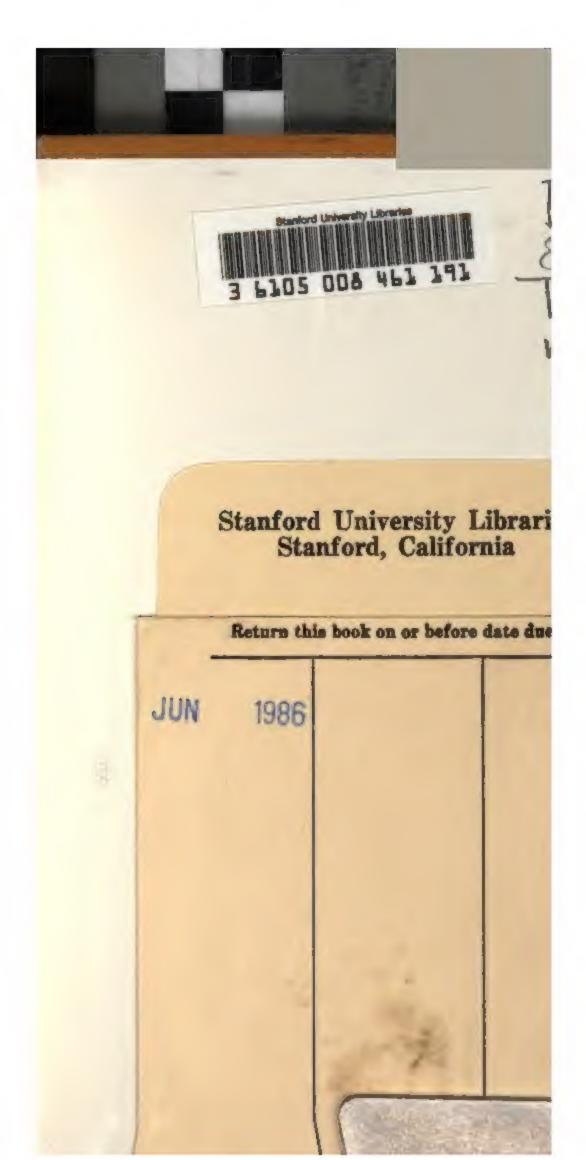